

#### LIBRARY

OF THE

### University of California.

Class





Preis pro heft 2 M, pro Quartal (3 hefte) 6 M, pro Jahr (12 hefte) 24 M Beinngs-Preisilite Ar. 5619.

UNIVERSITY

#### Upril 1906.

Inhalt.

| Orofpelt.                                                                                                                                             | Sette |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Maria Brie in Breslan.                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                       |       |
| Dr. Hubert Clages in Braunschweig.                                                                                                                    |       |
| Dr. Elibert Elages in Stalingubelg.                                                                                                                   | 0.7   |
| Die Crennung von Staat und Rirche in Frankreich                                                                                                       | 23    |
| August Friedrich Krause in Breslau.                                                                                                                   |       |
| Otto Ernft                                                                                                                                            | 35    |
| v. Borch in Peking.                                                                                                                                   |       |
| Reise des Prinzen friedrich Leopold von Preugen durch die Mongolei.                                                                                   | 40    |
| Dr. Ernst Salzer in Berlin.                                                                                                                           | 49    |
| Bismard's Unschanungen über Bündnisse. I                                                                                                              | 70    |
| Beorg Busse Palma in Leipzig.                                                                                                                         | -10   |
| Der delle Statent                                                                                                                                     | 00    |
| Prof. Dr. C. Gurlitt in Steality.                                                                                                                     | 90    |
|                                                                                                                                                       | 107   |
| Der Wert der Persönlichkeit                                                                                                                           | 103   |
| José Maria de Hérédia                                                                                                                                 | ***   |
| Sonette. Übertragen von Joseph Jaffe                                                                                                                  | 109   |
| hans Benzmann in Berlin-Wilmersdorf.                                                                                                                  |       |
| Die moderne Ballade und Romanze                                                                                                                       | 111   |
| Dr. Hugo Böttger in Steglitz.                                                                                                                         |       |
| Politischer Monatsbericht. Inneres                                                                                                                    | 125   |
| W. v. Massow in Berlin.                                                                                                                               | . 70  |
| Politischer Monatsbericht. Unswärtiges                                                                                                                | 132   |
| August Friedrich Krause in Breslau.                                                                                                                   |       |
| Literarifder Monatsbericht, Romane                                                                                                                    | 138   |
| Bibliographie  Geldichte ber Beutschen Aunst von den ersten hiltorischen Zeilen die zur Gegenwart.                                                    | 144   |
| Geschichte der Deutschen Aunst von den ersten historischen Zeiten dis zur Gegenwart.<br>Bon Dr. Hermann Schweiher. Ravensburg, Berlag von Dito Maler. |       |
| Bibliographische Motizen                                                                                                                              | 148   |
| Uberficht der wichtigften Zeitschriften-Auffage.                                                                                                      | 150   |
| den den an ander Mantide den and land.                                                                                                                | ,     |

hierzu ein Portrait: Otto Ernft. Radierung von Johann Lindner in Manchen.

"Nord und Sad" erfdeint am Anfang jedes Monats in Beften mit je einer Kanftbeiloge.
—— Oreis pro Quartal (3 Befte) & Mart.
—— Mae Bachganblangen und Sodiankalten netwene gebryeit Beftellungen an.

Beilage zu diesem Befte:

Raubtier-Fallen-Fabrit von R. Beber in Sahnan, Echlefien. Profpett.

# Apollinaris

Jährlicher Versandt: 29,000,000 Flaschen und Krüge.

(g)





Coldpr Boldpr E reicht,

im Sti aus en Juni 1 Verfüg

Su Bi und der fonstige bezogen bereit.

645 B.



#### In unfere Ihonnenten!



## "Nord und Süd"

können entweder in komplett Broschierten oder fein gebundenen Banden von uns nachbezogen werden. Preis pro Band (= 3 hefte) broschiert 6 Mark, gebunden in feinstem Original-Einband mit reicher Goldpressung und Schwarzdrud 8 Mark.

Einzelne hefte, welche wir auf Verlangen, soweit der Vorrat reicht, ebenfalls liefern, kosten 2 Mark.

Ebenso liefern wir, wie bisher, geschmadvolle

#### Original: Ginbanddecken

im Stil des jetigen heft-Umschlags mit schwarzer und Goldpressung aus englischer Ceinwand, und stehen solche zu Band CXVII (Upril dis Juni 1906), wie auch zu den früheren Bänden I—CXVI stets zur Derfügung. — Der Preis ist nur i Mark 50 Pf. pro Deck. Zu Bestellungen wolle man sich des umstehenden Zettels bedienen und denselben, mit Unterschrift versehen, an die Buchhandlung oder sonstige Bezugsquelle einsenden, durch welche die Fortsetzungshefte bezogen werden. Auch ist die unterzeichnete Derlagshandlung gern bereit, gegen Einsendung des Betrages (nebst 50 Pf. für Frankatur) das Gewünschte zu expedieren.

Breslau.

Schlefische Buchdruderei, Hunft: und Derlags. Unftalt v. S. Schottlaender.

(Beftellsettel umftebend.)

## Bestellzettel.

| Bei | ber | Buchhandlung | pon |
|-----|-----|--------------|-----|
|-----|-----|--------------|-----|

| bestelle ich | bierburch                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | "Nord und Süd"                                                                                       |
| Ghiefifche   | Buchdruckerel, Kunfes u. Berlagsanftalt v. S. Schottlaender in Breslau.                              |
| - C1         | pl. Band:                                                                                            |
| -            | broschiert zum Preise von Mt. 6.— pro Band (= 3 Seste) ein gebunden zum Preise von Mt. 8.— pro Band. |
| Eį           | pl. Seft:                                                                                            |
|              | gum Preise von Mt. 2.— pro Seft.                                                                     |
| Œį           | pl. Einbanddede zu Bb.                                                                               |
| (            |                                                                                                      |

jum Preife von Mt. 1.50 pro Dede.

CT - 5 ----

Rame:

Um gefl. recht deutliche namens- und Wohnungsangabe wird ersucht.



## Nord und Süd.

Eine deutsche Monatsschrift.

hundertsiebzehnter Band.

Mit den Portraits von: Otto Ernst, König Karl von Numänien, Feliz Weingartner, rablert von Johann Lindner in München.



Breglau Shlefifde Buddruderei, Munft. und Verlags. Unftalt v. 5. Shottlaender.

AP30 N6 1906:2

## Inhalt des 117. Bandes.

### April — Mai — Juni.

1906.

|                                                                     | Gelte |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| E. Undro in Wien.                                                   |       |
| Der Marr                                                            | 505   |
| hans Bengmann in Berlin-Wilmersdorf.                                |       |
| Die moderne Ballade und Romanze                                     |       |
|                                                                     | ш     |
| v. Borch in Peking.                                                 |       |
| Reise des Pringen friedrich Coopold von Prengen durch die Mongolei. |       |
| Mai 1905 49 205                                                     | 373   |
| Dr. Hugo Böttger in Steglit.                                        |       |
| Politischer Monatsbericht. Inneres 125 273                          | 426   |
| Maria Brie in Breslau.                                              | •     |
| Aus einer andern Welt                                               | 150   |
| ·                                                                   | (39   |
| Georg Buffe Dalma in Celpzig.                                       |       |
| Der tolle Student                                                   | 90    |
| Dr. Hubert Clages in Braunschweig.                                  |       |
| Die Crennung von Staat und Kirche in Franfreich                     | 25    |
| Professor Richard Eidhoff in Remscheid.                             |       |
| Der deutsche Liberalismus                                           | 153   |
|                                                                     | (00   |
| Kurt von Einfiedel.                                                 |       |
| Die ersten Tage der Cernierung von Paris                            | 403   |
| Erich felder in München.                                            |       |
| Dachan in malerischer Beleuchtung                                   | 269   |
| Prof. Dr. E. Gurlitt in Steglis.                                    |       |
| Der Wert der Perfonlichkeit                                         | 103   |
| José Maria de Hérédia.                                              | (     |
| Sonette, Übertragen von Joseph Jaffé                                | 109   |
|                                                                     | 109   |
| August Friedrich Krause in Breslau!                                 |       |
|                                                                     | 35    |
| Literarischer Monatsbericht (Romane)                                |       |
| dto. dto. (Lyrif)                                                   | 286   |
| dto. dto. (Dramen)                                                  | 408   |

| - Inhalt des 117. Bandes                                               | Selt |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Hermann Kienzl in Berlin. Eine deutsche Musterbühne in Düsseldorf      | 221  |
| Else Küstner in Bonn. Capri.                                           | 266  |
| Paul Lindenberg in Berlin. König Karl von Rumänien                     |      |
| W. v. Massow in Berlin. politischer Monatsbericht. Auswärtiges 152 280 |      |
| friedrich von Oppeln-Bronifowsfi in Berlin,                            |      |
| Auf griechifden Inseln. Reiserinnerungen                               |      |
| Ein gerriffener Efeutrang                                              | 238  |
| felig Weingartner. Ein fritischer Dersuch                              | 338  |
| Bismarcks Anschauungen über Bündnisse 70 Dr. Wilhelm Stekel in Wien.   | 242  |
| Maturphilosophie der Gegenwart                                         | 359  |
| Kurd von Strantz in Berlin.  Der Dreibund nach Algeciras               | 331  |
| Julius Weil in Breslau.  Der alte Rat geht                             | 398  |
| Bibliographie                                                          |      |
| Bibliographische Notizen                                               |      |

Mit den Portraits von:

ŀ

Otto Ernft, König Karl von Aumänien, gelig Weingartner, rabiert von Johann Lindner in Munchen.



ON THE OF



Otto Grust.

## Rord und Süd.

- Soutide Monateidrift.

25 3 1 1 1 1-21 771



Breglau Frei Kunds ent et assepadent – Edwittaenper





19 6/2/11/1.

## Mord und Süd.

Eine deutsche Monatsschrift.

CXVII. Band. — Upril 1906. — Heft 349.

(Mit einem Portrait in Radierung: Otto Ernft.)



Breglau Schlesische Buchdruderei, Runft und Verlags · Unftalt v. S. Schottlaender.





#### 1877 - 1907.

Mit dem vorliegenden Heft beginnt "Mord und Sud" seinen

### 30. Jahrgang.

Ein ganzes Menschenalter! Und ein Menschenalter voll literarischer und künstlerischer Kämpse und Stürme. Hoch gingen die Wogen der neueren Strömungen, manches Veraltete, doch auch manches Wertvolle wurde niedergeworsen, unter Sand und Geröll begraben. Doch ist der Kamps nicht beendet, aber immer lichtvoller und hoffnungsreicher gestalten sich schon die Husblicke auf die Zukunst deutscher Citeratur und Kunst.

In diesem Ringen, diesem hin- und herfluten der Meinungen hat "Nord und Süd" stets unentwegt und unbeirrt an seinem bewährten Grundsatze festgehalten: einzutreten für alles wahrhaft Schöne und Edle, zu pflegen und zu verbreiten die hohen idealen Güter der Menschheit, deren ewiger Wert durch willkürliche Umwertungen nicht berührt und nicht gemindert werden kann. Nicht minder entschieden aber hat unsere Zeitschrift, ohne ein Spielball flüchtiger Modelaune zu werden, alle wirklichen und dauernden fortschritte geistiger Kultur während der letzten drei Dezennien mit Freuden begrüßt, mit Eiser auch ihrerseits zu fördern gestrebt. Wie richtig, wie verdien stvoll dieses Programm ist, das unsere getreuen Freunde und Leser, das die besten Kreise des deutschen Volkes immerdar warm an-

erkannt haben, dürfte gerade gegenwärtig nachdrücklicher als je zur Mürdigung gelangen!

Doch nicht mehr, wie in den Jugendjahren unserer Zeitschrift, ist es heutzutage vergonnt, dem friedlichen Wettkampfe auf den verschiedenen Gebieten von Kunft und Wiffenschaft ausschließlich fich ju widmen; immer umfallender, immer eindringlicher haben daneben die Fragen der inneren wie der äußeren Politik das Interelle der weitesten Kreise in Anspruch genommen. Daher erschien es uns als ein Erfordernis der Zeit, die Politik in größerem Umfange als früher in den Rahmen von "Nord und Sud" aufzunehmen, und bringen wir nunmehr aus der feder bekannter Politiker Beitrage über die wichtigften politischen Angelegenheiten. Huch hier werden wir den gleichen Dringipien folgen, die uns bei allen unseren belletristischen und wissen-Ichaftlichen, literar- und kunstgeschichtlichen Huffatzen geleitet haben; magvoller Sachlichkeit, ernsthafter Vornehmheit durfte fich "Nord und Sud" von jeher mit Stolz rühmen, und so wollen wir auch weiter wirken gum Besten des deutschen Volkes, gum Beile des Vaterlandes!

Breslau, im Mär3 1906.

Redaftion und Verlag



#### 2lus einer andern Welt.

Novelle

pon

#### Maria Brie.

- Breslan. -

enn ich als Rind in Meister Burchards Werfstatt faß und ibn von feinen Wanberungen ergablen borte, bann war mein bochfter Bunich, eben jo glt zu fein wie er und eben jo viel erlebt gu haben; aber im Grunde war es mir gar nicht um bas Erlebthaben gu tun, welches ein weit ernfter Ding ift, als ich mir bamals vorftellte, fonbern nur ums Ergablentonnen. Es mußte boch arg ichon fein, eine folche anbächtige Buhörerschaft von Nachbardlenten um sich berumsigen, gierige gläubige Kinderangen erwartungsvoll und bewundernd auf sich gerichtet zu Bielleicht ftedt etwas von biefer fnabenhaften Gitelfeit, biefem lange gehegten Chrgeiz barin, bag ich einen Bericht über mein Tun, Treiben und Ergeben ichreiben will. Dehr aber bestimmt mich ein anderer Grund: ich mochte mich von ben inngften Erlebniffen befreien, und bagu reicht meine eigene, mir vertraute Runft nicht aus. Sie gibt alles nur symbolisch verschleiert, ben Beift vom Korper umgeben. Oft bauert es geraume Zeit, bis eine Erfahrung ihre Verbildlichung gefunden bat. Auch bann bleibt leicht ein Rest gurud, ber fich wie ein trüber Rebel um uns verbichtet, uns umgibt, wo immer wir gehen. Das will ich nicht. Ich möchte anch biefen Schmerz verarbeiten, überwinden und aus ihm lernen; benn faft mehr als aus Glud und Ruhm ift mir aus Jammer und Leid immer mieder neue Kraft aufgeblüht und hat mich als Menschen und Rünitler geförbert. So will ich benn binabtanchen in die Vergangenheit und alles getreulich abichilbern, ohne Falich und ohne Trug, wie es gewesen ift, bas Dafein eines Mannes, ber ftete einsam mar. - eine furge felige Beit ausgenommen.

3ch, Thomas Brunngraeber, bin geboren ju Beibelberg am Recfar Unno 1478 und ftamme aus einem alten Pfalger Geschlecht, bas ichon feit Menichengebenken bort anfäffig ift. Dein Großvater mutterlicherseits aber war von Bafel her eingewandert. Deshalb ward meine Mutter als eine halbe Fremde betrachtet, besonders, ba fie fich nimmer in der ausgebreiteten Sippe ber Brunngraeber gurechtfand und nicht behielt, daß Better Mirich nur ber Sohn von Großvaters Better fei, Better Sans Albrecht bingegen ein richtiges Bruderfind ihres Schwiegers. Sie war eine fille, ernste Frau mit schwermutig finnenden Mugen, fehr fleißig und fparfam und, wie es ichien, gleichmäßiger Stimmung. Sie galt für hochfahrend, weil fie nicht mit ben Rachbarinnen fcwatte, fich niemals beflagte und nicht von ihren Sorgen fprach. In ben erften Jahren ihrer Ghe hatte fie ben Bater blind geliebt; feine stattliche Gestalt, feine Offenheit und fein Frohfinn hatten es ihr angetan. Dann hatte fie gemerkt, bag ber, ben fie hoch über alle andern gestellt hatte, genau so war wie alle andern, bag er ihrem tiefen Gemut nichts gab, mas fie nicht felbst in ihn hineingelegt batte. Sie mar zu ftolg, ihrer Enttäuschung Worte gu leiben, hatte fie boch in jugenblicher Verliebtheit bes Großvaters Einwilligung zu ber Beirat mit "bem groben Pfalzer" ertrott. Gebulbig ertrug fie bie Fehler ihres Gatten, ben aufbraufenden Jahzorn, die Ruhmredigkeit, fein zu Zeiten rechthaberisches und absprechendes Befen. Denn, wenn ber Bater auch Freude an Bracht und Staat hatte, wie es ihm bei feinem Sandwerk mobl gufam, er gern einen Becher Weins trant und an Franenichonheit ein behagliches Wohlgefallen empfant, war er boch eine nüchterne Natur und hielt jeden, der fich mit den irdischen Dingen nicht jo gut Rat mußte wie er ober von bem, was er für recht und ziemlich erachtete, abwich, für einen Narren. Und fo hat er auch mich zeit feines Lebens für einen Toren und Dummitopf gehalten, jo baß es mich, als ich es endlich zu leib: lichem Anseben und Boblitand gebracht batte, nicht wenig wurmte, bag er nichts mehr bavon zu feben bekam. Meine Brüder hingegen galten für fluge Buble. Der ältere jah benn ichon mit vierzehn Jahren hochnäfig und felbstgerecht auf mich berab. Wie fonnte es anders fein, ba er boch täglich zu horen betam, bag er gewiß einmal im Rate ber Stabt figen wurde, indeffen ich mohl als Schreiber in einer Ranglei ober als fahrenber Sanbler enden wurde? Johann Rafpar ift Golbichmied geworben wie ber Bater und hat noch beffen Werkstatt inne, zusammen mit Frang, meinem andern Bruder. Der war ein Jahr jünger als ich und faft einen Ropf fleiner, bid und behende, und fag in ber Lateinschule bald auf berielben Bank wie ich. Er zog mich immer auf und machte mich lächerlich. Wollte ich ihn aber einmal verprügeln, so entschlüpfte er mir unter ben Fingern, und ich behielt höchstens seine Dute in ber Sand. Überhaupt hatte ich rechtes Bech, jum Beifpiel frand ich ftets gerade im Wege, wenn jemand mit einer ichweren Laft um die Ede kam, und war nie gu finden, wenn

man mich brauchte. Go fremd und überfluffig fühlte ich mich in meiner Eltern Saufe, daß ich zuweilen bachte, ich fei gar nicht ihr echtes Rind, fondern ein fleiner Kindling, den fie an einem kalten Wintermorgen auf ihrer Schwelle aufgelesen batten. Ich begriff nicht, wie alle Menschen um mich ber immer fo gefett, fo burgerlich orbentlich, fo gufrieben mit fich und ber Welt fein konnten. Ich beneibete fie und versuchte es ihnen gleich gu tun - ohne Erfolg. Alle waren sich einig, bag ich zu nichts taugte. Dan wiederholte es mir, bis ich felbft bavon überzeugt mar. Den Lehrern war ich zu unaufmertfam, ben Mitfdillern zu brav. Machte ich einmal einen bummen Streich, weil ich nicht immer bas "Lamm" fein wollte, jo wurde ich ficher ertappt und gezüchtigt, nachher von Bruber Frang mitleidelos gehöhnt. "Du nußt fo was gar nicht erft probieren, bu bift boch 3u dumin," meinte er. Dehr und mehr geriet ich in migmutige Bergagt-Wo ich nur fonnte, brudte ich mich beifeite. heit. Während es für meine Geichwifter fein größeres Bergnugen gab, als unferen Gefellen bei ber Arbeit juguguden, magte ich mich bloß bann in die Wertstatt, wenn ber Bater nicht babeim mar. Am liebsten ichlenderte ich allein nedaraufwarte, flieg auf die benachbarten Sohen und burchstreifte Wiefen, Weinberge und Wälber, so oft es mir auch von ber nicht mit Unrecht ängstlichen Mutter verboten murbe. Unbewußt pragten fich mir bie Formen von Sugeln, Baumen und Blumen ein. War ich anfange nur plan: und giel: los umbergeschweift, um einen Urger, eine Erregung zu verlaufen ober mit meinen wunderlich phantaftischen Gebanken ungeftort zu fein, fo rannte ich balb aus täglichem Bedürfnis ins Freie. 3ch fette meinen Ehrgeig barein, die Natur in jeder Rahres: und Tageszeit fennen zu lernen, bei Raubreif jowohl wie beim Leuchten ber Glühmurmchen. Damals gewöhnte ich mich. wie ein Luchs im Dunklen ju feben. Das leife Grauen, bas mich öfters im bichten, pfablofen Laubwald umfing, war mir eine fuße Wolluft. erfand allerlei Sputgeschichten, die ich ju Saufe heimlich meiner fleinen Schwester ergablte, bis fie por Bangigfeit zu weinen begann. Dann troftete ich fie und rebete ihr por, bag ihr fein Ungeheuer etwas anhaben fonne, folange ich bei ihr fei, benn por mir fürchteten fich alle Gefpenfter. meiner Anabenzeit habe ich niemanden jo geliebt wie das Margaretle. Dben aufstem Boben batte ich einen Berichlag geginmert; bort pflegte ich meine Schate: jeltjam gestaltete Steine, Schneden, Fruchtfapfeln, Solsftude und bergleichen zu vermahren. Da fagen wir oft fundenlang, faben bie Menfchlein gar poffierlich unten in ben Gaffen frabbeln, horchten auf bas Peitichenknallen und Geichrei ber Fuhrleute, auf die Rufe ber Biehtreiber und bas Läuten ber Abendgloden, blidten auch wohl über bas Gewirr ber Giebel und Dacher hinweg auf die untergebende Sonne. 3ch erinnere mich noch, wie das Margaretle und ich einmal beim Losbruch eines heftigen Gewitters von ber Mutter im gangen Saus, vom Reller bis gum Dach, gefucht murben. Wir lagen indes vor der Lute und waren fo er-

füllt von dem prachtvollen Schaufpiel, daß wir alles andere barüber vergaßen: Unbeimlich flar fab man die Rheinebene mit den bufterblauen Bergen ber Barbt babinter. Schwere fcwarze Wolfen mit ichwefelgelben Ranbern ballten fich gufammen, brohten wie feinbliche Gefchute vor einer Festung. Endlich feuerte ber Berrgott feine erfte Felbichlange ab, und frohlodend, wie befreit, faben wir die raich aufeinanderfolgenden Blise über ben weitlichen himmel flammen und mischten bas jauchzende Getreisch unferer Stimmen mit bem Rrachen bes Donners und bem Braffeln bes Regens. Die Sorge ber Mutter und ber Born bes Baters, als man uns schließlich entbectt batte, waren und völlig unverständlich. Mir maren die Erwachsenen freilich manchmal unverständlich. 3ch beobachtete fie wie bie Spiele junger Ragen, ben Glug ber Bogel und fonftige Naturvorgange und grollte, daß nie durch ihre überlegene forverliche Kraft Gewalt nber mich hatten. In meinen Augen waren fie famtlich meine Keinbe, nur ber Meister Burchard nicht, ba er fein Recht über mich hatte. Das Margaretle war mit einem feiner Enteltinder befreundet. Go ichlichen wir uns bes Winters jeben Samstag in feine Werkstatt, um feinen Geschichten ju laufchen. Dazumal nahm ich alles für bare Dinge; jest bunkt mir, er wußte felbst nicht mehr, daß er ichwindelte, - er hatte viele feiner Bistorden jo baufig vorgetragen, bag er gulett an fie glaubte. famen bie fonberbariten Dinge zu hören: bas Strafburger Muniter mar jo hoch, daß unfere Beilig-Geiftfirche breimal aufeinander gefett fein Daß nicht erreichte. 2118 Meifter Burchard im Bobenfee fcmamm, hatte ihn beinahe ein großer Rifch gefreffen (ber Beschreibung nach muß es ber Bal bes Propheten Jonas gemesen jein). Dann wieber ergablte er, wohl um feine eigene treubergige Ehrlichfeit ins rechte Licht zu fiellen, wie ein lofer Schalt ihn nu feinen Marbervel; gebracht habe. Bismeilen nahm ich auch ein Schnitmeffer gur Sand, ließ mich belehren, wie er feine Riguren, Früchte und Tiere machte, und bilbete fie jo gut nach, wie ich's vermochte. 3ch fcnitte im Schlafen und im Bachen, ich fcnitte in Gebanten alles, was ich fab. Es frantte mich nur, bag man Wolfen und Wafferwellen nicht schnigen konnte. Natürlich ichnitte ich auch in ben Schulftunden und - nicht bloß in Gedanken. Gines Tages geschah, mas ich bei etwas mehr Bernunft hatte vorausiehen konnen: Magifter Thomas, mein Bate, suchte ben Bater auf und teilte ihm mit, es sei wohl besser, ich legte ben Donat beifeite, zu einem Gelehrten hatte ich eh' nicht bas Beng. Obgleich mir mein Bater von jeher basselbe versichert hatte, mar er boch fehr auf: gebracht. Er überschüttete mich mit Vorwürfen, Alle meine, auch bie langit verbusten Gunden murben mir vorgerudt. 3ch horte gu und wunderte mich, mas für Ungereimtheiten bie Leute im Zorne fagen. Welchen 3ufammenhang mit meiner letten Schuld hatte es 3. 3. daß ich por einer Boche bei einer maghalfigen Kletterei meinen Kittel gerriffen und bag ich ein paar mir von einem Obeim geschenfte Beller fofort in Buderfand fürs

Margaretle und mich angelegt hatte? Dennoch bewies bas alles flar meine völlige Untanglichkeit und Unbrauchbarkeit. Es fette etliche Ohr: feigen, boch ich hatte meinen verstodten Tag und machte ben Bater burch meinen ftummen Wiberftand nur noch wutenber. "Du bift überhaupt fein rechter Brunngraeber!" rief er grollend ans. "Die haben boch alle belle Rovfe und Chraefubl. Da ift feiner unter ihnen, ber nicht feinen Blat in ber Welt ansfüllte. Rur bu bift ein Mußigganger und Zeittotichlager und zu nichts nuge. Du bist ja fchlimmer als ein Tier, benn ein jebes hat feinen Zwed," - ich hatte ihn gern gefragt, welchen 3med bie Laufe haben --, "ein jedes bient gum Ruhme Gottes und gum Frommen bes Menichen, ein jedes erhalt und ernahrt fich felbit und fallt nicht feines: aleichen gur Laft. 3ch möchte miffen, was aus bir werben foll, bummer Dadel. Richt einmal zum Studieren langt es bei bir, geschweige gum Golbschmied." - Ich hatte mich gewöhnt, die Vorhaltungen meines Baters mit wirklicher ober erheuchelter Gleichgültigfeit anzuhören. Obzwar mein Blut zu tochen anfing, blieb ich boch angerlich ruhig und antwortete mit herausfordernder Gelaffenheit: "Run, fo gebt mich zu Meifter Burchard in die Lebre." Der Bater polterte barauf noch eine Beile über meine Frechbeit, über biefe Urt, ihm Borichriften zu machen, er mußte felbit am besten, was er zu tun habe u. f. w., warf bie Dur hinter fich gu und überließ mich meinen Gebanken. Die Mutter hatte bie gange Zeit über ichweigend babei gestanden. Ihre Wangen maren roter als fonit, und um ibre Lippen gudte es, ale fie nun gu mir berantrat und mir bie Baden ftreichelte. "Sei nicht traurig," troftete fie, "es wird gewiß etwas Orbentliches aus bir werben, wenn auch niemals ein echter Brunngraeber. Du fiehft meinem Bater jo gleich, wie feins von euch Rinbern." Da brach ich in beftiges Schluchzen aus, aber ich fchamte mich meiner aufwallenben Bartlichkeit gegen bie Mutter und meiner Tranen. Go fürmte ich in meine Ginfiedelei auf bem Boben und weinte bort, bis ich nicht mehr mußte, weshalb.

Durch den Juspruch meiner Mutter und eigenes Besinnen kam der Bater bald dahin, zu sinden, daß es wirklich am besten sei, er täte mich zu Meister Burchard in die Lehre. Als er sich erst mit diesem Eurfall befreundet hatte, bildete er sich ein, er sei ganz allein auf diesen Ausweg gekommen, und war stolz auf seinen Wit, der ihn, seiner Ansicht nach, nie im Stiche sieß. Also sauße er mich am nächsen Sonntaz, da wir aus der Kirche kannen und er den Meister Burchard auf dem Markt erblickte, wie er mit etsichen Bekannten plauderte, stracks an der Hand und führte mich zu ihm, sagte, ich wolle die edle Holzschneiber und Schnistunst ersternen und od er mich zu einem Echsing baben wöge. Hierauf lub ihn der Meister zu einem Schöppchen Vein auf den Abend, dei den is die Sache richtig machen sonnten. Mein Later war's zufrieden. Am andern Morgen ward mit eröffnet, daß ich nun drei Jahre deim Meister Burchard

bleiben folle und er mir alles zeigen werbe, mas er felber verftanbe. Froben Mutes trat ich bei ihm ein. Ich war fest überzeugt, daß ich es qu etwas bringen murbe. Dies war auch mein einziges Riel. Alle, bei benen ich für einfältig und blobe galt, wollte ich ju ber Anertennung gwingen, daß ich ein ganzer Rerl fei. Die Runft war mir noch nicht herzens: bedürfnis, noch nicht Freundin, Geliebte, Tronerin, zu der ich aus jeglicher Not und Bebrängnis flüchtete; ich abnte nicht, daß fie ben gangen Menichen braucht, bag alles, mas man erlebt, ihr zur Bolltommenung ansichlagen muffe nach bem Wort: "Co muffen alle Dinge benen, die Gott (ober bas Gute, bas Schone, bas Große) lieben, jum Bejten gereichen" nein, mir war die Runft nur Sandfertigteit, Lieblingsbeschäftigung, ein ergöpliches Spiel, und ich pries mein Geschick, daß ich nun ben Tag fo ergöglich verspielen durfte und obendrein noch Geld und weltliche Ehre gewinnen. Auch mar ber Deifter Burchard bochftens ein gewandter Sandwerfer. Sein Aberichuft an Phantafie entlud fich in feinen fraufen Geschichten; sonst schuf er nie etwas Reues, sondern hielt fich an die alten bewährten Mufter. Er hatte feine Luft, sich in mubjamem Ringen bas gange Reich der Natur zu erobern. War ihm einmal eine Rose ober Traube, ein Rranglein, ein Behange, eine Gruppe gegludt, fo wiederholte er fie, jo oft fich die Gelegenheit bot, und brachte fie unbebenklich an Truben, Betten und Altarichreinen an. Für jebes feiner Motive hatte er eine umftanbliche Methobe, von ber nicht abgewichen werden durfte, die häufig Beit und Bolg, mehr als notwendig, foftete. All bieje ausgeflügelte Weisbeit wurde mir überliefert, und sintemalen ich icon nach anderthalb Jahren ebenfo viel meg hatte wie mein Deifter, fchien mir mein Beruf höchst einsach. Ich mußte nur noch die Rezepte fürs Nachbilden der menschlichen Geftalt tennen und beherrichen, bann hatte ich bie gange Runft inne und war ein gemachter Mann. Gie war viel leichter, freilich auch ein bifichen langweiliger, als ich mir's ausgemalt hatte. Bor ber plaitifchen Darstellung bes Menschen marb jeboch, damit ich nicht zu früh fertig wurde, die Solgichneibefunft, die Meister Burchard gleichigm im Nebenamt betrieb, eingeschoben. Dir ahnte nicht, welche Umwälzung bas gur Folge haben wurbe. Bunachft mußte ich ein paar altere Rurnberger Solzichnitte fein fanberlich auf weißes Lapier abzeichnen; bann wies mir ber Meifter, wie man feine Borlage mittelft einer "Paufe" auf ben Blod übertragen fann und die Lichter herausschneibet. 3d munberte mich gar febr, bag er für meine Ubungen einige icone Platten opferte, bachte mir aber nichts Mun ichidt mich mein Bater eines Abends gum Better Arges babei. Ulrich. Nachdem ich meinen Anstrag ausgerichtet hab', bleib' ich bort bangen, und im mich zu beichäftigen und weil er fich auf mein verftandnievolles Lob ipist, zeigt mir ber Better feine neueften "Erwerbungen". Er ahmte nämlich die reichen und gelehrten Leute nach, indem er allerband fammelte: Baffen, Sumpen und Solsichnitte, und war gludlich, wenn er wieber ein Stud aufgegabelt hatte. 3ch geriet gleich über die Holzschnitte. Und was finde ich ba? Gine Belagerung von Jerufalem, die ich vor brei Wochen nach einem Bild von Wohlgemuth fopiert hatte, nur, daß fie ploglich "Der Rampf um die Gberburg" hieß, bag auf ben leeren Schilben ber Ritter bie Pappen frankischer Geschlechter pranaten und baß bas Dt. 2B. in ber Ede fich in ein B. A. verwandelt hatte. 3ch tran' meinen Augen nicht. "Wo habt Ihr bas her?" stammle ich. — "Kennst bu bas Blatt nicht, bu Schlafmut'? Bit boch aus Gurer Werkstatt. Vorgeftern bei Deifter Burchard erstanden," erwiderte er ichmungelnd. Indem wird mir flar, daß mein Meister nicht allein ein Stumper, sondern auch ein Lump ift, und bebend por But, Scham und Entrustung bericht' ich bem Berwandten, wie er übers Dhr gehauen worden ift. "Dag mich bas Danele beißt!" schreit ber, faßt bas Blatt, fturgt aus ber Tur. Dag er betrogen worben, frankte ihn weit mehr, als bag ich Jahr und Tag bei einem Schelmen vergendet hatte. Ich lief bem Better nach, um zu hören, wie fich ber Burchard verteibigen murbe. Gerabe wie ber Ulrich umfonft mit bem eisernen Klovfer an beffen Tur vochte, holte ich ihn ein. Der Alte war also nicht zu Saufe, bas wirkte ernüchternd auf ihn: ich aber wollte feinen Grimm nicht talt werben laffen. Ich wußte, hatte er ihn erft mal verschlafen, so murbe bas Donnerwetter fehr gelinde ausfallen. "Der Rerl ift im schwarzen Lamm," raunte ich und schlug ben Weg bahin ein. Better Ulrich fpurte bas verhängnisvolle Blatt in feiner Sand, Die Galle ichwoll ihm von neuem. Schlieflich hatte er "Den Rampf um Die Gberburg" boch nur mitgenommen, um ibn bem Fälicher rechts und links um bie Ohren ju schlagen. Er rannte hinter mir ber. 3ch ließ ihn voran in Die Wirtsftube und hielt mich forglich im Dunkel. Richtig, ba faß ber Sunder mit ber ehrlichsten Diene von der Welt, Die verforperte Rechtichaffenheit, ein ganges Magazin von Tugenben. "Was bem Meister Ulrich einfiele? Er fei mohl toll? Wer ihm biefen feiften Baren aufgebunden habe." Jest trat ich vor. Da ging es ans einer andern Tonart: "Gine undankbare Rrote fei ich, eine Schlange, bie er an feinem Bufen genahrt habe. Dafür habe er fich mit mir abgemubt, baß ich ihn fchnobe verriete. Und was meine Tugendmächterei folle? Ich fei ein Grunichnabel, ber noch nicht begriffe, bag ein jeber an feiner Arbeit verbienen muffe. Der Better Ullrich habe feinen Schaben gehabt, es fei ein schöner Schnitt, und bas fei Die Sauptsache, nicht ob ba ein D. B. ober ein B. R. in ber Ede ftund'. Und wovon er sonit leben sollte, ba die Beibelberger jeben Grofchen gehn Dal herundrehten, ehe fie ihn fur ein Bild ansgaben? Ja, wenn es fich um Wildbret und Lampreten banbelte, war's gleich ein ander Ding. Dein Bater fei auch fo einer, ber mit ben Gilberlingen berummurfe und mit ben Bellern geize. Und ich fei eine Edmarogerpflange, und er fei wieber mal ber Gepritschte in feiner findlichen Unichuld, bie allen Menschen bas Beste zutrane. Aber nun habe er mich erkannt, und ich solle machen, bais ich rauskam' und ihm nicht wieder vor die Angen treten." "Ich werb' mich hiten," gab ich zur Antwort und schliepfte hinaus. Mochte ber Better Ulrich sich mit ihm raufen oder versöhnen! Ich vernute, er hat sich begutigen laffen; denn er ließ sich nicht felten gegen seine innerste Herzens-meinung bestimmen.

Mir felbit war febr wirr und fleinlaut ju Diute. Bum erstenmal hatte ich meine Unbanglichkeit einem Umpurbigen geschenkt, tropbem fpurte ich eine Art Rene über meinen Undank. Der alte Mann mar immer freundlich zu mir gewesen, er hatte mich ohne Zweifel gern gehabt, mich in feine Runit eingeführt, fo gut er's verftand. Er hatte mich zu einer Unredlichkeit migbraucht, gewiß. Aber hatte ich bas nicht allein mit ihm ausfechten können, aufatt ihn in ben Dumb ber Leute gu bringen und feine ohnehin fnappen Ginnahmen zu ichmalern? - Ich beichtete bas Beichehene guvorberft ber Mutter, bamit fie es bem Bater beibrachte, hatte "natürlich ichon längst gerochen, daß ber Meiner Burchard." wie man bei und fagt, "Dreck am Steden habe. Mur in ber Berlegenheit habe er mich zu ihm gegeben." Ich forschte behutsam, was nun mit mir werben folle. "Ja, bas wiffe er and nicht. Mit Johann Cafpar habe er nie jolde Not gehabt. Ich fei ein Ungludswurm, immer fiele ich inbie Dornen und er muffe mich bann ransziehen. Er fei bas fatt, und bieweil es keinen anderen Meister gab' in Beidelberg, zu bem er mich tun konne, muffe ich mich eben auf eigene Guße ftellen. 3ch jolle nach Roln wandern, bas fei eine große Stadt, in ber ich viel lernen fonne, wenn ich nur meine fünf Sinne gebrauchen wollte. Ginen Brief an Deifier Cebaftian Weigand und bas Lehrgeld für zwei Jahre werde er mir mitgeben. Im übrigen mußte ich felber forgen, wie ich burchfant', ich fei fein heuriger Saje mehr." - Db es gleich immer mein heißer Wunich gemeien war, in die Fremde zu vilgern, fo batte feine Erfüllung doch ein unliebliches Untlit. Ich nußte an die Finken benten, die ihre Jungen wegbeifen, wenn fie flugge geworben find, auf bag fie felbständig werden. Aber wie die Böglein zuerst ratlos und traurig find und sich bann boch raid gnrechtfinden, auch wohl ber Eltern und ber Beimat ichneller vergeffen als dieje ihrer, jo ging es mir. Indeffen will ich alles ordentlich und ber Reihe nach ergablen. Alfo: ber Mutter war es fehr leib, baß ich icheiben follte, ich war allgemach ihr Sorgen- und ihr Lieblingefind ge-Bubem batte fie bie qualende Borabnung, daß, wenn ich wieberfame, babeim fich manches verandert haben modte, ein Gefühl, in dem fie durch duftere Traume bestärft murbe. Much das Margaretle ichmamm bie letten Tage andanernd in Tranen, jo bag ihr rofiges Besichtden aus: fah, wie eine taufchwere Apfelblute. Bum Abschied schenkte fie mir eine Binnmunge mit einem Rreug baranf; Die follte als Bedpfennig bienen und nebenbei bewirken, daß ich mich täglich ihrer erinnerte und nicht nach andern Madblein ichaute. D Margaretle!

Am Abend, eh' ich von dannen fuhr, richtete mir der Bater eine große Mablgeit aus, weil es so herkömmlich war, und man in Heidelberg keine Gelegenheit zum Feiern versäumte. Die ganze Verwandtschaft war geladen, und falls sich die Betrüdnis am Hunger messen ließe, war mein Kruber Franz der betrübteste, denn er aß am meisten Krapfen. Es wurden allerlei Trinksprüche ausgebracht, und mir wurden so viele gute Lehren zu teil, daß ich sie nur in den Wind schlagen oder ganz verschüchtert werden konnte. Mein Bater und der Franz (Johann Caspar war schon auf der Wanderschaft, er weilte dantals in Angsburg) bedeuteten mir durch Zeichen, ich möchte mich bedanken, aber als ich ausstand und aller Angen auf unich gerichtet waren, wurde ich senerot und setze mich zleich wieder, ohne ein Wort geredet zu haben, worüber die Vettern, Basen und der Franz in ein unausstätschieß Gelächter ausbrachen.

Um nächsten Morgen machte ich mich auf ben Weg. 3ch trug bie vom Bater gemährten Schillinge im Wams eingenaht, ein Rangel auf bem Ruden und einen frifden Safelfiod in ber Sand. Angft, Rengierbe und Sehnjucht in die Ferne wogten in mir. Bebachtig und wehmutig fchritt ich burch bie morgenstillen Baffen ber Stadt und die mobibefannte Strafe nach Sandichulisbeim. Als ich aber gen Doffenheim tam, wurde ich vom Lengrausch ergriffen, blühten boch allenthalben bie Obsibaume, bie edlen in ben Garten und Weinbergen, und auf ben Gelbern und grünen Sangen Die milben. Go blieb es bis nach Main; bin: allbiemeil ich nach Norben zog, leuchtete mir ein beständiger Frühling. Und das Bolk bort war reich und gonnte bem Beijdenden gern eine Schuffel Mild und ein Nachtlager. bin und wieder trug man mir eine Botschaft ins uadite Dorf auf, ba friegte ich bann ein Gffen als Botenlohn. Die Gegend und die Menschen gefielen mir über die Dagen gut, wie ich benn finde, bag hohe Berge mit bufteren Richtenwälbern und mit Ehrfurcht und Scheu erfüllen und und zu Schwermut und Schweigen stimmen, wahrend und eine freundliche sonnige Landschaft bas Berg öffnet. Mir war so wohl wie noch nie. 3d) fühlte mich gleichsam als ein neuer Mensch, schaute mit neuen Augen in Die Welt und fah Bunber, wohin ich nur blidte. Und weil's um mich ber gar fo icon und frublingegrun war, die Bogel fo luftig fangen, die jungen Lämmer fich auf ben üppigen Biefen fo forglos tummelten, wuchs auch mir ein junger, tecker, ungebandigter Mint, Als ich nun nach Main; fant, wurde gerade ein prachtiges Ofteripiel anigeführt. Das wollte ich mir nicht entgehen laffen, hab' gegudt und gegudt, bin nachher noch in mehrere Kirchen gerannt und entschloß mich bann über Racht, baß ich in Mainz wollte langer verweilen, fand and Unterfunft bei einem Deifter. Diefe Gigenmachtigkeit follte mir übel gebeihen. Nicht nur, bag ich Mutters Rleischtopfe schmerzlich entbehrte, Die Gefellen hanselten und ichlugen mich auch, bag ich es faum ertragen fonnte; judem burfte ich fein Deffer anruhren, fo oft ich auch barum bat. Da padte mich bie Bergweiflung, und

ich lief ohne einen Lehrbrief in ber Tasche heimlich bavon. Sätte ich mich nicht zu fehr geschämt, ich mare vielleicht nach Beibelberg ins marme Reft surudaekrochen, fo manberte ich bebrudten Sinnes nach Köln. Was ich unterwegs an Obst fab und schmedte, baju ber grune Strom, die Stabte und Burgen an feinen Ufern, alles erinnerte mich an bas herrliche, frucht= bare Nedarland, fo bag ich, zumal in der Abendbammerung, inniges Beimweh perspürte, bif aber die Rabne aufeinander und pfiff ein Liedlein, ba ich's für unmännlich bielt, weichmutig zu werben. Sinter Robleng überfiel mich ein fürchterlicher Regen. Ich war balb bis auf die Saut naß und gitterte por Ralte wie Givenlaub. Ein paar folge Raufmannsmagen fuhren mit großmächtigem Geleite an mir vorbei, aber niemand fummerte fich unt mich armen, frierenden Burichen. Die ich fo einem gebecten Befahrt iebnfüchtig nachstarre, bor' ich eine Stimme neben mir: "Ru, Gefell, willft bn aufsteigen?" Ift es ein Trupp fahrenber Leute, wie fie von einer Meffe zur andern gieben und fich in ihren Runften, als ba find: Seiltangen, Gauteln, Bantominnen und anderer Aurzweil auf offenem Markt produzieren. Und ba ber Regen fich nicht geben wollte, mir bas Rutichieren auch bag behagte, bin ich ber Aufforberung bes Sausvaters nachgekommen, habe es auch nicht bereut, obgleich alle Ermahnungen ber Brunngraeberichen Sippe in bem Cate gegipfelt hatten: "Lag bich nicht mit Sahrenben ein." 3ch jah ba in eine Welt, die mir fremd war, boch nicht fremder als die geordnete städtische. All biefe Geringgeschätten, Berachteten, vom vagierenden Bolt fühlen fich als Glieber einer großen Gilbe. stehn fich untereinander bei und balten treulich gegen den übermütigen Burger gufammen; ihn zu prellen gilt als verbienstliche Tat ober famoier Spaß. Auf fein Gewerbe mar mein Birt genau fo ftolg wie ein Meifter auf fein Sandwerk. "Es ift mein Ader und Pflug zugleich," fagte er. "brum foll mir's niemand ichelten." Als ich ihm aber ergablte, wie man mich megen meines abenteuerlichen Sinnes babeim immer als ausgeartet betrachtet habe, antwortete er lachend: "Du friegst boch ben Burgerssohn nicht aus ben Knochen." Erst in Bonn trennte ich mich von ihm. Rum Abschied ichenkte ich ihm auf fein inständiges Bitten die Munge vom Margaretle, an die ich bereits etwas ben Glauben perloren batte. marschierte ich weiter nach Koln. Der Larm und bas Getummel ber großen Stadt, bas Schieben und Drangen ber Menichen in ben ichmalen. winkeligen Baffen verfetten mich in einen Buftand halbmacher Betäubung. Wie im Traum fragte ich mich zu Meifter Cebaftian Weigand burch. hatte jeboch Lebrlinge genug und ichidte mich zu Meifter Antonius Stark in ber langen Baffe. Gar beicheibentlich flopfte ich bort an. Es maren aber alle jo emfig bei ber Arbeit, bag mich niemand borte. Go öffnete ich benn leife bie Tur und lugte hinein. Die Wertstatt mar größer als jebe, bie ich bis babin gesehen. Wohl ein Dupend Gesellen und an bie feche Lehrlinge maren ba beichaftigt. Um Fenner an einem breiten Zeichentisch

faß ein noch junger Mann mit kurzem lichtbrannem Krausbaar und großen leuchtenden Augen. 3ch trat auf ihn zu, um mein Anliegen vorzubringen, er jedoch deutete mit bem Daumen über bie Schulter: "Das ift ber Meister." Den engen Gang zwijchen ben Tischen fam er berauf. etwa funfzig Sabre alt, trug bas ergranende Saupthaar und ben Bart lang und fiel mir burch feine reiche Rleibung und weltmännische Urt auf. Spaterbin erfuhr ich, bag er an ben Bertehr mit hoben Berren gewöhnt war und es verstand, burch ein feines, gefälliges Betragen, Freunde in allen Ständen zu erwerben und fich zu erhalten. Dir ward immer beflommener. Es fam mir iest erft gum Bewußtsein, ba er fo fauber mid anjehnlich vor mir stand, wie abgemattet, schäbig und verhungert ich ausiah, und meine Baghaftigfeit forberte fein Diftrauen beraus. 3ch murbe einem icharfen Kreuzverbor unterworfen, von wo ich herstamme, bei wem ich bislang gelernt hatte u. f. w. Dehrmals ichnttelte Meifter Unton bebenklich ben Ropf. 3ch fürchtete, er werbe mich abweisen, und weil ich in Mainz gemerkt hatte, bag mit meinem Konnen nicht viel Ctaat zu machen iei, versicherte ich ihn nachbrudlich meines auten Willens und meiner Dankbarteit, falls er es mit mir versuche. Er ichien unschluffig, als fich ber Frembe, ben ich gnerft fur ben Dleifter gehalten hatte, meiner erbarmte und fich ins Mittel fclug: Er folle mich boch eine Brobezeichnung machen laffen; vielleicht fei etwas mit mir anzufangen, ich hatte fluge langfame Mugen. Start bieß mich nieberfigen, ftellte einen Solgfchnitt vor mir auf und jagte: "Run, frisch ans Wert!" Ich zeichnete eifrig brauf los, bie hellen Tropfen standen mir auf der Stirn. Endlich läuteten die Gloden von St. Maria im Kavitol, der Meister prüfte meine Ropie und fand sie "nicht fo übel". Dir aber fiel ein Stein vom Bergen, benn ich hatte bringenber, als ich mir felbst gestanden, gewünscht, bier angenommen gu werben, nicht nur aus bem Glauben, bag ich in biefer Werkstatt mehr als anderswo lernen fonne, sondern ich hatte mich anch sogleich eigentümlich ju Jorg Fürterer bingezogen gefühlt, und ihm mar es juft fo ergangen. Er war eigentlich Maler und hatte, teils um fich im Reichnen zu forbern, teils um fich eine neue Gelbquelle zu erschließen, bei Deifter Anton bie Solzichneibekunft erlernt. Die Berbindung erwies fich als vorteilhaft für beibe. Bu ber Beit, ba ich eintrat, entwarf Jorg die ichonften Blatter, Die unter Meifter Antons Leitung ausgeführt wurden. Er ward mein Lehrer und raich mein vertrautester Freund. Alles, mas ich an mir bitter vermißte, befaß er in foldem Maße, daß ich ihn nur entweder lieben oder beneiden konnte. Er mar lebhaft und geifisprühend, von träftiger, geichmeibiger Geftalt, ftets hochgemut, tapfer, bem Dafein gewachfen. wußte immer, was er wollte, und wehrte mit Entschiebenheit von fich ab, was ihm nicht lag ober seinen Lebensplan ftoren konnte, und ber war: ein großer Maler zu werben. Go mar er wie bagn gemacht, von jungen, begeisterten Anaben bewundert zu werden und Ginfluß auf fie ju gewinnen.

Mir war er gang besonders gewogen; es mag ihm gefallen haben, daß es mir tros meinem weichen Michtreibenlaffen ernft mit meinem Berufe mar. Da fonnte ich es mohl verwinden, daß ich bei meinen Alteregenoffen, ben andern Lehrbuben, minberes Glud als bei ihm hatte. Mit zween von ihnen teilte ich bie Schlaffammer. Das maren fede rheinische Burichen, ju jebem Streich und Schabernad bereit. Sie maren gur felben Zeit bei Meister Anton eingetreten und hingen gusammen wie die Rletten, fo bag ich mich oft als fünftes Rab am Bagen fühlte. Ich hörte ja gern zu. wenn fie icherzten, mar auch ein fehr bankbares Bublifum fur gute und ichlechte Wite, konnte aber nicht so recht mittun. Dennoch wurde viel gelacht, wenn mir unter und maren, nicht felten freilich auf meine Roffen, Bei Tifde hingegen ging es fehr ernsthaft und murbig gu, ber Meister fprach das Tischgebet, die Meisterin teilte das Effen aus. Anfangs schönfte ich mit meinen beiben Gefährten aus ber gleichen Schnifel bie Suppe, nach Ablauf einer Woche erkannte mir jedoch die Sansfrau einen besonderen Napf zu, weil ich foust nicht genng betame. Der Meifier führte bas Gefprach, die übrigen antworteten nur, wenn fie gefragt murben. Es maren ba zwei schmucke Töchter am Tisch und ber Ronrad, ein ehraeisiger. finfterer Wicht, welcher bei feinem Bater Gefelle war. Dem Jörg war er auffäffig über die Dagen; benn er miggonnte ihm feine Sandgeschicklichkeit, die er mit aller Dube nicht erreichte, und bag Frau Phantafie bei ihm Batin gestanden batte. Der Jorg aber achtete feiner Stichelreben fo wenig, wie der Mond eines kläffenden hundes. Um fich zu rächen, perfucte ber Deifterssohn, mich gegen ben Freund einzunehmen. Er forichte. mas mir mitfammen trieben, wenn ich ben Maler nach Feierabend in feine Wohnung begleitete, und als ich ber Wahrheit gemäß erwiderte, daß Borg mich abkonterfeie und ich berweil in Brands Narrenfchiff laje ober mir die Bilber beschaute, warb er zuerft betroffen, wollte aber von feiner hämischen Meinung nicht laffen und raunte mir gu, bag ber Jorg ein Gleigner fei; einsiweilen fpiele er noch ben frommen, wohlwollenden Lehrer, um mich gu blenden und gang in feine Rete zu gieben; ich folle mich aber wohl huten, sonst wurde er mich mit ber Zeit noch völlig verberben. Darauf erklarte ich bem Konrad, daß ich gar gut wüßte, daß meinem Freund mancherlei Ables nachgesagt murbe, sintemalen er bie Gitelfeit anderer nicht zu schonen verstünde, und daß mich bergleichen Märchen nicht an ihm irre maden fonnten. Seither mar mir ber junge Start ebenfo wenig geneigt wie dem Borg. Als ber bas gewahrte, fragte er mich eines Abends, woburch ich ben Saussohn ergurnt hatte. Ich hielt nun nicht langer guruck, sondern berichtete ihm haarklein die ganze Unterredung. Da lachte er höhnisch und sprach: "Du ergablit mir nichts Renes. Diefent Gelichter will es nicht ins Gebirn, daß einer feine Kunft will und sonften nichts. Da machen fie einen Jugendverführer und ich weiß nicht was aus mir, bloß, weil ich von jeher beteuert habe: die Weiber konnen mir famtlich geftohlen bleiben! Sie find nur gut jum Wirtschaftführen - es geht immerhin auch ohne sie - und zum Gemaltwerben. Dann schreit dies unverständige Bolf: Du bist boch fein Monch, sondern ein Runftler und ein beigblütiger, leibenichaftlicher Denich. Gewiß bin ich bas! 3ch will meine Runft, fo innig, fo ernft, fo ausschließlich wie die anderen bochftens ihre Beliebte. Und ich bente, falls ich alles an fie fete und mir nichts verlange, als in ihr etwas zu leiften, muß es mir unfer herrgott auch geben. - Rennft bu bas Gleichnis vom Schat im Ader? Giehft, ich bestellte ein Kelb wie jener Landmann und fand einen Sort, wie ich ihn wir nimmer hatte traumen laffen, und ich beschloß, zu tun wie er, und gab alles hin, was ich hatte, für jenen Acter. Wahrlich, wer nicht bagu ben Mut hat, ber hat keinen Auspruch auf die Krone im Reiche ber Runft. Bas foll mir ba ein Weib? Bas foll mir ba eine Liebe? Sie tonnte mich nur runterziehen." - Ich blickte zweifelnd zu ihm auf: "Könnte fie bich nicht auch emworheben, bir nicht Auregung ju neuem Schaffen gemahren? Die holbesten Lieber, bie ich tenne . . . " "Ja, bie Dichter," unterbrach er mich lächelnd, "biefen Gingvogeln will's eben nur in ber Brunft gelingen. Gin Maler bedarf ber Minne nicht, er hat nur offene Augen, Sinn für die Welt um fich ber nötig. Und außerlich ift die icon genug; er braucht fie nicht zu verputen und aufzustuten. Inwendig fitt zwar oftmals ber Burm; barum fudjen bie mehrften Dichter, allbieweil ne bas Kranke, Gemeine und Sohle nicht barftellen mogen, fich einzubilben, bağ bie Perfon, jo fie gerade besingen, beffer, ebler, tudtiger fei ale bie anbern; aber in Wahrheit taugen die meinen Menschen wenig und die Weiber am wenigsten. Bielleicht bis ju zwölf Jahren, wenn fie noch nicht, und von fünfundvierzig Jahren ab, wenn fie nicht mehr gefallen wollen, find fie etwas wert." - Dir fiel meine Mutter ein und bag fie noch nicht fünf: undvierzig Jahr alt fei. "Du, bor' mal, Jorg," gab ich ihm zu bedenten, "haft bu beine Mutter nicht gekannt, ebe fie bies ehrbare Alter erreicht hatte?" - "Ja, bu junge Weisheit. Aber als ich fieben Jahr alt war, fam fie mir fünfundvierzig vor, - fie ichien mir boch ichon recht alt und als ich siebzehn war, tam fie mir noch fünfundvierzig vor, und als ich zwanzig war, war fie es wirklich. Und fie hat viel burchgemacht, bas verleiht Reife und Gelbstlongfeit und Nachficht mit andern. Beifit bu, alte erfahrene Frauen, Großmutter womoglich, find fehr nach meinem Bergen: fie find fo milbe. Es fitt fich gut bei ihnen in ber Abend: bammerung, man fpricht mit ihnen aufrichtig wie mit Gott und feinen beften Freunden. Bor ben Jungen hingegen, Die noch etwas für fich felbst erwarten, ninun bich in acht. Schau nicht zu viel nach ber bubiden Refi." - "Tu ich benn bas?" - "Je nun, Thomas, bu fannst ja mit Rug behaupten, bag man fo ein niebliches Wefen gar nicht oft geung anschauen fann, daß ihr Anblid eine Quelle ber Luft und Belehrung für jeben Rünftler ift. 3d möchte bir aber boch raten, bag bu bei Tijde mehr Rord und Gub. CXVII. 349.



ans Essen als an die Kunst benkst." — Ich wurde rot, als hätte man mich auf einem Birnendiebstahl ertappt; aber ich konnt's nicht lassen, die Resi anzusehn und — er hatte mir ja den schönsten Borwand an die Hand gegeben.

Bu Weihnachten schenkte mir ber Deifter Tuch ju einem Angua und Jorg ben Macherlohn. War bas eine nötig, fo war bas andere nüglich; benn meine Barichaft war bos zusammengeschrumpft, und ich felber mar gemadfen, alfo bag meine Arme und Beine gleich ben Stangen einer Bogelicheuche aus meiner Rleibung herausragten. Ich fand mich fehr fein in bem nenen Bewande, und als die Rarnevalszeit begann, wo in Roln auch die Sittigften aus bem Bauschen geraten, überlegte ich bei mir, ob ich wohl barin gu Tange geben konnte. Es beuchte mich schier paffent bagu, boch fam ich gu feinem Entschluß, ba ich bie vielen Menschen scheute, mit benen man bei folder Gelegenheit gufammentrifft. Nun, ber Jorg tat mir ichlieglich ben Gefallen und fließ mich in bas bunte Treiben hinein. Er feste mir auseingnber, bag Gefte burch ihr Geprange eine rechte Angenweibe für einen Rünftler feien und daß er fie fleifig mitmachen muffe, um fie abbilben gu fonnen, zeigte mir auch feinen Solgidnitt von ber Sodzeit zu Rana, auf bem im hintergrunde frobliche Baare ben Reigen tangen. 3ch ließ mich gerne bereden und plätscherte bald so wohlig im Vergnügen wie ber Gifch im Baffer. Bar in meiner Beimat unter bem weltlichen Regiment bie allgemeine Frendigkeit ichon gut gebiehn, fo ichien ihr die geiftliche Luft in Köln noch besser anzuschlagen. Tag für Tag gab's was zu sehen an Mummenschang und andrer Rurzweil. Um tollften ging's jebesmal am Samstag ber, bann wallte man am Sonntag gur Rirche, borte bie Prebigt und war febr zerknirscht. Und wie innerhalb ber Kaschingszeit im fleinen, fo fvielte fich's am Enbe berfelben im großen ab: Bom Sonntag Eftomibi bis Dienstag um Mitternacht fam man nicht zur Besinnung. Gang Koln schwelgte in Burgmein und Krapfen. Die, fo fich nicht in ben Strafen tummelten, lagen in ben Tenfiern. Junge Burichen brangen in bie Saufer, führten unter großem Sallo ein Narrenfpiel auf und murben bafür mit einem Trunt und Gebad bewirtet. Und nun gar die Umguge ber Gilben! Bebe Innung hatte einen Wagen bergerichtet. Ich agierte noch nicht mit, sondern lief mit den andern Lehrlingen hinterdrein, kam mir aber doch sehr wichtig vor. Aschermittwoch, ja, ber wirkte wie ber Reif in ber Frühlingenacht. Die luftige, ausgelaffene Laune mar gleichsam erfroren, und Roln ward ploplich eine beilige, ftille, tugendhafte Stadt, in ber man minbestens brei Mal bie Woche zur Deffe ging. Gelbit die Resi fah aus wie ein halbes Ronnchen. In einfarbig buntlem Rleibe, bas Gebetbuchlein in ber Sand, fdritt fie guchtig mit niedergeschlagenen Augen nach St. Maria im Rapitol, und ich magte fie faum ju grußen aus Furcht, fie wurde mid fprobe in meine Schranken gurudweisen; - und boch hatten wir und in ber Faginacht gefüßt! Wie es bagu gefommen mar? Sa,

bas ift eine lange Geschichte: im Grunde waren ber Reff ihre biden braumen Rövfe baran fchulb. Mit benen war fie einmal, als fie an mir vorbeihufchte, wo hangen geblieben, und ich hatte fie loggemacht. Sprach ich ju ihr und erstaunte felbst über meine Frechheit: "Bie find Gure Flechten fo ichwer und glangend und feibenweich! Ich glaube, fein anderes Dlagblein hat folde haare." - "So," hat fie ichnippifch geantwortet, "wober wißt Ihr bas?" - "Bit boch feine in gang Roln fo fcon wie 3hr." - "Nein, bie Lene ift iconer als ich. Wann wir zusammen über bie Strafe gehn, guden alle Leute nur fie an." - "Das bilbet Ihr Guch ein." - "D, burchaus nicht. Ich paffe immer genau auf; und zuweilen bort man auch, was die Mannsbilber fagen, die finden alle die Lene hubscher." - "Ich aber nicht." - "Ja, Ihr" - fie lachte hell auf. - "Dieint Ihr, ich fei gu jung, um urteilen gu konnen? Wer findet benn Gure Schwester bubicher? Wahrscheinlich ber Ludwig Rolbe?" - "Jawohl." - "Nu, ber ift boch in Gure Schwester bis über bie Ohren verliebt. Der gablt nicht." -"Und Ihr - wer fteht mir bafür, bag Ihr nicht in mich verliebt feib ober mid mit Guren Schmeicheleien gum beften habt?" - "Dein, Refi, ich bin nicht in Euch verliebt, und weiß Gott, ich spotte Eurer nicht. Aber ich bin ein Rünftler, und als folder muß ich wiffen, was schon ift. Das ift flar wie bie Conne." - Sie lachelte gnabig: "Ihr feib ein brolliger Rang. Sind fie bei Euch ju Baus alle fo ?" - "Rein," erwiderte ich grob, "bei und in ber Bfals find die Menschen wie anderswo auch." - Da schaute fie zuerst ein bifichen verdust und faner brein ob meiner patigen Antwort, aber ihr Unmut verflog fogleich wieder, und fie begann mich umftanblich über meine Beimat und bas Bolf bort auszufragen. "Wes bas Berg voll ift, fließt ber Mund über." 3ch wurde mit einem Schlage berebt und Schilberte ihr bas ftolge Schlof aus rotem Sandftein, bie Stadt am fcnell: flutenben Nedar, von grünen Sügeln eingefaßt, nur nach Westen mit einem freien Ausblick in die Rheinebene. Ich erzählte von ber Pracht bes furfürstlichen Sofes, von unferm Saus, von ber Lufe auf bem Boben, von der Mutter und dem Margaretle, und sie ergöpte sich an meiner Beschreibung und meinem Gifer. Seitbem blieben wir ftelm, wenn wir uns begegneten, und wechselten ein paar Worte. Dläblich entwickelte sich ein fiilles Ginverständnis zwischen uns beiben. Machte bei Tijch jemand eine alberne Bemerkung, jo taufchten wir raich einen Blid miteinander, ber beigen follte: "Bas der wieder ichwätt." Bisweilen trat fie mir anch auf ben Tug, nicht aus Liebkojung, sonbern wie mutwillige Rinder fich mit bem Ellbogen ftogen, wenn ihnen bas Gebaren eines Erwachsenen lachertich scheint. Dir aber wurde immer fiebend beig unter ihrer Berührung. Eine Glut ging von ihr aus wie von einem großen Feuer, also daß mich ein unfinnig Berlangen ergriff, meine Lippen auf ihren roten Mund zu preffen. Um Kaftnachtsabend beim Tang im Gilbenhaus fonut' ich nicht langer wibernehn, fo berückend war die Reif in ihrem grun und rofen-

farbenen Gewand, mit ihren strahlenden Augen und ihrer berauschten Sinaabe an die Quit bes Reigens. Und fie mar gar nicht zimperlich, wehrte fich nur ein wenig wie jum Scherz und füßte bann felbft munter brauf los. Der genoffene Wein, bie Ausgelaffenheit um uns ber, bas Beispiel ber andern stieg auch ihr zu Ropf. Am nachsten Morgen hatten wir beibe einen Ratenjammer; fie tat fremd, und ich traute mich nicht fie anzusehn. Und ob ich gleich nicht wähnte, daß sie mir zurne, vermied ich bennoch wochenlang jedes Alleinsein mit ihr; benn ich wußte nicht, mas ans ber Sache werben follte, ba ich nichts war und nichts befaß, mabrend fie bald in bas Alter fam, wo man die Tochter gern verbeirgtet, bamit fie verforgt find. Aber ba jeber, jo zum ersten Mal verliebt ift, notwendig von feiner Neigung iprechen ning als für ihn eine gar wichtige Ungelegenbeit, schüttete ich mein übervolles Berg bei Borg aus, welcher mich junächst mit leiblicher Gebuld anhörte, weil er ber Anficht war, es fei beffer, ich beichtete ihm als irgend jemandem, ber es am Ende nicht bei fich behalten tonne; balb jedoch berrichte er mich an, ich folle ihm nicht langer als höchstens eine Biertelitunde am Tag mit meinem verliebten Gefasel in ben Ohren liegen. Ich fuchte mich nämlich für ben Mangel an außeren Er-lebniffen burch wortreichen Preis ber Refi zu entschädigen. In Jörgs Augen wurde ich immer ungenießbarer. Er wollte mich von meiner "Rinderfrankheit" beilen und ärgerte mich barum mit nüchternen und beißenden Bemerkungen über bas Maablein. 3ch wollte ihn von ihrer Liebenswürdigfeit überzeugen, und fo gerieten wir und ihretwegen ungezählte Dale in bie Saare, ohne bag einer ben andern befehrt hatte. Ingwischen wurde ber Refi meine Unbetung and ber Ferne langweilig. Gie fing an, mich mit Bliden und Winken zu ermntigen, und für mich waren bie, mas Funten für ein Strobbach zu fein pflegen. Beim Bfingftichießen gewann ich sodann einen fleinen filbernen Becher, und es fand gleich bei mir feit. baß ich ihn meiner Liebsten verehren muffe, frente ich mich boch nur bes blanken Gerats, weil ich meinte, fie werbe nun ftolz auf mich fein. 3ch faßte mir alfo ein Berg und bot ihr ben Becher, ba fie in ber Abend: ftunde vom Brunnen beimtehrte. Gie ftraubte fich ihn anzunehmen; benn mein Geschent buntte ihr zu wertvoll, und fie wniste nicht, wie fie es vor ihrer Schwester verbergen folle. 3ch aber ließ nicht nach mit Drangen und Bureden. Go üritten wir eine Weile bin und ber. Je mehr fie wantend warb, mit besto größerer Beftigkeit und triftigeren Grunden wies fie meine Babe gurud. Ich glaubte ichon, ich muffe beschämt mitfamt meinem Beder abziehn, als fie ploblich aufhörte fich zu fperren und mir aufs herzlichfte für ibn bantte. Siehe, ba padte mich wieber ber Raufch, baß ich flüsterte: "Refi, willft bu mir nicht gum Gutgelt einen Ruß geben?" und nicht ern auf Antwort martete, fonbern bas Magblein in ber buntlen hausflur an mich zog und geschwind einen Ruß auf seine Lippen brudte. Bon ba ab war mir gu Dlut, ale maren mir erklarte Brautleute.

3ch merkte taum, wie ber Sommer verftrich und ber Berbit ins Land tam, wie biefer wieder bem Winter Blat machte. Ich tat meine Arbeit, tat fie fogar aut - ber Meifter und Sorg lobten meine Fortidritte - aber ich bachte bloß an die Resi und wenn ich wieder mit ihr allein sein würde. Mir fiel's oft recht ichwer, mich zu ftellen, als ginge fie mich nichts weiter an. Sie hingegen verftand fich trefflich aufs Freutbtun, ja mar fo erfinderifch, ber abnungelofen Mitter und ber einfig an ihrer Musftattung nabenben Schweiter unfere beimlichen Aufammentunfte zu verhehlen, baf ich bisweilen argwöhnte, baß fie auch mich betruge, bag ich ihr im Grunde gleichgultig fei und fie nur einmal erfahren wollte, mas es mit ber Liebe, von ber man fo viel Aufhebens macht, eigentlich für eine Bewandtnis habe, ober einfach - fie bes aufregenden Spiels nicht entbehren mochte. Beboch biefer Berbacht stachelte mich au ftatt mich abzufühlen, und fo fam endlich bie Beit, wo ich gefiegt zu haben ichien und bafur unlöslich in ben Banben ber liebreizenden fleinen Bere lag. Alles an ihr beuchte mich angemeffen und entzückend; wie sie ging und fand, tangte und fang, lachte, sich fleibete, tollte und ichmollte. Und wenn mich je eine unbedachte Rebe verlett batte. fo bedurfte es nur ber mit ichnichternem Lächeln vorgebrachten Bernicherung, baß ihr biefelbe leib fei, und ich war völlig verfohnt. Go blindlings verrannt war ich in meine Reigung, bag es mich nicht einmal groß kummerte, als mir ber Jörg mitteilte, er wolle weg von Roln nach Ungsburg und Murnberg, wo bie Malerei blube, indes fie hier trot bes Reichtums ber Stadt fietig gurudginge. Dort wolle er fich umtun bei ben großen Meiftern und ichanen, wie ihm bas Leben ba auftunde; im Notfall fonne er ja wieber an ben Rhein gurudkehren. Er warnte mich noch vor ber bojen Befinnung bes Konrad und nahm weit betrübter von mir Abschieb als ich von ihm. Ich konnte mir nicht belfen, meine Liebe gur Refi batte mich ihm entfremdet. Wir maren uns fpater gewiß wieder naber gefonmen, aber ich habe, Gott fei's getlagt, meinen Freund uimmer gefehn und nur felten von ihm gehört. Briefe gingen ihm schlecht von ber Saub, lieber tauschte er bei Gelegenheit mit mir Solsschnitte aus. Ich besite etliche Blatter von ihm, bie eine mahre Bergensfreude für jebes empfaugliche Bemut fein muffen, eine folde Ehrfurcht vor allem und liebevolle Bertiefung in alles, mas ift, atmen fie; und überdies find fie fo trefflich ausgeführt, baß fie fast ben Schein ber Farbe haben. Er konnte in biefer Gigenheit ben Maler ebenfo wenig verlengnen wie ich in meiner Linienführung ben Solsichniter. Und Diefer Mann, ber fich in manchen feiner Werke enger und inniger au die Natur aufchloß als irgend ein mir befannter Meifter, unternahm bagwiichen bie fühnften Alnge in bas Reich ber Tranme, zeichnete grauenhafte und liebliche Binonen mit erschütternder Glaubwürdigkeit. Er war einseitig im Leben, aber reich, vielfältig in ber Kunft. Noch beute reut es mich, baß ich bamals zu jung und unreif war, um feinen Wert völlig zu ermeffen. Ich war toricht genng, mich erleichtert zu fühlen, bag, nun er fort war, mich kein Zaum und kein Jügel mehr beschränkte. Zum Glück war ich unschuldig dabei; soust hätte ich wohl die Resi geheiratet, b. h. Meister Anton hätte sie mir geben müssen. Ich din jedoch nachber

oft froh gemefen, daß fie nicht meine Frau geworben.

Sinter bem Saus mar ein Sof mit einem großen Solgschuppen, und hinter bem Sof mar ein fleiner Garten. Der war auf brei Seiten von hohen moofichten Mauern umfriedet und jo schattig, daß ich jedes Maßliebchen und Beilchen, bas ba fortfam, als ein Bunber Gottes bestaunte. Allhier traf ich mich mit ber Refi, und wenn es falt war ober reanete. frochen wir in ben finfteren Schuppen und fagen ba auf ben harten Rlogen. Um Brunnen traf ich fie auch und an andern Orten, aber bas mar mir nicht fo beimlich, benn wir mußten uns Zwang auferlegen vor ben Menfchen. Ihr freilich machten die verstohlenen Sandebrude und Augenwinke biebischen Spaß. "Ba, bas wißt ihr alle nicht!" lachte es in ihr. Gines ichonen Tages aber hatte die Berrlichfeit ein Ende: ich wurde an die Luft gefest. Es gefchah nämlich, bag ich meine Lehrzeit beendet hatte und Gefelle bei Resis Bater warb. Rurg banach hielt ein Freier, ber ihren Eltern fehr genehm war, um meine Liebste an. Sie wies ihn jedoch ab, und es hatte babei fein Bewenden gehabt, wenn ber Ronrad, ber uns belauert haben muß, mir nicht die Schulb an bein Rorb beigemeffen hatte. Sein Bater wird Beweise verlangt, ber Sohn ihn barauf in ben Sof geführt haben. und - als bas Mägblein und ich aus bem Schuppen famen, murben wir abgefaßt. Ruge batte fich eine Reilerei gwischen bem Konrad und mir angesponnen. Der Meifter riß uns mit Gewalt auseinander und befahl mir, ibm in feine Stube zu folgen. Ich bachte, wie mein Bater fich in folder Lage benehmen wurde, und erwartete mir einen rafenden Bornausbruch; er aber war rubig, fireng und gerecht wie ein Richter. "Run fagt, wie fteht 3hr mit meiner Tochter?" (Bu ben Gefellen fagte Start "3hr".) - "Wir haben uns versprochen." - "Und was weiter?" - "Ich bin ber Jungfrau nicht zu nahe getreten an ihrer Ehre." - Er fab mich icharf au. "Ich will Euch glauben, 3hr feib fonft ein verläglicher Menich. Ich hab' auch nichts gegen Guch. Aber bier bleiben könnt Ihr nicht langer. Ihr bringt mir bie Tochter in fchlechten Ruf. Und folange Ihr Gefelle bei mir feib, tann ich fie Euch nicht zum Beibe geben. Wie 3hr und Rourad miteinander feib, burft Ihr nicht zusammen die Wertstatt erben." - "Ich werbe wieberkehren, fobald ich Meifter bin." - "Das mogt Abr! Wenn Refi Euch die Treue halt, foll's mir recht fein. Dauert's ihr aber zu lange, fo ift es mir auch recht. Dlabchen find feine Lagerwar'." -"Darf ich fie nicht noch einmal sprechen?" - "Rur in meiner Gegenwart. Ich werbe fie holen." - Rach einer Beile tam er mit ber ichluchzenden Refi. Gern hatte ich ihr die Warme und Unerschütterlichkeit meiner Liebe gezeigt, boch mir mar fo web, es ftat mir im Salfe wie ein heißer Mampen, ich murgte nur ein paar trodene Borte beraus. Rulest

sagte ich: "Du bist jetzt sechzehn, Resi. Warte vier Jahre auf mich. Bin ich bis dahin nicht in Köln und hast du nichts von mir gehört, so bist du frei." — "Und follten's auch sieben Jahre werben, ich harre beiner." — "Es werben andere kommen und um dich werben." — "Und nagesehener sein als ich." — "Uch, Thomas," und sie lächelte, daß ich ihr glauben mußte, "was sange ich damit an, wenn ich sie nicht liebe?" — Wir gaben uns die Hand und vandten uns rasch ab; ich wollte meine Tränen verbergen. Langsam ging sie aus bem Zimmer. — "Worgen früh, wenn sie ausstellt, bist du sort," gebot der Meister. "Schnür' bein Ränzer Perveil mach' ich beine Papiere fertig."

Ich brach also zeitig ben andern Tag auf. Wie die schwere Saustur hinter mir gufchlug, murbe im zweiten Stod leife ein Laben jurudgeschobe . Die Refi ftand am Fenfter, fcmentte ihr Tuchel und warf mir ein feurig rotes Räglein von ihrem Blumenbrett hinunter. Ich ftecte die Blute an meinen but. Freundliche und gartliche, mutige und furchtsame Gebanten umgautelten mich auf meiner Wanberung, bis mir enblich ein schlichter Reim tam, wie ich fahrende Gefellen fie oft batte fingen boren: "D, bu nufbraun's Magbelein, bu tuft mir gefallen! Du bift fcon, bu bift fein vor ben andern allen, vor ben andern allen." Das fummte ich nun unaufhörlich vor mich bin. Es freute mich, baß ich für meine Liebe leiben burfte, und ich malte mir bie Wonne bes Wieber= febens fo lebhaft aus, bag ber Trennungsichmers fait barin unterging. Ja, ich hatte es beffer als bie Refi: ihr blieb nichts als hoffen und barren. ich konnte handeln, konnte, wenn bas Geschick mir hold war, unser Glück beichleunigen. Wie wollte ich ichaffen und arbeiten! Jeder Tag follte mich bem gewünschten Biele naber bringen.

Ich mußte mich jest enticheiben, wo ich als Gefelle eintreten wollte, schwankte zwischen Nürnberg und Strafburg, aber ber Zug rheinaufwärts fiegte bei mir. Ronnte ich auch nicht gut nach Beibelberg, ber lieblich gelegenen Beimatstadt, - mir war's, als ob icon in ihrer Nabe etwas von ihrer Luft wehte, in ber alles Leib linder wird und alle Freude inniger. Mag fein, bag auch Meister Burcharbs Marlein in mir nachwirften und Strafburg mit einem besonberen Schimmer umwoben. In Strafburg mar als tuchtiger Meister Friedrich Rombach rühmlich bekannt. Bu bem ging ich und wurde freundlich aufgenommen; benn aus Meister Antons Wertstatt fonne nur Gutes stammen, sowohl an Runftlern wie an Solsichnitten, meinte er. Mit fast noch mehr Fug und Recht ließe fich bas von ihm felbst behaupten. Diefer mahrhaft gutige Mann hatte eine fcone Art, in allen Menfchen bas Befte auszulöfen. Db er gleich von jebem einzelnen au hoch bachte, warb er boch felten betrogen, weil er in jeglichem ben Bunich wedte, feiner Schabung zu entsprechen. Er fab bie Leute nicht, wie fie wirklich waren, fonbern gleichsam wie Gott fie beabsichtigt batte, ohne ben Bufat von Benchelei, Gelbstfucht und Rleinlichkeit, ben ihnen bas Leben in ber Welt beigefügt hatte; fo tam's, bag man fich vor ibm alles Unechten und Berkehrten schämte. Ich habe kaum einen hervorragen= ben Meister kennen gelernt, ber von Gitelkeit fo frei war wie Rombach. Er wußte gang genau, mas er leiftete, aber er nahm von jebem feiner Befellen an, bag er, falls er ebenjo viel Beit und Dabe an bie Runft wendete wie er, auch basjelbe erreichen wurde. - Er war hoch und ftart von Buchs, ein bifichen ungefüge in Born und guter Lanne. Mit unabläffiger reger Aufmerkiamkeit verfolgte er Die Geschehniffe im Reich und in ber Rirche, Dinge, um bie ich mich bis bato herglich wenig gefümmert hatte. Da bot fich ihm benn oft Gelegenheit, mit berbem, behaglichem Sumor. binter bem fich häufig Entruftung und Arger verftedten, Die Berren meltlichen und geiftlichen Standes, Die Pfründenjager, Schmarober, Bauernschinder und Blutfauger in Wort und Bild zu verspotten. Diese Gigenheit mare ihm leichtlich zum Schaben ausgeschlagen, wenn er nicht feine wackere, gescheite Frau gehabt hatte. Sie befanftigte, milberte, berubigte: fie gestaltete ihm fein Sauswesen so traulich und anheimelnd, bag er bei ihr und seinen Sprößlingen allen Berbruß vergaß. Sechs kerngesunde hubiche Kinder hatte bas Paar, bas jungfte war, als ich hinkam, erft etwa ein halbes Jahr alt. Des Meifters gufriebenes Familienleben tat mir wohl; es war mir wie eine Bestätigung, bag ich mit meinem eigenen Bludsfehnen nicht zu boch griff, bag Ruhm, Rünftlergaben und reinmenfchliche Seligteit boch vereinbar feien. 3mar, bas Talent jum Glud: lichsein ift verschieben. Dem Meister Friedrich und feiner Urfula ift eine innere Beiterfeit, die aar nicht umgubringen ift, beichert. Gie haben's oft genug ichwer gehabt, Rot und Trubfal haben fie nicht verschont. Da fie fich heirateten, hatten fie nicht viel mehr als bie Ausstener ber Braut; Saus und Werkstatt hatte Rombach mit geliehenem Gelbe bezahlt. Und als bas zweite Kinblein bevorftand, wußte ber junge Bater nicht recht, ob er fich freuen ober feufgen folle, aber Frau Urfula fcherzte: "Gibt Gott's Bafel, fo gibt er auch's Grafel," und Gott machte ihrem Bertrauen feine Schanbe: je mehr ber hungrigen Mäuler murben, besto reichlicher flok bas Silber ins Baus. Alle ich bamale in Strafburg mar, hatte Rombach icon ein aut Teil feiner Schulden abgetragen, und einige Sahre . brauf hat er bereits für mich Bürgfchaft geleinet.

Bisweilen suchte ich mir die Rest vorzustellen, wenn sie dasselbe wie Frau Ursel an äußeren Wiberwärtigkeiten durchzumachen hätte, aber es gelang mir schlecht. Sie war so schön, so verwöhnt und geseiert, so reizend, übermütig, glühend, jedoch von dem klaren, runden, sessen Besen der Rombachin hatte sie nichts. Aber sie war jung und bilbsam und liebte mich, warum sollte sie mit der Zeit sich nicht auch deren Lorzsüg aneignen? Ob ich and öfters an ihr zweiselte, ich wollte an sie glauben, der heimlich warnenden Stimme zum Trop. Ich blieb so lange in Straße

burg, bis Meister Friedrich erklärte, ich könne bei ihm nichts mehr zulernen. Aus dieser Zeit sonst etwas zu erzählen, vermag ich nicht. Wenn ich zurücksinne, dann konnnt es mir vor, als hätte der himmel dazumal sehr niedrig gehangen und wäre ich immer in eine Wolke gehüllt durch die Straßen spaziert. Sie war bald gran und bald rosenvor und schlöß mich ein wie den Geist in der Aventüre seine Flasche. Sie machte, daß ich die Welt nur verschwommen sah und die Menschen, außer Meister Friedrich und seiner Hausfrau, nicht recht an mich heran konnten.

Dann ging ich nach Rolmar, tat mich bort bei trefflichen Runftlern um, und drauf nach Bafel. Unterwegs zeichnete ich fleißig die Landschaft nach ber Ratur, unternahm auch bagu einen Absteder von Bafel bie Birs hinauf und erftaunte über die hochgeturmten Berge mit ben fchwarzen Nabelmalbern gu beiben Seiten bes Fluffes, über bie leuchtend grunen Wiesen und die seltsamen Rrauter, die da wuchsen. In Basel suchte ich bie Bermanbten meiner Mutter auf. Sie hießen mich ichon willfommen zeigten mir alle Merkwürdigkeiten ber Stadt und erwiesen mir viel Liebe und Freundlichkeit um bes Großvaters willen. Seine Schwester, Die alte Muhme Sibylle, verficherte, er habe, ba er in bie Frembe gog, genau fo ausgeschant wie ich, ja, fie versprach fich je und je und nannte mich Jakob anstatt Thomas. 3ch hatte manchen Spag mit ben jungen Bettern und Bajen, bejonders mit ber annutigen, ichalkhaften Rathe, und bachte, ohne meinen Borfaten untren zu werben, etwas weniger an die Refi. Wie ich jo bem Augenblide lebte, fcmitte, zeichnete, Scheiben ichog und tangte, abnte feiner von une, bag mein Bater ingwijden, vom Echlage getroffen, verftorben mar. Gang gufällig erfuhr ich es burch Pater Ambrofius, einen Monch aus Beibelberg, ben eine Orbensangelegenheit fühmarts geführt hatte. Dem begegnete ich auf ber Gaffe, grußte ihn und fprach ihn an: "Gelobt fei Jefus Chrift." "In Ewigkeit. Amen," gab er Befcheib und wollte weiter gehn. Sagt' ich: "Kennt 3hr mich nimmer? 3ch bin ber Thomas Brunngraeber von Geibelberg." — "Rein, das wär' nitr im Traum nit beigefallen! Du haft dich verändert. Was warst für ein ichmuchtig's Rnablein, als bu und bas lepte Mal bie Renjahregab' ins Rlofter brachteft! Ja, ja . . . man wird alt. Die einem eben noch als Rinder vor die Gug' purgelten, find große Leut' worben, und die mit einem jung maren, bedt ber Rafen. Der Prior, Die Marthe, bein Bater -. " Er wischte fich bie kleinen gutmutigen Augen. - "Dein Bater! Bas rebet Ihr ba? Bas ift mit meinem Bater?" - "O mein Gott, weißt bu bas noch nit? Tot ift er, auf'm Gastmahl ploglich verichieben, bei beines alteften Brubers fein Sochzeit. Der Pfaff', ber ben Johann Cafpar mit feiner Sedwig getraut hatte, gab ihm die lette Dlung. Das Abendmahl tount' er nit mehr nehmen. Ach, bas war 'n Unglud! So rafch tann's einen treffen." Und bann fuchte er mich, ber gang verfteinert baftand, mit Bibelfpruchen gu troften und mengte allerhand meltlichen guten Rat ein; ich solle nach Heibelberg, mir mein Erbteil auszahlen lassen und mir von Johann Caspar nichts vormachen lassen, benn er sei sehr aufs Gelb aus. Ich aber wollte nichts von allebem hören, ob ich schon alsbald nach Zeibelberg strebte. Mir war meines Vaters Tod erst vor einer Biertelstunde widerschren, mochte er auch nach gewöhnlicher Rechung brei Monde her sein, und mich verlangte nur, zu meiner Mutter zu eilen und mich in ihre Arme zu wersen. So reise ich gen Norden, als ob jeder Tag ins Gewicht salle.

(Schluß folgt.)





## Die Trennung von Staat und Kirche in frankreich.

Pon

## Dr. Subert Clages.

- Braunfdweig. -

Freu dich, Staat! . . Die Altche hat blich und Schelmen gemacht und dich au lierem Anschit und Schelmen gemacht und dich dazu betrogen und geschunden . . . Was hat sie das Bolk noch zu verwalten, zu herrichen, zu spalten, zu halten? Freussen, zu fralligeniet, E. 591.

der Silvestermitternachtsftunde des abgelaufenen Jahres ift in Frankreich die Trennung von Staat und Rirche Tatsache geworden, und es gibt viele Leute, die der Meinung guneigen, daß mit diesem Werke die frangofische Nation einmal wirklich "an der Spite ber Bivilisation marichiert". Nicht ohne innere Berechtigung fagt Baul Sabatier, der feinfinnige Biograph des heiligen Frang von Affifi, in der Ginleitung eines im November erschienenen Schriftchens\*): "Der große Versuch, den wir machen, ist nie zuvor gemacht worden. Er ist eine neue Erfahrung, aus der die übrigen Nationen gahlreiche Lehren gieben fönnen." Zwar hatte ichon die große Revolution von 1789 denselben Berfuch unternommen. Aber jener erfte Anlauf unterscheidet fich doch recht erheblich von dem neuen, deffen beobachtende Beitgenoffen wir Menfchen bon heute geworden find. Die Jakobiner bom Ende des achtgehnten Sahrhunderts ftanden dem großen Problem noch ohne die Einficht gegenüber, welche die Demokraten vom Beginne des 20. Sahrhunderts aus der Geschichte der dritten Republik und namentlich ihres letten Jahrzehnts gewonnen haben. Gie ftellten zwar ichon den Grundfat auf, daß die Rirche von jedem Ginfluß auf das bürgerliche Leben fernzuhalten sei und nichts außer der Duldung des Kultus vom Staate

<sup>\*)</sup> A propos de la Séparation des Eglises et de l'Etat. Paris, Librairie Fischbacher.

au fordern habe; auch erklärten sie alles Kirchenaut für Rational-, d. h. Staatseigentum und überantworteten es der Berwaltung der Staats. behörden, aber fie glaubten fich doch verpflichtet, als Entichädigung hierfür dem Staate die Befoldung des Klerus aufzuerlegen, ohne zu merken, daß fie damit felbst die beabsichtigte Trennung wieder aufhoben. Denn durch die staatliche Besoldung wurden die Diener der Rirche natürlich auch wieder Beamte des Staates. Ein Band murde gerriffen, aber es wurde auch zualeich von neuem geknotet. Freilich empfand die große Revolution fehr bald felbst die Salbheit dieser Lösung, und nun ging fie bon neuem ans Bert. Jest wurde gange Arbeit gemacht, die Kirche gang aufgehoben und ber "Aultus ber Bernunft" an ihre Stelle gefest. Man möchte heute beinahe lächeln über diese "gange Arbeit", in der sich eine fo bollige Berkennung des Wefens der Religion und der Bedürfniffe der menfchlichen Seele fund tut, und man findet es nur felbitverftandlich, daß fich auf diesem Wege das Problem als unlösbar erwies, daß ichon nach wenigen Jahren die totgeschlagene Kirche wieder lebendig wurde, daß der Staat in Berhandlungen bon Macht zu Macht mit ihr zu einem Ausgleich zu kommen juchte und im Wege des Ronkordats nach und nach wieder, wenn auch oft genng gegen den Stachel löfend, doch in eine Abbangigkeit von der Rirche geriet, die mit dem modernen Staatsbegriff schier unvereinbar mar. Die Nirche - es versteht fich, beiläufig, wohl bon felbst, daß in unserem Gedankengange unter Rirche schlechthin immer nur die römiich-katholijche Kirche verstanden werden darf - hätte mahrlich alle Ursache gehabt, mit ihrer Stellung und ihrem Ginfluß in Frankreich vollauf aufrieden gu fein, denn dieje Stellung gewährte ihr nicht nur, was fie zu fordern berechtigt ift, sondern weit darüber hinaus einen Spielraum gur Betätigung, der dem ehrgeizigften Wirfensdrange hatte genügen können, wofern er nur einigermaßen die Grengen der wirklich kirchlichen Aufgaben respektiert bätte. Aber die Kirche bat nun einmal bon jeher den Anspruch erhoben, fraft ihrer Statthalterschaft Gottes auch den Staat zu beherrichen, und ihre innere Entwicklung feit Bius IX. hat diesen Anspruch überall da, wo ihre Anhänger nicht in einer die Möglichkeit des Erfolges einfach ausschließenden Minderheit find, fo verschärft und so anmagend in den Bordergrund geschoben, daß ein friedliches Auskommen zwischen ihr und einer ihrer Pflichten und Rechte auch nur einigermaßen bewußten Staatsgewalt ein Ding der Unmöglichfeit Wir im Deutschen Reiche wissen ja von diesen dreiften Uberariffen des Ultramontanismus — mit dem die Kirche nicht identisch zu sein branchte, aber tatfächlich identisch ist - auch ein trauriges Lied ju fingen, und das, obgleich bei une die Ratholifen noch bei weitem nicht die Sälfte der Bevölkerung ausmachen. Wie viel begreiflicher mar dieje Herrschaftsanmagung in Frankreich, in dem die römische Rirche ihre "ältefte Tochter" fab und bas mit einer fatholischen Bevölkerung von

98 Prozent von Natur zur Anerkennung ihrer Ansprüche bestimmt zu sein ichien! (Da, wie schon erwähnt, im Folgenden unter "Kirche" stets die römische Kirche verstanden wird, an diefer Stelle aber die Rablenangabe ihrer Bekenner in Frankreich auch an die kleine Minderheit der frangofischen Protestanten denten läßt, fo fei bier folgende fleine Ginichaltung über die Stellung diefer Minderheit an der Trennungsfrage gestattet: Bare Frankreich im gleichen Bahlenverhaltnis protestantisch. wie es tatsächlich fatholisch ist, dann wäre die Trennungsfrage überhaupt nicht entstanden. Der Protestantismus steht feinem Besen nach jum bemofratischen Staatsbegriff in feinem folden Begenfat wie der Ratholigismus, obgleich es ja auch in ihm eine freiheits- und entwidlungsfeindliche Orthodogie gibt. So hat denn auch der Protestantismus im natürlichen Gegenfage jum Ratholizismus dem Trennungsgedanken in feiner Phaje irgendwie opponiert. Als Beweis für jein bölliges Ginverständnis mit der Trennung fei eine Austaffung der Konfistorien bon St. Etienne und der benachbarten Begirfe gitiert, in der es heift: "Die Trennung der Rirchen und des Staates ift eine vollendete Tatjache. Diese Makregel entipricht au fehr den Grundfaten des Epangeliums, das die Religion für eine rein perfonliche Sache erklärt, als daß mir fie bedauern Und da diefe Reform in einem gerechten Ginne bollzogen wurde und die Gewiffensfreiheit völlig fichert, konnen wir uns nur Bliid dazu wiiniden, daß die religiojen Wahrheiten endlich nur noch bon denen unterftütt werden, die fich dagu befennen, und der Rultus nur noch bon den Chriften unterhalten wird, die das Bedürfnis empfinden, gemeinfam zu beten und fich zu erbauen.")

Um nun auf den Konflitt zwijchen der römischen Kirche und der frangolischen Demofratie gurudgutommen: Das fich da bor unferen Augen abgespielt hat und jest jum Austrage gefommen ift, mar ein notwendiger hiftorifcher Prozeg, der in allen feinen Phafen bon der ftrikteften Logik beherricht ift. Ihn in allen diefen Phafen darzustellen, würde den Raum, der diesen Betrachtungen zugewiesen ift, bei weitem au überschreiten amingen. Auch darf wohl die Renntnis der wichtigften Faktoren bei den Lesern voransgesett und darum die Erörterung auf das lette entscheidende Stadium beichränkt werden. Man ift geneigt und gewohnt, den fritischen Wendepunft diefes Prozesses in dem Dreufushandel zu feben. Außerlich angeseben, ift das auch richtig, und von diesem Standpunkt konnte man die Peripetie fogusagen auf Tag und Stunde fixieren: auf den Tag und die Stunde, da Zolas "J'accuse". Brief erichien. Aber Sabatier hat zweifellos recht, wenn er, ben Dingen tiefer auf den Grund gehend, jenen Wendepunkt ichon in das Sahr 1892 zurüddatiert, da Papft Leo XIII. an die französischen Katholiken die Barole des ralliement ergeben ließ. Daß die Kirche, das heißt ber Merus und seine gläubige Berde, stets konservativ, ja reaktionär

war und wirkte. - fagt Sabatier - das hatte ihr die Demokratie der dritten Republik nach ihrem Grundsate der Anerkennung jeder Meinung3freiheit wohl verzeihen können, aber daß die Alerikalen (um den in diesem Zusammenhange politisch richtigeren Terminus für "die Kirche" einzuseben) auf eine bom Batifan ausgegebene Losung bin wie ein Regiment Soldaten einschwenkten, daß "1893 Beiftliche, die noch 1892 die Rirdenfdluffel gur Beflaggung am Nationalfeste der Republit am 14. Juli verweigert hatten, nicht nur die Trifolore auf der Turmipite duldeten, fondern gange Fahnenbundel um den Sochaltar ftedten und cine Deffe für die Republik fangen",\*) das machte die Demokratie stutig und niftrauisch. Diese moderne Demofratie ist durchaus individualiftijd und fordert bon dem politifchen Individuum, dem Ctaats. bürger, vor allem eine perfonliche, aus bewußter Rritif und wohlerwogenen Gründen geborene Aberzengung fowie ein mit diefer überzeugung harmonierendes Sandeln. Das Inn der Ralliierten erweckte demnach in ihr nur Mißtrauen und Antipathie und brachte ihr den unverföhnlichen inneren Gegenfat zwischen flerifaler und demofratischer Denfart nicht minder deutlich als das Inn der Dicht - Rallierten, der unberfohnlichen Alerifalen, gum Bewuftfein. Gambettas berühmtes Wort "le cléricalisme, voilà l'ennemi" erhielt eine bligartige Belenchtung. Immerhin: hatten die Klerifalen, die verkappten und die offenen, auch nur ein Mindestmaß von Vorsicht gebraucht, fo wäre bas Migtrauen vielleicht zu besiegen gewesen. Ein Teil der Republifaner ließ sich täuschen und gewinnen. 1894 fprach Spuller in der Kammer das Wort bom "neuen Beift", und einige Jahre lang herrichte noch jener "gemäßigte" Republikanismus der Meline, Ribot und Genoffen, der aus tonservativen Juftinkten heraus gu einem Bunde mit bem ralliierten Alerikalismus bereit war. Aber dieje Vorsicht fehlte der Rirdje. In verblendetem übermnt begann fie - ihre eifrigste Truppe dabei der Affumptionistenorden - einen Sturmangriff, um gur Berrichaft zu gelangen. In jeder Stadt ichof ein Ableger des Merifalen Betblattes "Croix" empor und bearbeitete mit einer zugleich rohen und giftigen Polemik gegen die Demokratie die Bevölkerung; überall wucherten flerifale Schul- und Bereinsgründungen. Da brachte bas Jahr 1896 der Demokratie mit dem beriichtigten Tarilichwindel den zweiten "Deuter". War diese groteste Gaunerei icon an und für fich lebrreich genug, fo ließ das Berhalten der Alerifalen nach feinem Zusammenbruch ihre Beiftesverfaffung bollends als ichlechterdings unbeilbar erkennen. Reine Rene, nicht der elementarfte Anfat zur ichamvollen Erkenntnis der eigenen Berblendung, fondern ftatt beffen nur die blode Litanei: "Die Freimaurer haben Taxil gefauft, um die Katholifen zu betrügen."

<sup>\*)</sup> Cabatier, 2. c. p. 22/23.

Und nun, gang raich nach dem Taxilfalle der Drenfushandel! Als die Demokratie nach dem Gelbstmord Benrys zu der Ginsicht fam, in welche Selbstverblendung fie geraten mar, wurde fie fich gleichzeitig damit auch der Rolle bewußt, die bei all dem Wirrfal der Alerifalismus, die Rirche in jeder ihrer einflußreichen Bertretungsformen, gespielt hatte, und von Stund' ab ftand es fest, daß die Bufunft der Demofratie felbit auf dem Spiele ftunde, wenn nicht die Rirche ihrer unheilvollen nud fo tanjend. fach migbrauchten Macht entfleidet würde. Ihren ängeren Ausdrud fand dieje Erkenntnis in der Bildung des Ministeriums Balded-Rousseau und des links-republikanischen Blods, in welchem die Gruppe der Sogialisten unter Führung bon Jean Jaures das geiftig führende und unermiidlich treibende Element bildete. Es begann der grundfähliche Rampf gegen den Klerifalismus mit dem flar erfannten Endziele, ihn böllig unschädlich zu machen. Als Datum der formlichen Briegserflarung fann man jenes Bankett in Toulouse bom 28. Oftober 1900 betrachten, an dem Balded-Rouffean von den "zwei Jugenden" fprach, die in Frankreich nebeneinander aufwüchsen: die eine, geringer an Zahl, in den staatlichen Schulen, aus denen der Religionsunterricht verbannt ist, die andere, die große Maffe, in den Schulen der Monches. und Ronnenorden, deren ganger Unterricht die fostematische Buchtung des Sasses gegen die beftebende, demofratische Staatsordnung und ihre Ideale bezwedte und erreichte. Wer die Schule, das heißt die Jugend hat, der hat auch die Bufunft. Co dachte der Alerifalismus, aber fo dachte nun auch die Demofratie, und darum feste ber Rrieg mit dem Rampfe um die Schule ein. Noch war es, äußerlich betrachtet, tein Krieg gegen die Kirche selbst; das Konfordat blieb noch aus dem Spiele. Jene Franctireurs der Rirche, jene geistlichen Lehrorden waren im Kontordat überhaupt unerwähnt. Gie bestanden und wirften ohne jede gesetliche Grundlage, ja jum größten Teile gang beftimmten Gefetesvorschriften entgegen. 2118 Walded-Rouffeau ihnen mit seinem Bereinsgesetze vom 1. Juli 1901 aus Leben ging, hatte der Batifan immer noch eine Briide gum Frieden bauen können, wenn er in Anerkennung der unanfechtbaren Rechtslage jene die Rirche felbst fompromittierenden Orden verleugnet und ihrem Schidfale überlaffen hatte. Aber jett enthüllte fich, was der richtige Instinkt der Demokratic vorausgefühlt hatte, daß ein ehrliches Ralliement der Kirche mit der Republif ein Ding der Unmöglichfeit fei. Die Rirche fonnte jene Orden nicht verlengnen, weil fie tatfachlich innerlich untrennbar mit ihnen verbunden war, weil sie selbst tatjächlich nach demfelben Biele wie fie, nämlich nach der Beherrschung der Republik ftrebte. Und dieje innere Golidarität gwang fie, in den Lehrorden fich felbst angegriffen gu fühlen. Mit dem jüngst durch das papstliche Beigbuch befannt gewordenen Briefe Leos XIII. an Loubet bom 25. Mara 1900, der gegen den Entwurf des Bereinsgesebes Protest erhob, begann der Rampf um die Auslegung des Ronfordats und damit der Krieg direkt awischen dem Staate und dem Batikan. Die Stappen dieses Krieges branchen hier nur mit ihren Sauptdaten erwähnt zu werden: 1901 erfte Niederlage der Rirche mit dem Inkrafttreten des Bereinsgesebes, 1904 ihre zweite Riederlage mit dem Combesichen Unterrichtsgesete, das aus der Beichränfung der Ordensichnlen ihr völliges Berbot machte und den noch zugelaffenen Orden eine Ausfterbefrift bon 10 Jahren (also bis 1914) feste, endlich 1905 die dritte und entscheidende Schlacht und Niederlage der Kirche: das Trennungsgeset. Immer wieder muß hervorgehoben werden, daß die Kirche felbst diesen Berlauf des Krieges verschuldet hat. Sein Abichluß, die Aufhebung des Konfordats und die Durchführung der völligen Trennung von Kirche und Staat, ftand an feinem Beginne noch nicht im Rriegsplane ber gangen frangofijchen Demofratie, fondern nur ihrer extremften Gruppe. Rirche fclimmfter Fehler war ihr Berhalten anläglich des Befuches Loubets in Rom. Durch feinen Protest gegen diesen rein politischen Alt hat der Batikan seine Armee in der Republik selbst geschwächt, indem er das empfindliche französische Nationalgefühl aufs schwerste frankte.

Wir haben im borftebenden gesehen, wie es zu der Trennung bon Staat und Rirche gekommen ift und fommen mußte; im folgenden wollen wir diese Trenning selbst nach ihrem Wesen und ihren mutmaßlichen Wirkungen betrachten.. Dazu sei vorab bemerkt: seiner Genesis nach war das Trennungsgesels eine Kriegsmakregel, gedacht als wuchtigfte, als vernichtende Baffe; mahrend man aber dieje Baffe ichmiedete, und indem man bei diefer Arbeit naturgemäß den jeden Boll Boden berteibigenden Widerftand aller fonjerbativen Elemente an befämpfen hatte, gewann in der Demofratie selbst der edlere Gedanke die Oberhand, nicht nur ein ephemeres Rampfgeset, sondern ein in fich konsequentes, wahrhaft gerechtes und über die Tagesstreitfragen hinaus dauernd logisches Gesetgebungswerf zu schaffen, eine aufrichtige Reform im höchsten Wortfinne. Das Geset follte dem Ideal der Tolerang genügen, nicht jener henchlerischen Tolerang, zu der sich der Merikalismus selbst bekennt und die ihre prägnanteste Kennzeichnung in dem apnisch-offenen Worte Benillots ("Wo wir in der Minderheit find, fordern wir die Freiheit auf Grund Eures Pringips; wo wir in der Mehrheit find, verweigern wir fie Euch auf Grund unferes Pringips") gefunden hat, fondern jener echten, die ehrliche Abergengung und Gewiffensfreiheit rudhaltlos respettiert, folange fie nicht über ihre eigenen Rechte hinaus in die gleichen Rechte anderer Aberzengungen aggreffit hinübergreift. Berwirklichung diefer Tolerang in dem Trennungsgesetze erhellt aus folgender knappen Bufammenfaffung feiner wesentlichsten Bestimmungen über die neue Ordnung der Dinge,

Der Staat erkennt feine Rirche an, aber er gestattet und gewähr-

leistet die unbehinderte Ausubung jedes religiojen Rultus. Da die Diener des Kultus als folche mit dem Staate nichts mehr zu ichaffen baben, find fie nicht mehr Staatsdiener, nicht mehr Staatsbeamte. folglich hat der Staat fie auch nicht mehr zu befolden und hört das Kultusbudget des Staates, der Departements und der Rommunen zu besteben auf. Die Mittel gum Unterhalt des Aultus und jeiner Organe baben diejenigen aufzubringen, die ihm anhängen und fich als Bereine zu feiner Ausübung fonftituieren. Diefe Aultusvereine unterfteben wie alle anderen Bereine bem gemeinen Recht, fpeziell dem Bereinsgejet. Bürdigung aber ihrer besonderen Eristensbedingungen und Interessen werden ihnen auch einige besondere Bergünstigungen zuerkannt: 1. um auch etwaigen Minoritäten die Möglichfeit der Kultansübung zu fichern, ift die Mindest-Mitgliederzahl eines einzelnen Kultusvereins in Gemeinden unter 1000 Seelen auf nur fieben, in folden bis zu 2000 Seelen auf fünfgebn, in folden über 2000 Geelen auf fünfundzwanzig festgesett, unter Wahrung des Austrittsrechtes für jedes einzelne Mitglied; 2. in Anerkennung des Umftandes, daß die Berfammlungen der Aultus. vereine nach Wejen und Organisation der Kulte ebenso bäufig wie regelmaßig find, find die Kultusvereine im Gegenfat zu anderen Bereinen nicht gehalten, jede einzelne Berjammlung den weltlichen Behörden anzumelden, vielmehr fann die Anmeldung en bloc junner für ein ganges Sahr erfolgen: 3, in Burdigung, daß die hierarchijche Organisation untreunbar mit dem Wesen der katholiiden Kirde verknüpft ist, wird den Kultusvereinen gestattet, sich zu Berbänden mit zentraler Berwaltung und Oberleitung, und diefen Berbanden, fich ju einem Landesverbande zusammenzuschließen; 4. die innere Organisation der Kultusvereine und Berbande ift bedingungslos frei. Der Staat fümmert fich weder darum, wie ihre Leiter (also die Pfarrer, Bischoje und Erzbischoje) gewählt oder ernannt, noch wie und wo sie zu ihrem Berufe ausgebildet werden. -Neben diese Bestimmungen, die vornehmlich die Rechte der Aultusgesellichaften lichern, treten weitere Beltimmungen, welche fich berührende Intereffen der Rultusvereine und des Staates betreffen, nämlich die über das bewegliche und unbewegliche Kirchenvermögen. Um gunächst Särten gu bermeiden, die fich aus dem plotlichen Aufhören der itaatlichen Befoldung ergeben können, wird den gur Beit der Anfraftiebung des Gefetes im Amte befindlichen Beiftlichen je nach Alter und Dienstzeit eine lebenslängliche Benfion von mindeftens der Balfte bis gu hochstens drei Bierteln ihres bisherigen Gehaltes, im Maximalfalle 1500 Fres. ausgefett. Die jüngeren, noch nicht unter dieje Beftimmnug fallenden erhalten vier Jahre hindurch eine Anwendung, die im ersten Jahre ihrem vollen bisberigen Gehalte, im letten noch einem Drittel davon gleichkommt; in den kleinsten und darum finanziell ichwächsten Aultusvereinen wird diese Frist verdoppelt. Die gleichen Verpflichtungen wie der Staat

übernehmen die Departements und Kommunen, wo bisher diese die Reben diefen befonderen, unlengbar febr Beiftlichen befoldet haben. liberalen Beitimmungen steben die allgemeinen, welche besagen: Sofort nach Anfrafttreten des Geietes werden die Kirchenaüter, und awar jowohl die beweglichen und unbeweglichen, die den einzelnen Auftnsanftalten direft gehören, als auch diejenigen, die dem Staate oder den Kommunen geboren, deren Augnießung aber die Aultusanstalten haben, vom Staate inventarifiert. Die erste Kategorie wird den Kultusvereinen (wohl gemerkt: den Bereinen, nicht deren Leitungen, das heißt dem Alerus!) als Gigentum übertragen, die fie unter Oberanfficht des Staates und unter gesetmäßiger, regelrechter Buchführung zu verwalten haben; in Streitfällen entideidet das Berwaltungsgericht des Staatsrates. zweite Kategorie, unter welche die Aultusgebande (im weitesten Sinne: Rirden, Tempel, Synagogen, Rapellen, Bohngebande der Geiftlichen aller Grade und Seminare) fallen, find und bleiben Gigentum bes Staates, der Departements und Rommunen, werden aber den Kultusbereinen unentgeltlich zur Verfügung überlaffen und awar die eigentlichen Gottesdienstgebände danernd, die Wohngebaude für eine Frift bis zu fünf Jahren. - Der dritte wichtige Kompley von Bestimmungen betrifft die Sicherstellung des Staates und der Staatsbürger gegen Digbrauch der den Kultusvereinen und Aultusdienern eingeräumten Freibeiten. Die bauptfächlichsten find: 1. die Bersammlungen zur Ausübung eines Kultus find öffentlich und unterfteben dem Auffichtsrecht der ftaatlichen Beborden. 2. Politische Versammlungen in den für die Rultusausiibnng bestimmten Räumen find verboten. 3. Verboten ift auch, "in den Rultstätten durch Reden (Predigten), Berlejung oder Berteilung von Schrift- und Drudjachen oder Auschläge einen mit einem öffentlichen Amte betrauten Bürger zu beschimpfen oder zu verleumden oder eine dirette Aufforderung gegen die Bejete und gegetliche Sandlungen von Behörden zu erlassen". Auf alle übertretungen dieser Bestimmungen find, je nach der Schwere und den Umständen des einzelnen Kalles, Geldbuken von 16 bis 3000 Francs und Freiheitsstrafen von einem Monat bis zu zwei Jahren Gefängnis vorgesehen. Der Proselntenmacherei und dem geiftlichen Terrorismus gegenüber dem einzelnen Gläubigen ober Unglänbigen dient eine besondere Bestimmung, die Strafen androht "denjenigen, die jemanden, sei es durch Tätlichkeiten, Anwendung von Gewalt oder Drohungen, oder indem fie ihm Jurcht vor dem Berluft feiner Stellung oder Schädigung feiner Berson, seiner Kamilie oder feines Bermögens einflößen, dazu bestimmen, einen Kultus auszuüben oder fich feiner Ausübung zu enthalten, einem Kultusvereine als Mitglied anzugehören oder aus ihm auszutreten, jowie zu den Koften eines Rultus beigntragen ober nicht beigntragen".

Wer der gesamten Frage des Berhaltniffes zwischen Staat und

Rirde unbefangen gegenübersteht, und wer ebenso unbefangen die beionderen Berhältniffe diefes Broblems im heutigen Franfreich in Erwägung gieht, der wird nicht umbin konnen, zuzugestehen, daß die französische Demokratie das Broblem der Trennung jo sachlich und jo liberal gelöft hat, wie irgend möglich. Es ist der Kirche nichts genommen worden, was ihr gur Erfüllung ihrer Aufgabe mentbehrlich ware, jofern man diefe Aufgabe nur wirklich aus der Idee ihrer Brundung ableitet, fie also darauf begrenzt, den religiösen Bedürfniffen gläubiger Geelen ju genügen. Der Batifan felbit freilich und feine Barteiganger ichreien über Bergewaltigung, vergleichen das Werf der Republik mit den Chriftenverfolgungen Neros und Diofletigus und möchten über die "Freimaurer", die es vollbracht, am liebften Bech und Schwefel vom Simmel regnen laffen. Die maftlofen Ausbrüche ihres Ingrimms find ja begreiflich, weil die romische Kirche ja eben ihre Aufgabe auf Erden gang anders auffaßt und ftets, je nach den Beitnmftanden, mehr oder minder offenherzig auch nach der weltlichen Berrichaft gestrebt hat und noch ftrebt. Lägen der Rirche wirklich nur die religiofen Bedürfniffe am Bergen, fo mufte fie fich der Trennung vom Staate fogge mindeftens ebenjo freuen, wie der Staat sich feiner Trennung bon der Kirche. Denn auf ihrem eigenen Gebiete ift die Trennung eine Befreiung von Feffeln, die sie selbst oft drudend empfunden hat. Sinfuro braucht die Rirche bei der Ernennung der Bischöfe und Pfarrer auf feinen weltlichen Machthaber mehr Riicficht zu nehmen; fie kann nach Belieben und je nach der in ihr felbst herrschenden Tendenz liberale oder orthodore, vom Beiste Lonolas oder des heiligen Kranzistus erfüllte Seelenbirten in die Bemeinden und Diozesen entsenden, und nur das eine fann fie nicht mehr, durch diesen Klerus diretten Ginfluß auf die weltlichen und politischen Beichafte ausüben. Ginen in direften Ginfluß diefer Art auszuüben, hindert sie die Trennung keineswegs ichon, denn es liegt auf der Sand, daß, wenn die Rirche es versteht, mit den firchlichen Mitteln ihre Gläubigen mit ihrem Geifte zu erfüllen, diefe Gläubigen, die ja doch auch Staatsbiirger find, in diefem Beifte der Rirche an der Bahlurne und im Parlament ihre staatsbürgerlichen und gesetgeberischen Rechte ausüben werden. Aber — und da sind wir beim springenden Punkte diese Erfüllung der Gläubigen mit dem Beifte der Rirche, allein mit geistigen und geistlichen Mitteln, traut sich die Kirche offenbar nicht zu. Jenes Rimbus entfleidet, der den Abbe und den Bischof für die Maffe durch feinen Charafter als Beainter, und zwar oft in äußeren Ehrenbezeigungen bevorzugter Beamter des Staates umgab, fürchtet der Abbe, fürchtet der Bischof, fürchtet die gange Kirche, auch des gangen Respettes fich beraubt zu feben, den die Maffe ihr bisher entgegenbrachte. Und darüber hinaus fürchtet die Rirche auch noch, in ihrer materiellen Erifteng bedroht gu fein. Gie traut den eigenen Unhängern nicht bie

Opferwilligfeit zu, da, mo etwa die Ertrage des den Rultuspereinen überwiesenen Kirchenvermögens für den Unterhalt der Kultusdiener nicht ausreichen, den Ausfall gegenijber der bisberigen Leiftung des Staates durch freiwillige Spenden auszugleichen. Endlich fürchtet die Rirche und dies am allermeiften - das Schisma. Die je Furcht ericheint in der Tat nicht unbegründet. Wir haben gesehen, daß Besitzer des Rirchenvermögens, die Aultus vereine, nicht die firchlichen Behörden fein follen. Das beift alfo: die Gemeinden befolden ihre Seeljorger. Benn bisher ein Seelforger bei feiner Gemeinde unbeliebt war, fo war das für seine materielle Existenz gleichgültig; er befam sein Gehalt vom Staate wie der idealfte und beliebtefte Seelenhirt auch. In Bufunft fann die Gemeinde einem mifliebigen Pfarrer den Brotforb höher hängen, das heißt fie ift dem Pfarrer gegenüber felbständiger geworden. dieser Renerung greift das Trennungsgeset indirett doch in die hierarchische Organisation der katholischen Kirche ein, und zwar in einer Beife, deren Wirkungen fich nicht absehen laffen, aber jehr groß fein fönnen. Und andererseits, indem so die Geistlichen abhängig von ihren Gemeinden werden, lodert fich ihr Abhängigkeitsverhältnis gu den eigenen Oberen, und damit die itraffe Disziplin, die den fatholijchen Alerns zu einer so beispiellos einheitlichen Kampstruppe der Kirche gemacht hat. Durch diefe Berichiebung nach unten und nach oben fonnen geiftige Aräfte frei werden, die bisher im Drill und Zwang der hierarchijchen Organisation und Uniformität gefesselt waren. Nichts aber haßt und fürchtet die römische Rirche mehr als Entfesselung geistiger Kräfte, denn überall, wo eine solche stattfindet, weht auch ein Hauch von Freiheit und Entwidling. Und ielbst wenn die se Gefahr nicht bestünde oder fich geringer als gefürchtet erweisen sollte, so droht Rom noch immer ein Schisma anderer Art. Am 6. Januar ichrieb der Figaro über die Frage der fünftigen Ernennung der Bijdboje. Bisber ernannte fie der Staat, und der Papit erteilte ihnen die kanonische Bestätigung. Trennnngsgeset fümmert fich der Staat um feine Biichofsernennung mehr, und der Bapft hätte somit freie Sand, aber - meinte der Kiggro jett nach der Abichaffung des Konfordats hatten die Ratholiten Frankreichs einschlieflich der Beiftlichkeit einmutig den Bunich, das alte gallifanische Recht der freien Bahl der Bischofe durch die frangösischen Ratholiken wiederhergestellt zu sehen. Das sei geradezu eine nationale Frage. Der alte Gallifanismus jei nicht tot, er ichlafe nur, und unter der Herrichaft des Trennungsgesetzes werde er leicht wach werden. Eine nationale katholiiche Kirche — eine aräkliche Perspettive für die internationale Tendenz des Batifans!

Ob es zu dieser oder einer anderen schismatischen Entwicklung kommen wird, wan u es dazu kommen wird — das sind Fragen, die sich jeder auch nur einigermaßen sicheren Beantwortung entziehen. Und

wir wollen hier nicht anmaklich Brodbet spielen. Aber daß solche Entwidelungen in den Bereich nicht unwahrscheinlicher Möglichkeiten treten, das ift ichon eine gewaltige Wirkung der großen Gesetgebungsarbeit der frangofischen Demofratie. Gine Wirkung übrigens, die der Rirche als rein religiofer Anftalt wieder nur jum Segen gereichen fann, indem fie gur Bertiefung und Berinnerlichung der firchlichen Arbeit und des Merus awänge — eine Notwendigkeit, der auch sehr aute und mahrhaft glänbige Ratholiten in Franfreich fich nicht verschließen. Der Bubligift Cornely, den man zu ihnen gablen darf, brudte das furg nach der Annahme des Trennungsgesetes im Senate febr hiibich so aus: "Wenn die Bfarrer feine Beamten mehr find, werden fie das Bedürfnis fühlen, ihre Religion wieder annehmbarer zu machen; fie werden fie von der heidnischen Arufte befreien, welche die gebildeten Beifter von ihr fern-Sie werden fich nicht mehr damit begnügen, Bilgerzüge nach Lourdes einzurichten, und fie werden fich wieder ein wenig nach den Intellektuellen umschauen, die sich allmählich der Religion entfremdet haben, weil fie zur Mirafelbude geworden ift, und die fich ihr wieder zuwenden werden, wenn fie wieder eine Schule der Moral und der menichlichen Colidarität wird. Benn der Priefter fein Agent Cafars mehr ift, wird er geamungen fein, au Reins aurudaufebren; bier wird er feine verlorene Araft und Popularität wiederfinden." In der Tat, obwohl die "Rüdfebr gu Bejus", das beift die Rudfehr gu wirflich religiofer und nnr religiöser Tätigkeit dem Beifte der römischen Kirche, jo wie fie nun einmal beute ift, jehr gegen den Strich geht, fo wird fie doch den einzigen Weg darftellen, um die Einbuge an Einfluß wieder einzubringen, den ihr die Entziehung der Stütze weltlicher Antorität zugefügt hat. Das ift auch Cabatiers Anficht, und zwar meint diefer feine Beobachter ichon jett Anfabe zu dieser Entwidlung erkennen zu können. Er fieht fie aber nicht, wie deutsch-protestantische Leser vermuten möchten, in den evades, den römischen Geiftlichen, die wie Andre Bourrier die Sontane ausgezogen und den Rod des protestantischen Beiftlichen angelegt haben, fondern in der Bewegung, die durch den Ramen des Abbe Loijn gefennzeichnet ift. Die offizielle katholische Kirche, meint er, sei "fterbend, ja schon tot", aber icon steige ein neuer, gereinigter Ratholizismus auf, der nicht im Widerstreit mit der Demofratie und dem Laienstaate ftebe. Batikan hat Loijns freie Kritik in der Eregeje verbannt, wie er auch die Reformideen des Burgburgers Schell verdammt hat, und wie er es nach feiner gangen Tradition tun ninfte, aber während der deutsche Reter fich unterwarf, hat der Frangoje fich nicht unterworfen, sondern ift unbeirrt feinen Beg fortgeschritten, ja er hat ein ftattliches Sauflein Mitftreiter gefunden. Sabatier nennt Ramen, die in Deutschland gum Teil noch gang unbekannt find: die Abbes Dabry, Randet, Lemire auf politijchem, den Kanonikus Chevalier, Monfignore Duchesne, Abbe Foutin,

P. Delehaye auf historiichem und Le Roy — einen Laien! — auf dogmatischem Gebiete. Diese Bewegung ist, nach Sabatier, viel radikaler
und konsequenter als die des Abfalls zur protestantischen Kirche. Ihr
"ericheint der Protestantismus als eine große geschichtliche Tatsache, aber
auch als eine Tatsache der Vergangenheit". Le Roy stellt den Saz auf,
daß, gegenüber den Bedürfnissen der Gegenwart "die Idee eines Dogmas
überhaupt ein Argerus ist". Damit, sagt Sabatier, "sind wir ebenso
weit von Harnach, Calvin und Luther, wie von dem geronnenen Klerikalismus, der sich sir allein rechtgläubig halt". Und er zitiert weiter
Le Roy mit einem Saze, in dem dieser offenbar sehr kühne Geist die
unbedingte Dent- und Entschedungsfreiheit des Individumms gegenüber
jedweder Autorität proflamiert.

Es kann an diefer Stelle weder unfere Aufgabe fein, noch reicht unfer Material dazu aus, zu untersuchen, wie breit diejer "Ratholizismus von morgen" in Frankreich schon ausgreift und wie tief er etwa ichon Burgeln geschlagen bat. Fiir einen fritischen, icharfen Beobachter, wie Cabatier, ift es eine Hoffnung, ja eine Buverficht, daß er wachjen und erftarken wird, daß ihm die Zukunft gehört; für uns ift dieser Ratholizismus Loifps und der Seinen vorläufig nur ein fulturpinchologisches Phanomen bon spunptomatischer Bedeutung, und Sabatiers Buberficht fonnen wir nur mit der Ginfdrankung teilen, daß wir augeben: die Trennung von Staat und Kirche schafft dieser Bewegung tatsäcklich eine Entwidelungsmöglichkeit, die fie ohne die Trennung nicht erlangt batte. Roch einen Schritt weiter konnte man geben und fagen: Wenn dieje Bewegung wirflich zu einer Dacht erftartt, bann fann fie gum Gauerteige innerhalb der romijden Rirche werden und fie aus den Banden der Erstarrung im jesuitisch-flerifalen Beifte befreien. Wirkung würde fich dann aber felbitverftandlich über die Grenzen Frankreichs hinaus erstreden und damit zu einem Segen für alle Länder werden, die wie die romanischen unter dem Joche Roms dabinfiechen oder wie Deutschland vom Machthunger und von den Anechtungsgelüften Roms ichwer bedroht find. Kommt es dagn, dann wird eines Tages Die Rulturwelt, alles, was für die Befreinng der Beifter im weitesten Sinne fampft, der framofifchen Demofratie für eine ebenfo fühne wie große Wohltat zu danken haben.





## Otto Ernst.

Don

## August Friedrich Graufe.

— Breslau. —

em bei der Masse der Gebildeten noch gänzlich unbefannten Dichter und Sisapisten Otto Ernst hatte es im Jahre 1895 nicht gelingen wollen, sein erstes Orama: "Die größte Sünde"

auf die größeren Bühnen Tentichlands zu bringen. Nach den starken ängerlichen Ersolgen seiner "Jugend von heute" und des "Flachsmann als Erzieher" gewannen viele Bühnenleiter plöglich rasides Verständnis sir die Vorzüge diese Stüdes. Vielleicht hatten sie sich der Erwägung nicht verschliehen können, daß die manchmal etwas burlessen, manchmal auch trivialen Späße und Ergöslichseiten der Ernistsen Komiödien dem Bublisum Ohren und Heren geöffinet hätten für die Tragis seines Erstlingsdramas. Als berühnnter Bühnenantor sand Ernist einen augesehenen Verlag, der nicht nur für seine nenen Bücher sich tüchtig ins Zeng segte, iondern auch die früher erschienenen erwarb, jedes neue Unch sand willige Leser und Känser, und die alten erlebten nene Aussagen. Der Dichter Stehe Ernist war entdecht — entdecht in dem Augenblick, da der Komiödiant auf die Veretter hrang.

Man könnte in einem Aufjage, der sich mit dem Dichter Otto Ernst beschäftigen son, von dem Bühnenschriftsteller Ernst absehen und es mit Sessischung der eben erwähnten, wenn auch in der modernen Literaturgeschickte nicht vereinzelt dastehenden, so doch interessanten Tatsache genug sein lassen, wenn nicht Ernst selbst besonderen Wert auf seine dramatischen Arbeiten legte und damit kund täte, daß doch immerbin ein Teil seines Wesens als Dichter und Mensch darin eingeschlossen liege. Bühnenlicht vergröbert und läßt meist nur die Umristlinien eines Wesens in die Erscheinung treten. Wer Ernst nur als Tramatiser krunt, nung darum an einer salsen Einschaftung seines Westes kommen; einige wesentliche Büge dürften wir bei Betrachtung seiner Bühnenwerse immerhin gewinnen.

Man wird nicht fagen fonnen, daß Otto Ernits Tramen und Romödien ungeschieft gemacht waren; fie verraten icharfen Blid für das Bühnenwirffame, fichere Sand in der Anordnung der Szenen, der Grupvierung der Berfonen, der Gestaltung des Szenenbildes. Geschickt weiß er die Sandlung zu führen und dramatifch zu fteigern, und meift gelingt ce ibm, in Rontaft mit den Buborern an bleiben. Geit der Bierjährige ein eigenes Buppentheater befaß, jeit der Amolfjährige "fünftlerischer Leiter" an dem Buppentheater eines Freundes war und mit trunkener Begeisterung den "Tell" und den "Freischüt", "Brinn", "Emilia Galotti", die "Sphigenie" und den "Egmont" aufführte, hat fich der Sinn für das Dramatische in ihm noch gesteigert. Und wenn wir das Bekenntnis in der "melancholischen Planderei": "Ohne Beimat der Seele" ("Aus verborgenen Tiefen", 3. Bandden) wortlich nehmen durfen, ift feines Lebens heifiefter Bunich gewesen, fich der darftellenden Runit widmen zu dürfen, Schaufpieler zu werden. Nachdem es ihm einmal gelungen war, in den Bergen anderer diefelbe Begeifternna gir entfachen, die fein Berg trunten machte, bat dieje Gehufucht nach dem "Beruf der Menichendarftellung" fich nie mehr gang in jeiner Seele gur Rube betten mögen, wenn auch das Leben ihn gwang, fie in die hintersten Winkel zu bannen und mit den dunflen Tiichern der Entjagung zu verhängen. Aber Otto Eruft wurde ein gern gehörter und viel begehrter Bortrags. fünftler und er murde - Biibnenichriftsteller.

Fünj Werfe hat Otto Ernit für die Bretter geschrieben, die die Welt bedeuten sollen, und zwei davon haben seinen Anj als Bühnenanter begründet.") Aber wohl nur einige Urteilslofe sind in Versuchung gekommen, ihn um dieser Arbeiten wissen als bedeutenden Dichter ausaurusen. Denn von vornherein mag es gesagt fein: was Otto Ernit für die Bühne geschrieben hat, gehört nicht zu seinen besten und bleibenden Schöpfungen, und man wird von manchem seiner anderen Bücher noch sprechen, wenn die "Jugend von heute" samt dem "Flachsmann" längt vergessen sind. Technisches Geschicht macht immer nur einen gern und erfolgreich ausgesihrten Bühnen schrift teller, und auch die beste und ebelste Begeisterung sür seine Stoffe kann ihn nicht zum Bühnendichter erheben.

Man hat Otto Ernit mit Mojer und Schönthau und manchen andern Bülneurontiniers auf eine Stufe gestellt und hat ihm damit bitter Unrecht getan. Diese Handerfer, die mit der Kunst nichts zu tun haben, benitigen ihren Bühneninstinft und ihre Kenntnis des Bühnenwirfsamen nur dazu, ihre Taschen zu sillen, und schreiben ihre Theaterstücke mit einem nach dem Aublistum schielenden Auge. Wer das ehrliche Streben Otto Ernsts, wer die Begeisterung kennt, mit der er allem

<sup>\*)</sup> Otto Ernfts Bucher find alle im Berlage von L. Staadmann in Leipzig ericbienen.

Edlen und Schönen und mit der er der Annit dient, wird ihm kaum die "größte Sünde" eines Künftlers jum Bormurf machen fonnen: um des materiellen Borteils willen fein Talent dem feichten Geschmad und dem Amifierbedürfnis der großen Maffe dienftbar gemacht zu haben. Much feine Bühnenftiide erfüllt diefelbe ehrliche Begeifterung, derfelbe ehrliche Born, der in seinen übrigen Dichtungen lebt. Gein Drama: "Die größte Gunde" ift ein ehrlicher, beißer Rampf gegen Frommelei, Beuchelei und Intolerang, ein Kampf um das Recht zu deufen und eine eigene Meinung zu haben. In der "Jugend von heute" richtet er die icharfen Baffen feiner Catire gegen eine bis zur Robeit feinfühlige, niedergebende fiberfultur, welche die barten Broden nicht gerbeißen und nicht verdanen kann, die ihr unsere moderne, alle Energien auslösende, mit den ichariften Mitteln den Rampf ums Dafein fampfende Beit gwijchen die Babne ichiebt. Und der "Flachsmann", die "Gerechtigkeit", der "Bannermann", was find fie anderes, als icharfe Siebe gegen Auswüchfe des heutigen Rulturlebens auf den Gebieten der Schule, des Journalismus, der Parteipolitit? Dieje Stoffe allein ichon muffen ihn vor jolden Anklagen schützen, denn mit ihnen bublt man wahrlich nicht um die Gunft des Bublifums.

Mit größerem Recht hat man ihm dagegen den Borwurf der Tendenz gemacht. Im erften Bande feiner Effanjammlung: "Buch der Boffnung", das ebenfo wie jein "Offenes Bifier" eine Reihe jehr interessanter und wertvoller Anffate aus Literatur, Badagogif und öffentlichem Leben bringt, untersucht Otto Ernft "die Schen vor der Tendengdichtung" und ihre Berechtigung. Er wendet fich gegen alle, die bon einer Dichtung verlangen, "daß fie allgemeine ,ewige' Ideen verforpere, daß fie Bedanken und Gefühle variiere, die die Menichheit gewissermaßen ein für allemal bewältigt und zu ihrem festsundierten Bernunftkapital geschlagen babe", und er fommt zu dem Schluß, "daß jedes echt dichterifche, eine Idee verforpernde Werf, in dem ein fünftlerisches Individuum fich felbit gibt und mit charafteriftiicher Deutlichfeit zur Geltung bringt, tendenziös ift und von großen Partien des Publifums in diesem Sinne aufgenommen wird". Er ichent fich nicht, auf die Frage: "Go foll denn der Rampf der Meinungen auch in der Kunft toben?" die runde und flare Antwort zu geben: "Warum nicht? Wer uns am tiefften zu erschüttern, am inniaften zu rühren, am jeligften zu erbeitern vermag, wer uns mit ber tiefften Cehnfucht nach Bollfommenbeit erfüllt und unfer Bollen mit der nachhaltigiten Kraft verforgt, der hat gesiegt, denn über seinem Sanpte waltet fichtlich mit bejonderem Gegen die Bahrheit."

Niemand wird mit Jug einem Tichter das Recht streitig machen dürfen, in seinen Dichtungen seine Auschauungen zur Tarstellung zu bringen und auf seine Weise der Wahrbeit zu dienen. Alle, der demokratische und der patriotische, der pietistische und der freigeistige Dichter,

haben das aleiche Recht auf äfthetische Wertschätzung, wenn sie die gleiche Geftaltungefraft befigen. Nicht daß ein Aunftwerk einer Tendenz dient, darf enticheidend fein bei Beurteilung feines fünftlerischen Bertes, iondern mie es der Tendeng dient, ob - um Otto Ernfts eigene Borte zu gebrauchen — fiber dem Haupte des Klinftlers "fichtlich mit besonderem Segen die Wahrheit" gewaltet hat. Es braucht wohl nicht beionders betont werden, daß nicht die ethijche Wahrheit der Tendenz, iondern die afthetische der Darftellung gemeint ift. Man fann anderer Meinung fein als der Dichter, man fann der Weltanichauung, aus der beraus fein Berf geboren ift, aufs heftigfte widerftreben und fann dennoch sein Aunstwerf bewundern und sich von ihm ergreifen laffen bis in die tieffte Geele hinein. Und andererfeits: unfer Berg fann mit dem Bergen des Dichters in gleichem Tokt der Begeisterung für eine Idee ichlagen, wir fonnen mit ihm die gleichen Anichanungen von Gott und Belt begen und empfinden dennoch feine Dichtungen als unangenehm tendenziös und unwahr und wenden uns von ihnen, obgleich wir miffen, daß fie in bellitem Gifer für Bahrheit und Recht geschaffen wurden.

So ergeht es mir mit Otto Ernsts Buhnenwerfen und mancher anderen seiner Dichtungen.

Es fann nicht verschwiegen werden; dem Dichter der "Größten Sünde", des "Flachsmann", des "Bannermann" und der "Gerechtigfeit", des "Siigen Willy" und der Satiren und Burlesten, die er unter dem Titel "Narrenfest" zu einem Buch vereinigte, fehlt alles Dag. Um der Wahrheit willen wird er unwahr, um der Gerechtigfeit willen wird er nugerecht. Er fteht als Rünftler nicht über den Parteien, jondern mitten unter ihnen und auf der Seite einer Bartei. Der Riinftler ift göttlich, nicht bloß in feinem Schaffen, auch in feinem Berhältnis gu feinen Geschöpfen. Wie der ewige Schöpfer aus Bolfenhöben fiebt auch der Klinitler auf feine Menichen bernieder, gibt dem einen diefen Charafter und dem andern jenes Beien, läßt fie miteinander ringen und fampfen um die ewigen Dinge und gibt ber Bahrheit und dem Recht am Ende doch den Sieg. Und alle Streiter für Bahrheit und Recht find Sieger, auch wenn fie in dem Rampfe fallen. Und alle find fie Menichen, die guten wie die bojen, und lieben und haisen wie Menichen und nicht wie Engel oder Teufel.

In seinem "Asnus Semper" erzählt Otto Ernst von den Figuren des Puppentheaters, das der fleine Annus einmal zu Weihnachten bekam: sie waren in einer einzigen, meist schnell voribergehenden Situation seitgehalten; der Bauer Kilian schabte Max, dem Jägerdurschen, Rüchehn, die junge Gräsin vom Strahl hielt bei ihrer Bermählung frampshaft das Biindel seit, das sie als Käthchen aus dem Elternhause mitgenommen, und die Vertreter der drei Waldstädte schwuren mit

einer beispiellofen Ausdaner. Go ergebt's auch den Riguren in Otto Ernsts Dramen. Sind sie auch nicht gerade in einer ichnell vorübergehenden Situation festgehalten, jo ericheinen fie doch meift nur von einer Idee beberricht. Schlieglich ift man doch nicht immer falbungtriefender Frömmler und ewig demütiger Junglingsvereinsjüngling. Eruft ficht jeine Perfonen nur von einer Seite. Go erblidt fein parteiisches Auge in allen auf der Gegenseite ftebenden Menfchen feines Dramas "Die größte Gunde" gu fehr das Chriftlich-Orthodore, gu viel die Frommelei und Benchelei und zu wenig das Allgemeinmenichliche. Gie find nicht einmal Typen, geschweige benn Indibiduen. Wer hat ichon ein größeres padagogijches Schenfal als den Flachsmann gesehen, in dem fich alle ichandlichsten Untugenden eines Lehrers und Borgefesten bereinigen? Beiß jemand einen größeren padagogischen Tugendbold, als den Flemming, der auch nicht einer pädagogischen Tugend bar wäre? Bou den unglanblich verzeichneten Geftalten der "Gerechtigkeit" und des "Bannermann" will ich gang ichweigen.

Otto Ernst icheint diesen fünstlerischen Mangel selbst zu empfinden. Nach den Erfolgen seiner "Jugend von heute" und des "Flachsmann" nahm er sich seinen Erstling vor: "Die größte Sünde" und arbeitete ihn um. In diese Umarbeitung ist das Drama über die Bühnen gegangen. An dem Inhalt des Stücks ist nichts Besentliches geändert; Ernst hat nur versucht der gegnerischen Seite gerechter zu werden: an die Stelle der unglandlich bigotten Elise Rehsamp hat er die janstere, verstehendere, von wahrhaft deristlichem Geiste erfüllte Schwester Armgart Hohberg gesetzt. Kafter Weisling hat ein Gegengewicht erhalten in dem nur in einer kurzen Szene anstrectende Pastor Nosensclot, der statt Meiling die Taufhandlung vollziehen soll. Anch er gehört zu den Bertretern der Orthodoxie, die sich ein menschlich sinklendes Herzendertraten

Ebenjo icharf tritt dieses Abertreiben der einzelnen Figuren um der Absicht willen, die er mit dem Berte verfolgt, in manchen feiner Robellen, in allen seinen Satiren und Burlesten bervor: noch nicht gar jo aufdringlich in der "Aunstreise nach Sümpeldorf", einer Erzählung aus dem Bande "Kartäufergeschichten", und in dem "Herrn Fabrifanten" der Sammlung "Ans verborgenen Ticfen", die jest unter Beglaffung weier Beschichten unter dem Titel: "Befiegte Gieger" berausgefommen ift. Stärfer ichon geigt lich dies Abertreiben in den Ergablungen: "Bei gebildeten Leuten" und "Berfules Megers Gedichte". Das humoriftijde Erziehungsidull: "Der fiife Billy", das auch in einer bejonderen Ausgabe ericbienen ift, nabert fich ftart den Satiren und Burlesten des "Narrenfestes", in denen Otto Ernst überhaupt auf jede Charafterifierung verzichtet und die Perfonen nur noch Karifaturen find, Figuren, die von einer einzigen, meift recht fleinen und fleinlichen Idee bewegt werden und die sonst nichts Lebendiges an fich haben.

Man muß diese Art des Schaffens bei Otto Ernft als einen Mangel an fünftlerischer Gestaltungefraft bezeichnen, nicht nur weil fie dominierend ift, vor allem, weil fie fich felbst in den besten feiner Schöpfungen nicht gang berlengnet. Dehmen wir die besten feiner Dobellen: die "Anizeichnungen eines Schulmeifters" in den "Berborgenen Tiefen", die er "Ubermunden" überschrieben hat, nehmen wir die Ergablung "Anna Mengel" in den "Kartanfergeschichten", ja, greifen wir felbit zu dem Beiten, was Otto Ernit geichaffen bat, dem Roman: "Asmus Sempers Jugendland", überall tritt uns die gleiche Ericheinung entgegen: der Dichter zeigt uns alle Menichen nur von einer Geite, fie ericheinen uns darum flach hingelegt, nur in den Umriflinien. Es will ibm nur felten gelingen, fie zu runden und zu füllen, daß fie plaftisch werden. Salte man gegen die Menichen Ernfts, man nehme getroft den ichoniten und feinften Menichen, den er geschaffen bat, den Ludwig Semper, die Menichen Frenffens, des ftarfften Plaftifers unter ben beutigen Erzählern, und man wird versteben, was ich meine.

Stellen wir Otto Ernsts bestem Werk, dem "Asinus Semper", seine misratensten Komödien: den "Flacksmann", die "Gerecktigkeit", den "Bannermann" gegenüber, so wird uns bald genug klar werden, warnm ihm das eine gelang, das andere misriet. Sobald Otto Ernst eine Idee demonstrieren will, sobald er für eine Idee gegen Justande der menicklichen Gesellichaft kämpft, wird er einseitig, sein künstleriches Vermogen verlätzt ihn, er redet, aber gestaltet nicht, seine Personen bleiben Kignren, die er hin und ser schiebet, die nicht ans sich heraus handeln, kämpsen, siegen oder untergeben, sondern all dies erleben, weil der Lichter es so sign. Wan sieht die Träfte, au denen sie zappeln. Wenn Ernst nicht deinonstriert und nicht kämpft, gewinnen die Wenschen und ihre Handlungen sofort Leben, und Alut füllt pochend ihre Adern.

Otto Ernst aber muß fämpsen. Seinem Wesen ist eine starf wirfende Aftivität eigen, er ist eine aggressive Natur, der "das passive Geldentum Jesu und die dusdende Feindesliebe nur bis zu einem gewissen Grade sittlich ist". Er nuß immer Jdeen demonstrieren, er muß fämpsen und zuschlagen. Dabei verleitet sein starfes dräugendes Temperament ihn nicht selten, über das Ziel hinaus zu schießen, er wirst alles in einen Tops, er sieht überall nur Unduldsamkeit, Egoismus und Ignorauz, und leicht wird er in seinem Kamps um Tolerauz selbst intolerant.

Wir werden dieses Wesen Ernsts am besten verstehen, wenn wir seiner Jugend nachgeben und in dem Kinde die Entwidselungskeine aufunden, die sich in dem Menschen und Tichter voll entsaltet haben. Selten bat uns ein Tichter dies so seicht gemacht wie Otto Ernst. Sein Roman: "Könus Sempers Jugendland" gibt uns das treueste und echteste Bild

seiner Jugend, und dürsen wir auch nicht jedes äußere Erlebnis des kleinen Asmus als ein Erlebnis des jungen Otto Ernst Schuidt anschen, so dürsen wir es doch wohl bei den meisten tun und dürsen wor allem in dessi Entwidlungsgange dieser Anabenseele den des Dichters erfennen.

Daß nicht nur Asmus Sempers, daß anch Otto Ernfis Entwidlung am ftärksten durch seinen Bater beeinflußt worden ist, erfahren wir aus den Bidmungsversen, die er seinem ersten Essaybande: "Offenes Bisser" voranstellt:

> "Bas oft in Tagen, die in Nacht verjanken, Mit gleicher Glut in unsern Herzen brannte, Bas dann im Tansch verschwiegener Gedanten Ein froh beredrer Wiss durch vern nannte: Uns diesen Wättern sollt' es dich unwehn, Mit der Erkun'rung traumbegläusten Flügel — Nun wird's allein durch meine Seele gehn Als Geiftengruß von einem killen Higgel."

Bas der arme Zigarrenarbeiter feinem am 7. Oftober 1862 in Ottenien bei Altona geborenen Sobne Otto Ernit Schmidt mitgeben founte, waren freilich feine Zaniendmarficheine und feine Bubothefenbriefe mit vier- und fünfstelligen Bahlen, aber helle Begeisterung für alles Broge und Echone, unerfättlichen Echonheitsdurft, ftarte Empfanglichkeit für die Bunder und tiefinnerlichften Genfationen der Runft mußte er in feine Seele zu legen. Den gangen Tag hallte die von dem icharibeizenden Staub und Duft der Tabaksblätter erfüllte Arbeitsitube bon herrlichen Worten der verichiedensten Dichter, von hoben Melodien der größten Komponisten wieder, und der Anabe lernte ichon in frühen Jahren das Beste dentscher Literatur und Musik kennen. Aus der Fülle feines reichen Bergens gab der Bater noch manches dazu, und der Cobn daufte es ibm mit ftummieligem Blid. Er nennt feine Jugend felbft eine Belt, geichaffen aus Dürftigkeit und Begeisterung, und ergablt bon ihr in feiner Plauderei: "Was war uns Friedrich Schiller?" ("Bom geruhigen Leben." Sumoriftische Plandereien über große und fleine Rinder.): "In dieser Welt wußte man oft nicht, wobon man am nächsten Zage leben follte, aber man wußte, daß die großen, beiligen und schönen Dinge über alle Tage und Sorgen dauern. In diefer Belt batten die Fenfter keine Gardinen; aber man fah durch diese Fenfter mit weit auf. gebendem Bergen die große, munderreiche Edionheit des Simmels; die Betten hatten feine Bedern, aber man legte fich nieder mit einem Ropf voll leuchtender Gedanken und singender Träume; man erwachte und erfakte fogleich mit dantbarem Bergen die emige Angendichönheit des Morgens. In diefer Belt kannte man nicht die taufend raffinierten Benüffe des Lebens; aber die ftolge Seele trug weit, hoch hinaus über diejes Leben in ein unendlich höberes, wo die Stille des Abends, die

ichweigende Glut des Mittags, der weiße Rauch über den Biefen Genug und Geligkeit war. In diefer Belt forgte man fich um eine zerfchlagene Ranne, weil man oft die Groichen zu ihrer Wiederbeichaffung nicht hatte; aber naiver Beije tam man nie auf den Bedanten unferer befferen Arcije, daß man ja an den Buchern iparen fonne und feinen "Coriolan" für drei Grofden an faufen branchte. Es war eine gang unordentliche, unmoralische Belt! Und doch weiß ich mir fannt etwas Seiligeres als einen Jünglang, der die Aufmerkjamkeit des Pobels durch einen geflicken Rod erregt und der diese Aufmerksamkeit nicht gerrahr wird, weil er Die Anwartichaft auf einen antiquarischen "famtlichen" Leffina in der Taiche fühlt und geraden Blids in das verheißungsvolle Land feiner Träume ftarrt". Die Jugend dieser Welt ift so unfäglich wirklichkeitsfremd, daß fie eine Reflamansgabe der Schillerichen Gedichte, die neu für 60 Pfennige gu haben ist, im Wonnetanmel der Frende, diejen toftlichen Schat endlich befigen zu dürfen, vom Antiquar für 70 Pfennige fauft. Dieje Jugend meint noch die Welt erobern gn fonnen mit ihrer glübenden Begeifterung, und fie macht ipater auch wirklich Eroberungen, weil dieje Begeifterung dem Manne Dut und gabe Ansdauer gibt für den Guerillafrieg des Lebens.

In dem väterlichen Sauje Otto Ernfts war die Annit die Religion aller, darum branchten fie die Religion der staatlich approbierten Orthodoxie nicht, die in den Schulen gelehrt wird, sie glaubten wenig oder gar nichts davon. Er berichtet von dem fleinen Asmus, und wir dürfen getroft annehmen, daß dies auch für ihn Geltung hat: "Er hatte eine Menge von radifal-rationalistischen Ideen und Worten in sich aufgenommen, ja, viele von den Arbeitern seines Baters hatten alle Religion als Unfinn und Pfaffenbetrug bezeichnet." Der Religionsunterricht in der Schule war nun schon gar nicht danach angetan, ihm den christlichen Glauben lieb zu machen. Der fleine Junge ichon "liebte und glaubte die Religion nicht", und als er in der oberften Glaffe der dreiftnfigen Dorfichule zu Ottenfen jag, war er mit dem Berrgott bereits fertig und ein, ausgewachsener Freigeift, der mit icharfem Blid die Sohlheit der driftlichefirchlichen Dogmatif und ihrer Beweisführung erfannte. fonnte und konnte eben nicht verstehen, daß Gott eins jei und auch wieder drei und auch wieder eins, daß Bejus Menich fei und doch nicht Menich. Bott und auch nicht Gott. Wohl hatte er den Gefühlsgehalt des Chriftentums in sich aufgenommen, war von ihm erschüttert und war von ihm gerührt worden. Es gehört ju den ichonften Studen des Romans "Asmus Cemper", da Ernft ergablt, wie das Leiden und Sterben und Anferstehen des Menschenschnes dem Anaben and Berz greift. Aber dieje Empfindungen hatten nichts, rein gar nichts zu tun mit dem perftandesmäßigen Erfaffen des Chriftentums, und er fonnte in diefem Bwiefpalt zwijchen Gefühl und Berftand jo recht aus tiefftem Bergen heraus beten: "Lieber Gott, sag mir nur ein einziges Mal, ob du wirklich da bist — gib mir ein Zeichen — dann will ich auch ganz gewiß an dich glauben, mein ganzes Leben lang." Aber es kam kein Zeichen, Könnes Semper, oder besser: Otto Ernst blieb Freigeist.

So fällt schon in dem Wesen des Anaben auf, was später dem Besen des Menschen den Grundton gab: die brünftige Liebe zur Wahrbeit, sein Wahrheitssanatismus. Mit seinem Verstande tastet er sich innner weiter durch die dunsseln Schächte der räfselvollen Welt, mit dem hellen Licht seinen Zenfens lenchtet er hinein in ihr rätselvolles Dunkel. Und saugen auch die dichen Finsternissse serablen oft ganz auf, es entnuntigt ihn nicht; Schritt für Schritt schiedt er seine Fisse weiter auf der mühseligen Banderung, dankbar für jedes Hünkeln Sonne, das durch die schrägansteigenden Gänge vom Hinunel hereinfällt, Ange und Seele tröstend. Dieses drängende Suchen, diese heiße Schnlucht nach Erkenntnis sinden wir bei Ernst auf allen Gebieten, nicht bloß auf dem resigiösen. Der Dichtung weist er Kannpf und Sieg; mitten im modernen Leben soll sie steken; alle Abseitigkeit, alles Lebenadweisende und aller Kibissinus in der Literatur sind ihn ein Grenel.

Bon biefem Standbunfte aus wird man auch feine "Ingend bon beute" am besten berfteben. Es war Otto Ernft sicher nicht um eine Glorifizierung philiftrofer Familiensimpelei zu tun. Und gegen den Berdacht, eine Berunglimpfung der modernen Literaturbewegung beabsichtigt zu haben, braucht er, der oft so wader und scharf für sie gestritten hat, sich nicht zu verteidigen, er hat - wie er selbst fagt -- "nachdriidlich gening für die Moderne gesprochen". Man hat fich durch den verallgemeinernden Titel des Studes irre führen laffen und den mabren Rouflitt darum überseben, um jo leichter überseben, als er nicht icharf genug berausgearbeitet ift. Es ift der Konflift zwijchen dem volligftigen, robuiten Billens- und Tatenmenichen und dem willensfranken, dekadenten Nervenmenschen, der Rampf, der am Willen gur Tat fich bejeligenden Boteng und der frankhaft fich windenden, por Reid berftenden und doch nach dem "Seiland der frohlichen Tat" fich sehnenden Impotenz. Das Problem liegt in den Worten Goftlers: "Ihn (Hermann) hat fich die Ratur jum Gefäß ermählt - die in uns abgestorben ift - und gebiert immer ruftig darauf los in feiner Seele. Und die Ratur ift leider verflucht genial. Bir beide bildeten gewiffermaßen die Belt als Wille und Borftellung in der Westentasche, (auf Bermann zeigend) der Wille, (sich ielbst vorstellend) die Borftellung." Das Stück ist leider nur eine aktuelle Beitkomödie geworden und hätte doch das Beng in fich gehabt, die Tragödie ber Defadeng zu merden, aber es gibt doch viel von dem geiftigen Befen Otto Ernsts, viel mehr als die anderen Bühnenftude, die uns nur einen Ausschnitt, manchmal — wie "Die Gerechtigkeit" und "Bannermann" iogar nur einen fehr fleinen Ausschnitt davon seben laffen.

Stärfer noch ift ber politische Rampfer in Otto Ernft. Bie Usmus Cempers Jugend ift auch die des Dichters nicht eitel Blud und Begeisterung gewesen; auch er lernte Leid und Not und Entbehrungen bis jum Grunde fennen. Obwohl es dem traumerijden, nach Conne und Freiheit fich sehnenden Anaben oft ichwer genng mag geworden fein. mit am Arbeitstijdt figen und Tabak entrippen zu müffen, wenn drangen die Belt voll bunter Blüten, die Luft voll Glang und Bogelzwitichern war, ichwerer waren doch noch die Tage zu tragen, wenn der Bater frank war oder feine lobnende Arbeit finden fonnte und die grane Not mit am Tijche faß und jedem die Biffen in den Mund gablte. Da muchjen in dem Anaben die erften Reime jenes großen Mitleids mit allen Unter driidten, jeuer ftarfen Liebe zu allen Armen und Clenden, die des Mannes Berg erfüllt, da wuchs in ihm der Sag empor gegen alle Satten, die fich bon dem Schweiß der Armen nahren, und feine Opposition gegen Staat und Regierung. Bielleicht bat er, wie fein Asmus, auch einmal dabeistehen mijfen, als der Gerichtsvollzieher den Eltern, die den Brotmann nicht bezahlen fonnten, die letten Möbelstücke aus der armieligen Stube pfandete, und Gram, Bergweiflung, Sag, But und Mitleid mit den Eltern haben ihm in unaufhörlichem Rampfe das Berg gerwühlt, daß er empfand, wie der fleine Beld feiner Dichtung: "Bon unn an, wenn herr Cremer in der Schule von Staat und Regierung iprach, ftieg fein Berg wie ein icheuendes Roft in ber Schlacht. Denn der Staat war fein Feind, die Regierung war fein Jeind, das Gericht war fein Feind, der König war fein Jeind. Er war zu jung, um anders zu denfen."

Rur ichner finden fich Menichen mit folden Zugenderlebniffen wieder zurud zu einer enhigen, objektiven und gerechten Betrachtung der Dinge; wenn fie auch nicht gerade "den ichuldlofen Sandlangern der Inftig" dauernd ihren Sag nachtragen werden, jo mag ihnen doch das in der Jugend verlette Befühl noch oft genug beiß zu Ropf fteigen, daß fie Baltung und Dag verlieren und ichon Borte wie: Regierung, Staat und ähnliches ihnen ichmerghaft in den Ohren flingen. Go murde Otto Ernst Demofrat. Er ift einer von denen, die meift flar und icharf die Dinge erbliden, wie fie find, fich nicht blenden und nicht verwirren laffen; aber es fann ihm doch auch mandmal geschen, daß fein beigblütiger Sak ibn an ichwara, feine ficafrobe Soffmung ibn an bell feben laffen. Co gilt jum Beifpiel fein unabläffiger Rampf jenen, "die uns individuelle Meinungen, welche von früheren Jahrhunderten afzeptiert wurden, von und aber gurudgewiesen werden, mit einem großen Mangel an Beicheidenheit und Rudficht aufzwingen wollen". Aber auch unter dem hochgeschlossenen schwarzen Rock kann ein ehrliches und aufrichtiges Berg ichlagen, und der "große Mangel an Beideidenheit und Riidficht" fann einem tiefen beiligen Glauben entipringen, der aus echter Liebe zu den

Menichen um das heil ihrer Seele eifert. In ruhigeren Stunden weiß Ernit das selbst; er ichreibt im "Cifenen Bister": "Wir haben seinen Spott und seinen Jwang sir ein Hern. Dent underem Takt schligt als das unsere; wir kennen keine physliche, keine moralische, keine joziale Folter sir denn, der das kinistige Paradies in andern Träumen sieht als wir; denn wir begen eine tiese, mitsühlende, verstehende Ehrsurcht vor dem, was eine ringende Menschenieste unter Frenden und Schmerzen geboren hat, und was ihr als heitigter Besits gilt." Und manche seiner politischen Hoffungen und Träume, die sein glaubensstarter Jdealismus seiner Seele in liebsichen Bisdern vorganselt, mitsien wohl ihre Erstüllung recht weit draußen in den dämmergranen Bezirsen der Inkunst inchen. Aber das ist ja das Charasteristische aller aktiven, vorwärts drängenden Tatmenschen wie Otto Ernst: sie sehen seinen knunsgliches und wissen von keinen hindern, und in glaubensstroker Inwesische

So ieben wir den Mann por uns fteben; fampfmutig, besonnen und unbesonnen, ehrlich und heiß haffend, aber ebenso anfrichtig liebend, zweifelnd und glaubend, aber immer hoffnungsfelig und gufunftfrob. Es tann und nicht mundern, daß diejem Manne der Bater alles ift. Selten hören wir ihn in seinen Büchern von der Mutter reden, ihr dankt er wohl wenig in feinem Befen, und die poetische Begabung ift väterliches Erbteil. Wir brauchen uur den Roman "Asmus Cempers Jugendland" an leien, um an miffen, wie viel der Bater ihm gewesen ift und gegeben bat, und wie fehr die Mutter von ihm an Glaus überstrahlt wird. Karl Buffe gablt darum in einer Beipredung des "Asums Semper" Otto Eruft nicht mit Unrecht den iogenannten "männlichen Dichtern" zu, die, durchaus Pathetiker und beffere Reduer als Schöpfer, fprode find und "jener Weichheit, jener weiblichen Mitgift ermangeln, ohne die doch eigentliches und natürliches Leben nicht gegengt werden faun". Dagn will gut paffen, daß Schiller - wie Ernft in feinem Auffat: "Bas war uns Briedrich Schiller?" felbit erzählt — der Genius gewesen ift, der über feiner Jugend ftand, der Beilige, ju dem feine Jugend auffah und betete. Er befennt: "Wenn etwas mabr gewesen ift von dem, was mein Ninderherz ergriffen bat, jo ift es die Schilleriche Dichtung geweien. 3d jag dabei, wenn jie die Biicher aufschlugen, in welchen vorn die Bruftbilder der Dichter auf Wolfen thronten, jah und borte, wie fie die breitbeichwingten Worte iprachen, Flammen in den Angen, jene jungen Mammen, in depen icon jo oft der Plunder einer verdorrten Belt perbrannte. Und ich behielt - wie es in der Bibel jo wunderichon beißt - alle diese Worte und, bewegte fie in meinem Bergen."

So ift es denn natürlich, daß in Otto Ernits Dichten etwas von dem Bejen und Geist dieses großen Pathetifers ift, der seinem Herzen so nache steht. Dieser Einsluft macht sich zumächst im Stil bemerkbar.

Rord und Sab. CXVII. 349.

In feiner Diftion ift etwas Klingendes, Tonendes, man merft, daß dem Dichter beim Schreiben jeine Sprache in den Ohren tont. wissen, daß Otto Ernst Deflamator ist, und so klingt auch alles, was er idreibt, als wenn er es in der nächsten Biertelstunde vor einem großen Bublifmm in bell erleuchtetem Saale vortragen fonte. Er findet Bilder von großem Blang, die wie geschliffene Edelsteine leuchten und blenden, aber es jehlt seiner Sprache an anschaulicher Kraft; sie gibt Farben und Tone, aber ihr mangelt Plaftif. Gine fiife, weiche, verworrene Stimmung ift in feinem feiner drei Gedichtbande ("Bedichte", "Reue Gedichte", "Stimmen des Mittags") zu finden, feine Aprif eignet fich wenig jum Genießen in einfamitillen Etunden, und intimere Birfungen bleiben ihr verjagt. Man muß fie hören, von einem Bortragsfünftler hören, der eine bolle tonende Stimme und ein echtes edles Bathos befist. Nie gelingen ihm füß verworren raunende Lieder der Liebe, nur ichlicht bergliche, von warmem Empfinden durchströmte Berje vermag er mandynal zu finden, wie das furge: "Tiefglüdlich" in feinen "Reuen Gedichten":

> "Das ist der Segen dieser triiben Stunden, Die mir ein sorgengrauer himmel seindet: Die sel'ge Mahmung, daß ich dich gefunden, Ju der mein Wilch ans jeder Nacht ich wendet, Der Trost, daß meiner seigen Stirn nicht sehle Die milde Tröstung beiner weichen Wange Ilnd ich im tiefsten Leid von ganger Seele Toch siels nach die nub nur nach bir verlange."

Es ist Eigenart solcher pathetischer Dichter, daß sie, im Grunde ihres Herzens, wenig oder gar nicht naw, der Ratur and gänzlich unnaw gegeniber stehen. Sie vermögen wohl ihre Farben und ihren Glanz zu empfinden, selten aber und nur in ihren glüdlichsten Stunden ist estimen gegeben, mit der Natur und von der Natur in ihrer Sprache zu reden: raumend und heimlich, verworren-jelig, zag und verwundert wie ein Kind, dem Unsägliches im Herzen lebt. Das läßt sich nicht mit pathetischen Worten und nicht mit rbetorischen Fragen tun, wie in den ersten Zeisen des Gedichtes "Vorfrühling":

"Welch' goldnes Lendsten fliefst je ungealmt Wie lichter Janber um die frarren Bänme? Bas zittert wie geheimer Aeierton Mit feisem Klingen durch des Himmels Nähme?"

Am wenigsten störend wirkt diese Kathos in den erzählenden Gedichten, von denen der letzte Aande: "Stimmen des Mittags" zwei recht hübsche bringt: "Nis Randers" und "Timm Clasen", die beide Glanzstüde im Repertoire manches Rezitators sind. Die ftärkten Wirkungen aber übt es aus in Ernsts Gedanken- und Kanupslyrik, in den erichitternden Strophen seiner sozialen Gedichte, in den ichwellenden, tönenden

Rhythmen der politischen Tichtungen. Ehrlicher Jorn, aufrichtiger Hardungen sie, und es gibt Zeisen, die wie Schrerterklang dröhnen. Scharfe Satire, beißenden Hohn, stahlscharfen Wit sindet der politische Kämpfer in seinen Evigrammen sür seine Gegner, und er weiß seine Feinde damit aufs empfindlichste zu berwunden. Es ist ihm gleich, wen er schlägt und wohn er schlägt, wenn es nur ein Jeind ist und wohn es nur trifft. Manches dieser Epigramme haben kein Bleibendes, und es ist darum gut, daß der Tichter sie fortließ, als er seine zwei ersten Gedichtbände zu einem zusammenzog und dabei mit auerkennenswerter Selbstritst auswählte. Ein Zeichen, daß er siber sie hinausgewachsen ist, daß Alter und Erfahrungen den Heißblütigen rubiger und gerechter gemacht haben.

Das icheint sich mir auch in der Tatjache anzukundigen, daß Otto Ernft in feinen letten Buchern einen fonnenwarmen, rubig-beiteren Sumor findet, der fonft felten in feinen Dichtungen Ausdruck fand. Früher hatte er meift nur Satire, und die humoresten in jeinem "Narrenfest" waren feine Sumoresten. Da frankten ihn noch die Schrächen der Menichen, da verspottete er fie mit hellem Bornlachen im beigen Geficht. Das Leben bat ibn verstebender und hat ihn duldsamer gemacht, mm wird ihm das Lachen gum feinen Lächeln, wie es Asmuffens Bater mandmal lächelte bei den Torbeiten des Knaben, nun wird fein verletender Spott zum Scherg, der nicht webe tut. Wohl zeigte fich dies bei Ernft auch früher ichon manchmal, wenn auch felten, zu voller Entfaltung aber fam diese Eigenart erft in den humoristischen Plandereien: "Ein frobes Farbenipiel" und "Bom gernbigen Leben", und nicht gulet und nicht am ichlechtesten in seinem Roman: "Asmus Sempers Jugendfand". Das ift alles jo jounia warm bon einem ftillen froben Gefühl iiberleuchtet, daß einem felbit gang froh und warm dabei wird. wenn auch wirklich schwere Stunden, triibe Tage und Tränen kommen, io verliert man doch dieies jouniae Arobsein nie gang aus dem Gergen, denn bei Otto Ernit ift der Sumor wirklich "ein milder, freundlicher Welterlöjer, der an einem stillen Freitag am Kreuze menschlich gelitten hat und menichlich gestorben ift, aber an einem Frühlings- und Oftermorgen strablend und göttlich wieder erstanden ift und nun in Ewigkeit gur rechten Sand des Baters figt."

Und das sind seine schönsten Plaudereien, die von Kindern erzählen. Otto Ernst war die zu den Ersolgen seiner "Augend von heute" und des "Flachsmann" in Hamburg Lebrer, und mancher fönnte geneigt sein, dier die Quellen seiner Kindersöhlichkeit und Kindericligkeit springen zu sehen. Wer aber weiß, wie sehr der Lebrer heute nur noch Lebrer, wie renig er noch Erzieher und der Kinder Freund ist, wer erfahren dat, wie ferne er — und wenn er noch so sehr sich darum müht, — dem Herzen der Jagend bleibt, der wird diese Quessen nicht im früheren

Beruf, der wird fie in dem gliidlichen Familienleben des Dichters geben hören. Bas ber Bater an feinen Buben und Madchen gejehen, mas er mit ihnen erlebt, von ihnen gehört, plaudert der Dichter seinen Lejern aus. Er fennt die fleinen Gorgen und Rote der jungen Bergen, ihren Anbel und ihr Bliid, und fann das Berftandnis des flugen Erwachienen fich einmal nicht fo recht binein finden in ihr Ginnen und Spiel, da bilft ibm die Erinnerung an feine eigene Angbenzeit, von der er ein gut Teil und ihr ichonftes Bliid im "Asmus Semper" eingefangen bat. In diesem Roman erreicht darum Otto Ernits Runft ihren Sobepunkt.

In feinen humoriftischen Plaudereien über Rinder beweift Otto Ernft, daß er in die Rinder hineingniehen versteht, daß er ihr Ginnen und ihr Blud, ihr Spiel und ihr Leid begreifen gelernt bat, aber er bleibt doch immer der Mann, der im stillen in seiner seinen und guten Art darüber lächelt. In jeinem Roman wird er felbst jum Rinde und fiebt - jum erften Male, icheint es mir, als Dichter - die Belt mit Rinderangen und mit Rinderfinn. Bohl reichen die großen Fragen des Lebens auch in dieses Jugendland hinein, aber fie tauchen nur auf als große ichwere Schatten oder jounengoldnes Licht und legen fich über das

Rinderherg, es mit Dufter oder Glang füllend.

Mir will als das Schönfte und Befte an diefem Buche ericheinen, daß man gang den Dichter darüber vergift, mas einem bei Otto Ernit jo selten geschieht. Immer sieht man ihn hinter seinen Dichtungen fteben, als Lehrer oder als Parteimann, als lachenden Philojophen oder als verspottenden Satirifer, als Freigeift oder als Demofrat, und meift mit einer über alle binwegitreichenden Armbewegung, als ftande er auf dem Ratheder. Sier wird er flein, jo flein, daß er uns aus den Angen ichwindet. Unter feinen Robellen: "Aus verborgenen Tiefen" fteht eine Rovelle: "libermunden", die ift jo voll bitterfter Behmut, voll tiefgreifendsten, aufwühlendsten Schmerzes, voll Mudigfeit und Refignation, daß man fich bon dem Gefühl nicht frei machen fann, eine Dichtung bor fich ju haben, die aus tiefftem Erleben beraus geboren ift. Co ergeht es uns mit dem "Usmus Semper". In ibm hat Ernft eingefangen, mas das Leben ihm an lachendem Bliid und bewegendeur Leid, an ftarfften Befühlen und feinften Stimmungen, an tiefften Träumen und phantastischen Verstiegenheiten geschenkt hat. Dieses Buch dichtete seine Angend und sein Leben. Darum auch wirkt es jo lebendig und so tief. Darum auch nirgends Unsiderheit und ein Taiten, nirgends Lautes und Anfdringliches, darum überall warmes Gefühl und ein fonniges Leuchten. Es ift ein Bud, wie es von jeinem Dichter nur einmal geschrieben wird. Man wird es ihm als höchstes Berdienft an rechnen, wenn alle feine anderen Biicher vergesien find, vielleicht mit einziger Ausnahme feiner Plaudereien über die Rinder.



# Reise des Prinzen friedrich Leopold von Preußen durch die Mongolei.

Mai 1905.

v. Wordi.

- Defina. -

Reifevorbereitungen.

e Landreije von Befing nach Riachta gehört immer noch zu den ankergewöhnlichen Unternehmungen. Abgesehen bon ruffijden Raufleuten und ruffijden nach China entfandten Beamten wird man die Europäer, die die Route gemacht haben, noch mit

leichter Mühe gablen fonnen. Gewöhnlich wird der Reifende, der von Pefing aus Europa erreichen will, die langwierigen und verhältnismäßig teueren Borbereitungen, die Mühseligkeiten und Entbehrungen der Landreife durch die Mongolei ichenen und lieber fich den Lannen des Meeres ale den Unbilden der Biifte Gobi ausseten.

Bring Friedrich Leopold bon Breuken, der im Anfang des Monats April 1905 mit feinem Gefolge in Peking eingetroffen war, um fich auf Bejehl Seiner Majeftat des Raifers von da aus auf den mandidnrifden Briegsichauplat jum ruffischen Sauptquartier zu begeben, trug trotbem fein Bedenken, fich für dieje Route nach Gibirien beziehungsweise der nördlichen Mandichurei zu enticheiden, als der Berlauf der friegerischen Ereigniffe die übrigen Zugangswege gur ruffifden Urmee verichloffen batte.

Dem faijerlichen Gesandten in Befing, Freiherrn Mumm bon Schwarzenstein, fiel die Aufgabe gu, die notwendigen Borbereitungen für die Durchführung dieser für einen königlichen Prinzen doppelt außergewöhnlichen Reife gu treffen. Ich murde von ihm gur Begleitung Geiner Roniglichen Sobeit bis gur ruffifchen Grenze bestimmt.

Sind für den einzelnen Reisenden die Borbereitungen schon recht ichwierige, so wachsen die Schwierigkeiten bei einer größeren Reisegesellschaft mit jedem Teilnehmer um das Doppelte. Der Grund dafür liegt in der besonderen Art der Beförderung des Reisenden und seines Gepäcks durch die Mongosei.

Gin furzer fiberblid über die allgemeinen Reijebedingungen auf der Strede Befing-Riachta wird jum Berftändnis der Notwendigkeit der getroffenen Borbereitungen von Nugen fein.

Die Ronte Pefing-Riachta wird durch die Stadt Kasgan in zwei getreunte Abschnitte geteilt, die in jeder Hinsicht voneinander grundverschieden find.

Die erfte Strede von Befing nach Ralgan ift wohl die belebtefte große Landstraße Norddinas. Zahlreiche größere Städte und ungählige blühende Dörfer haben fich an ihr im Laufe der Jahrhunderte gebildet. Selten liegen mehr als 3 Rilometer zwischen zwei Anfiedlungen. durchaus dinefifden Bewohner gewinnen ihren Lebensunterhalt teilweise aus der Beftellung des ftredenweise fehr fruchtbaren Bodens in den weiten, gut bewäfferten Talniederungen, durch die fich die Strafe bingiebt, jum größeren Teile aber aus dem Durchgangsverfehr, der gu allen Jahreszeiten fast ohne Unterbrechung durch ihre Orticaften bindurchflutet. Um die Städte berum lagern fich ausgedehnte Boritadte, die faft ansichlieflich aus großen Gafthofen gebildet find. In den Doriftragen sieht man an allen stattlichen Gehöften die in großen Lettern an die weißen Bande gemalten Ankundigungen "Sotel für Reisende", oder die etwas seltiam flingenden Bezeichnungen "Ramelgasthof", "Schafgasthof", oder gar "Schweinegasthof". Der chinesische Reifende jeder Gesclichaftsflasse, mag er Mandarin oder Schweinetreiber fein, findet an dieser Strafe allerorten den von ihm verlangten Romfort. Er findet überall Garfiichen und fliegende Sandler, jo dag er nicht gezwungen ift, feine Befoftigung mit fich gu führen. Für feine eigene Berjon fteben dem Reisenden alle Fortbewegungsmittel, die das alte China fennt, zur Berfügung: die Maultierfäufte für Mandarinen und reiche Raufleute, der Karren für Angehörige der mittleren Rlaffen, der Bonn für jedermann und der Efel für den Armen. Für Fortbewegung feines Bepads tann ber Reifende je nach Bejdmad Rarren, Maultiere oder Ramele wählen, die fämtlich annähernd die gleiche Geschwindigkeit und die gleiche Tagesmarichleiftung bieten.

Diese verschiedenen Reisegelegenheiten kann der Fremde sich in seiner Beise je nach Geschmad zumuße machen: Er wird in der Regel den Bonh als immerhin bequemites Besörderungsmittel für sich selbst wählen und sir die Fortschafzung seines Gepäck die nötige Anzahl Karren engagieren.

Seinen Lebensunterhalt wird er allerdings in Gegenfat zum dinefischen Reisenden gum großen Teil mit sich führen miffen, da er fanm imftande fein wird, das chinefische Wirtshauseffen zu genießen. Aber immerbin fann fein Roch in jedem größeren Ort täglich frijdes gutes Gleijch, Geflügel, Gier, Beminje ac. faufen, jo daß er in diefer Sinficht jein Gepad auf ein jehr geringes Dag reduzieren fann. Uberdies beaufprucht die Reije bis Ralgan nicht mehr als fünf Tage und darum feine größeren Quantitäten an Proviant. Die Bahl der Reiseteilnehmer ivielt dabei feine wesentliche Rolle. Bonns wie Karren wird man ftets in ausreichender Angabl fich beichaffen können, und die Tagesmarichleiftungen werden dieselben für einen wie-für gwanzig Rarren fein. Die Mitglieder einer großen Reisegesellichaft wurden sich naturgemäß im Nachtquartier etwas mehr mit dem Ramm beidränken missen als ein Einzelreisender, aber wirklicher Mangel an Unterkommen ift bei der Fiille der vorhandenen Gafthofe nicht zu befürchten.

Bang anders liegen die Reifebedingungen auf der weiteren Monte von Ralgan nach Riachta.

Der Reisende hat bier die Wahl zwijchen zwei jogen. "Stragen": der Karawanenstraße, die ziemlich gerade guer durch die Mongolei von Malaan bis Uraa verlänft, und welcher als der fürzeren der Telearabb folgt, und angerdem der jogenannten "Pojtstrage". Auf der ersteren gibt es nur eine Art der Beforderung: der mit Ramelen bespannte Reisewagen für den Reisenden selbst, und das Lastkamel für das Gepäck. Beides muß der Reifende felbst fäuflich erwerben, falls es ihm nicht gelingt, mit einem dinesiichen oder mongolischen Unternehmer einen Mietvertrag, der jedoch kostipieliger als Ankauf sein dürfte, abzuschließen. Die Reisegeschwindigkeit ift naturgemäß keine große. Dan wird kaum eine größere durchichnittliche Tagesleiftung als 30 Kilometer erreichen fonnen und dann für Die etwa 1360 Kilometer lange Strede Ralagu-Riachta rund 45 Tage branchen. Betreffs Verpflegung und Unterfunft muß der Reifende vollkommen auf fich felbst gestellt fein, da er weder das eine noch das andere am Bege findet.

Anders vollzieht fich der Berkehr auf der jogenannten "Pojtitraße". Sier find in mehr oder minder weiten Abständen, die jedoch nie mehr als 120 Li (rund 50 Kilometer) betragen, Pojtstationen durch die dinesische Regierung eingerichtet. Anf jeder Station steben eine Anzahl Pferde - mongoliiche Ponys - bereit, um die vorber stets amtlich avertierten durchreisenden chinefifden Beamten bis gur nächjten Station gu fabren. Der Reisende bat unr für einen geeigneten Wagen gu jorgen. Gein größeres Gepad wird - ebenfalls von Station gu Station - durch Ramele befördert. Für Unterbringung der Reifenden in den Rachtquartieren haben ebenfalls die Poststationen amtlich zu forgen: in jeder Station muffen eine Angahl mongolifder Filggelte den burdreifenden Beamten gur Berfügung gestellt werden. Bei diefer Art der Befordernng, die den Borgna großer Schnelligfeit für fich bat, spielt jedoch naturaemäß die Zahl der aleichzeitig reisenden Versonen und die Menge des Gepads eine große Rolle. Während auf der erftgenannten Rarawanenstraße bei Fortbewegung größerer Reisegesellschaften oder größerer Bepädmengen lediglich finanzielle Rudfichten in Frage fommen - namlich die Anichaffung einer größeren Anzahl von Kamelen, Zelten 2c. -, io spielt auf der Boststraße die Angabl der auf den Stationen bereits vorhandenen, beziehungsweise in fürzefter Beit beranichaffbaren Bugtiere die ausichlaggebende Rolle. Es würde wohl möglich jein, in Kalagn innerhalb 8 Tagen eine beliebige Angahl von Ramelen für die Reise entlang der Karawanenronte anzukaufen, aber es ist selbstverständlich nicht möglich, an jeder der 60 Stationen zwischen Ralgan und Riachta eine beliebige Babl von Bonns bereitzuftellen. Bur Fortbewegung eines Wagens von einer Station zur nächsten find durchschnittlich 8 Pferde erforderlich; auf der gangen Strecke muffen also für einen einzelnen Wagen acht Mal 60, also 480 Pferde aufgeboten werden. Für zehn Wagen find bereits auf jeder Station rund 80, auf dem gangen Wege 4800 Pferde erforderlich. Gelbst wenn es nun möglich ware, eine noch größere Angabl von Pferden an den Stationen zu verfammeln, was immerhin bei dem enormen Pferdereichtum nicht ausgeschloffen ware, jo würde ce doch vor allem an Reitern fehlen. Denn jo gablreich die Pferde in der Mongolei find, jo knapp find die Meniden. Und daran findet die Babl der Teilnehmer einer Reifegesellichaft seine natürliche Grenze. Bu berücklichtigen ift dabei, daß der gesamte Proviant, für den es auf dem Bege bis Riachta feine Erganzung gibt, mitzuführen ift und mit jedem Reiseteilnehmer die Menge des Proviants und damit wieder die Babl der erforderlichen Bagen wächft.

Mit diesen Reisebedingungen uniste bei den Vorbereitungen sir die Reise des Prinzen Friedrich Leopold gerechnet werden. Es wurden folgende Mahreaeln getroffen:

Die chinesiiche Regierung wurde amtlich von der beabsichtigten Reise Seiner Königlichen Hobeit verständigt. Sie wurde gebeten:

1. Auf der Etrede Befing-Ralgan vor dem Eintreffen Seiner königlichen Hoheit in den als Nachtgnartiere in Aussicht genommenen Orten Unterfunft für Zeine königliche Hoheit, sein Gesolge und die Eskorte vorzubereiten.

2. Auf der Strede Ralgam-Kiachta mit möglichfter Beichlennigung an fämtlichen Stationen Raunese zur ungesämmten Weiterbesörberung der voranszusendenden großen Bagage, sowie ausreichende Bespannung für die Wagen Seiner königlichen Hoheit und seines Gesolges bereitzustellen und an den Nachtstationen für Beichaffung von Unterfunft Sorge zu tragen.

Es wurde gleichzeitig gebeten, alle der chinesischen Regierung dadurch erwachsenden baren Unkosten gegenüber der Gesandtschaft durch Bermittelung der russischen General zu verrechnen.

Die ruffifchedinefifche Bauf in Befing wurde beauftragt:

- 1. Fiir Transport der großen Bagage von Pefing bis Kalgan Borforge zu treffen.
- 2. In Ralgan die erforderliche Anzahl von Bagen für Seine königliche Bobeit und feine Begleitung ju beschaffen.
- 3. Durch ihre Filialen in Kalgan, Urga, Riachta den Reisenden in jeder Hinsicht, speziell bezüglich der Berrechnung entstandener Reisekolten er, behülflich zu sein.

In Pefing wurde zunächit die große Bagage von dem übrigen Reisegepäd in der Weise getrennt, daß zu letkerem nur die für die dreiwöchige Landreise dis Kiachta durchaus unentbehrlichen Gepäcktücke genommen wurden. Alles übrige, also insbesondere die den Hantiel des Gepäckbildende Austrüftung für den Kriegsschauplat, wurde abgesondert, in Kamellasten verpackt und am 24. April von Pefing aus auf 36 Kamelen versaden in Marich gesett. Der kaifeliche Militärattache, Major von Claer, war inzwischen und Kasgan abgereist, nu an Ort und Stelle mit dem dort residierenden Maudichugenwernenr über die zu tressenden Warden, zu beraten und ihre Aussischung, soweit möglich, zu überwachen.

Die Borbereitungen für die Reife von Peking bis Kalgan waren verhältnismäßig einfache.

Bferde für den Bringen und feine Begleitung ftellte das Kommando der Bejatungsbrigade, das außerdem eine Esforte von 6 Mann und einem Unteroffizier von der Schwadron Jäger zu Pferde aus Tientfin bis Ralgan mitfaudte. Für Transport des Gepads wurde die notwendige Angahl von Karren in Befing gemietet. Ein Roch mit einigen chinefischen Bons murde vorausgejandt, um an den Mittagftationen für das Mittageffen zu forgen, ein anderer Roch mit einigen Bons befand fich bei dem Bepad, welches jo dirigiert wurde, daß es des Morgens nach dem Bringen aufbrach und, ohne Mittageraft durchmaricbierend, vor dem Eintreffen des Bringen im Nachtanartier anlangte. Die dinefifche Regierung hatte entsprechend den von der Wesandtschaft ihr gemachten Anaaben in allen Mittaas- und Nachtstationen Quartiere durch die Ortsbehörden vorbereiten laffen; das Baiwupn fandte angerdem zwei feiner Beamten gleichzeitig mit dem Prinzen Friedrich Leopold von Befing ab, um die gewissenhafte Ausführung der an die Ortsbehörden ergangenen Weifungen zu überwachen.

Die Begleitung Seiner Königlichen Hoheit bestand aus den zwei persönlichen Adjutanten, Major von Hofmann und Major von Nathenow, dem Stabsarzt Dr. Kettner, den zwei Feldiägerlentnants von Wangelin und Rohrbeck, mir selbst, 5 Lakaien und 3 Cfifziersburichen, endlich einer

Estorte von einem Unteroffizier und 6 Mann Jäger zu Pferde. Die Estorte follte von Kalgan aus nach Befing zurudfehren.

#### Bon Befing nad Ralgan.

Um 30. April, einem Sonntag, brachen wir von Befing auf. Es batte die Racht bindurch ftark geregnet, und die Befinger Straffen zeigten das nach einer Regennacht gewöhnliche Bild von Sumpf und Moraft, durch den fich Bagen und Reiter nur mit außerfter Mine durcharbeiten. Der Beg jum Te-fheng-men (dem Tor des Sieges), in das die große Srafe von Nankon, unferm ersten Nachtquartier, einmündet, führt vom Bejandtichaftsviertel aus quer durch die gange- Tatarenftadt und erfordert einen Ritt von einer guten Stunde. Gleich hinter dem Tor beginnt die fandige Karawanenstraße mit einer Breite von fast 50 Metern, die fich dann stellenweise bis auf 10 Meter verengt. Rach etwa einer halben Stunde passiert man den hoben Erdwall der alten Mongolenhauptstadt Kambolik und fieht vor fich die weite, ihre Kruchtbarkeit iipvig aur Schau tragende Befinger Gbene. Die Felder prangten gerade im frischen Grün der Saaten; die Pappeln und Beiden, die die gahlreichen Dörfer einrahmen, versuchten gerade mit ihren jungen Blättern die baglichen Lehmbanfer zu verdeden, und die warme Sonne bemiibte fich, die mit Pfüten angefüllte Strafe zu trodnen. Der Frühling und Berbit find die besten Johreszeiten für die Befinger Ebene, die ihr Angesicht je nach der Caijon in angerordentlichem Mage verändert. Im Binter eine mit entjehlichem Stanb erfüllte troftloje Fläche, aus der allenthalben clende gelbe Alumpen von Lehmhäufern emporragen, im Frühjahr ein faftig griiner Barten, im Commer ein Bald von raufchenden Raolianghalmen\*), hinter denen Dörfer und Bäume für das Ange des Wanderers verschwinden, und im Herbst ein sattes, dunkelgrünes Land, um das sich Streifen frijdgepflügten ichwarzen Aders wie duntle Bander ichlingen.

Nach etwa zwei Stunden passiert man den freundlichen fleinen Marktort Ching-ho (flarer Fing) und nach einer weiteren Stunde die Vorstadt von Shaho (Sandsluß), einem fleinen, von zersallenen Manern umgebenen Städtchen, das, unberührt vom vorbeislntenden Verscher, abseits der Straße liegen bleibt.

Zwijchen den beiden Orten erwartete ein von General Changhjün aus der vor Kalgan gelegenen Präjekturstadt Hjüauhnain gesaudter Zug Kavallerie in Stärke von zwei Offizieren und 50 Mann Seine königliche Hoheit, nun von da an dem Prinzen bis Kalgan das Geleit zu geben. Die Leute gehörten zum Haid-hin, der alten Armee Lihungsdangs, die seit dem Tode ihres Schöpferd zu einer Ark Provinzialarmee Chibsis geworden ist. Die Uniform bestand ans blauen Facken von

<sup>\*)</sup> Naoliang, eine Art roter Hirfe, die in Nordgina bis zu 3 Meter Höhe emporwächst.

chinesiichem Schuitt, auf deren Brustseite in roten aufgenähten Schriftzeichen der Rame des Arnppenteils angebracht war, schwarzen weiten Hosen und einem kleinen runden Strohhut, unter dem der in einem Beutel verpackte aufgerollte Johf verstedt war. Als Basse trugen die Leute Mannlicher-Karabiner, aber keinerlei Seitengewehr. Jeder Wann trug vier Rahmen scharfer Patronen in den zwei aufsallend kleinen ledernen Batronentaschen, die an einem schwarzledernen Leibgurt beseickigt waren. Die Pferde — mongolische Bonys — waren gut gehalten und zeigten Spuren einer leidlich aleichmößigen Ausbildung.

Die Estorte war auf Befehl des Generalgouverneurs Anguibiblai geftellt worden. Die Fiiriorge des letteren für den Bringen. ieine Giderheit und Bequemlichkeit war bon ba an auf Schritt und Tritt zu verspüren. Es war zu bemerken, daß er an alle Behörden der von uns berührten Orte die ftriftesten Befehle gegeben batte, für den hohen Reisenden in jeder erdenklichen Beife zu forgen und ihm bor allent alle Ehren zu erweisen, die einem foniglichen Pringen gufommen. Go hatten jum Beispiel felbft die fleinften Ortichaften ihre meift aus Freiwilligen bestehenden Polizeitruppen aufgeboten, in bunte Uniformen geftedt und mit fliegenden Bannern an den Eingang des Ortes geichidt, unt Seine Königliche Sobeit bis an den andern Ansgang gu esfortieren. Es war zuweilen rührend, zuweilen grotest fomiich, dieje Dorfgarden in amei Reihen geordnet am Eingang ihres Dorfes fteben gu feben, Greife neben Anaben, in den Sänden altertimliche Luntenflinten haltend, die fie auf ein Kommando ihres Führers in den wunderbariten Positionen ju prajentieren versuchten. Gelbit für die fleinfte Abteilung fehlte nie ein mächtiges, flatterndes Banner, auf dem in großen roten oder blauen Charafteren der Name des Ortes und der Truppe angebracht war.

In Shaho wurde in dem für den Prinzen besonders hergerichteten ersten Hotel des Ortes Mittagsraft gemacht. Der Präsekt der nächtgelegenen Stadt Changdingschon stand mit seinen Unterbeamten in größer Amtskleidung am Eingang des Gasthoses, um den Prinzen zu begrüßen. Das Baiwupu hatte durch vorausgesandte Beaunte die sonst wenig wohnlichen Rämme in begnemer Beise herrichten lassen und sogar für Champagner und einen Tick voll chinessicher Speisen gesorgt.

Am Nachmittag wurden die übrigen 25 Kilometer bis Naufon (Süddaft) auf guten Wegen zurüdgelegt. Eine mächtige Steinbrüde, ans riefigen Granitblöden gefügt, führt über den kleinen, recht unicheinbaren Sbaho und legt beredtes Zeuguis ab von der Glanzzeit unter den Ming-Naifern und dem jekigen Verfall. Einst eins der besten Tinde gediegener Vaufunft, ift sie jest mit ihren entsehlichen Löckern der Schrecken aller Karrenführer und ihrer Manstiere.

Gewöhnlich hat der Reifende, sobald er Shaho verläßt, das ichone Gebiggspanorama vor Angen, das die steil aus der Ebene emporragen-

den Geljen des Nankongebirges bieten. Aber an diesem Tage hatte fich der vorher blane Simmel mit einem dichten weißlichen Schleier bezogen, hinter dem fich Conne und Berge gleichmäßig verstedten. Es regte fich fein Lüftchen, und die Temperatur war unangenehm ichwül. Dhue erfichtlichen Grund — für den Unerfahrenen — begannen uns die Angen an ichmergen, während wir allmählich in eine grane Wand hineinritten, die man daheim für Nebel gehalten hätte. Aber als uns beim Sprechen die Bahne von Sandförnchen zu knirschen begannen, merkten auch Nichtfenner norddinefischer Berbaltniffe, daß wir in eine fich langfam und gleichmäßig berabsentende Stanbwolfe bineinritten, die ein ferner Sturm ans der mongolijden Steppe über die Berggipfel berbeigetragen batte, und die fich nun am windstillen Abend langjam in die Ebene berablief; Raum fünfhundert Meter- vor uns tanditen ploplich aus diefer gleichmäßigen Nebelwand die icharfen Formen der Nankon-Berge und die gadige Gilhonette der Maner auf, die fich auf beiden Seiten des Ortes Ranfon als lette Taliverre auf die fteilen Berge emporzieht. wenigen Minnten befanden wir uns in dem vom Ortsmandarin und den Abgesandten des Waivupn aufs gemütlichste hergerichteten größten Gafthof Nankons, der den alten beideidenen Namen Ching-orh-tien, das ift "Gafthof zum Brinnlein", mit dem groß an die weiße Mauer gemalten fremden Ramen "Ranfou-Sotel" vertauscht bat. Es ift feit vielen Jahren das gewöhnliche Absteigegnartier für Beincher der Großen Mauer und der Ming-Graber, die beide von hier aus leicht zu erreichen find. Bring Seinrich von Breugen und Bring Adalbert von Breugen haben hier gewohnt, und Pring Friedrich Leopold war nun der dritte preußische Pring, der feinen Ramen in das fleine Gaftebuch des "Sotels" einfrna.

Das fleine Fledchen Ranton liegt am füdlichen Eingang zu dem langen Engpaß, der die fiidlichfte Rette des In-iban durchichneidet. Geine Bedeutung liegt lediglich in seiner Lage als lette Rachtstation für alle von Ralgan nach Befing gebenden Rarawanen. Es beitebt faft nur aus einer einzigen langgestrechten Straße mit gablreichen Gafthofen und Beichäftsbäufern, die am Abbang der Berge auf Feljen und Beröll erbaut find. Geine jest ftart verfallenen Befestigungen bildeten einft ben letten Riegel, durch den die Chinesen den unruhigen Rachbarn im Morden den Bugang zu ihrem Lande abichließen wollten. Die große Geerstraße nach Ralgan, die bier ihren eigentlichen Anfang nimmt, bat fich mit blutigen Lettern in die dinefifde Weichichte eingeschrieben; von der ältesten Zeit an bis zum Beginn der Mandschuberrschaft fluteten bier immer von neuem bindurch die wilden Scharen der Sohne der Steppe. für die die wallenden Kornflächen im Guden der wasserdurchstromten Berge das Land der Sehnsucht waren, wie einst für die blonden Sohne Germaniens das fonnige Land füdlich der Alpen. Die ftandige Beforgnis

vor Einfällen aus dem Norden hat im Laufe der Jahrtansende die lange Kette von Befeltigungen geichaffen, die vom Nande des mongolischen Hochplateaus nördlich Kalgans sich an der gesanten zirka 150 Kilometer langen Heerstraße entlang dis Nankon hinzieht. Begonnen worden ist die Anlage einheitlicher Befeltigungen an der Nordgrenze wohl zweisels unter dem meijt als "Erbaner der Großen Mauer" bezeichneten Kaiser Tsin-schih-huangti nur 220 v. Ehr. Bollendet wurde das gesante Net Befeltigungen unter den ersten Ming-Kaisern gegen 1400 n. Chr. An dem gesährlichsten Einfallspunkte der Nordgrenze, der jehigen Straße Kalgan-Nankon, beiteht die Kette der Befeltigungen hanptsächlich aus solgenen Gliedern, die wir, von Befing kommend, in umgekehrter Keihenfolge passierten:

Um höchsten Rande des mongolischen Sochplateaus nordweitlich Ralgan gieht fich ein niedriger Wall aus Feldsteinen bin, der in weiten Abständen durch gemanerte Bachttürme unterbrochen wird. Bon ihm aus hatte man einen weiten Einblick in das sich nach Norden ausdehnende flache Steppenland und fonnte von einer Annäherung des Keindes verbältnismäkia zeitia Kenntnis erbalten. Ein furzes Aufbalten des Gegners war außerdem mit Hilfe des Steinwalls immerhin möglich. Bon diefer vorderften Berteidigungslinie aus wurde durch Gignalturme Berbindung nach rudwärts gehalten. Sobald der Feind den Steinwall paffiert hatte, mußte er, vom Hochplatean berabsteigend, fich in ein äußerst schwieriges Gebirgsterrain begeben, in dem ein mit der Gegend vertranter Verteidiger ihm das Vordringen aufs ängerfte erichweren fonnte. Gelang dem Angreifer der Abstieg in die nach Gudoften giehenden Aluktäler, so fand er sich nach fanm 30 Kilometern der Taliverre von Kalagn gegeniiber. Bei diesem Ort vereinigen fich die vom Sochplatean ausgehenden Fluftäler und machen, durch die Feljen in einer Enge von etwa 50 Metern durchbrechend, einen icharfen Rnid nach Guden. günftigen Bunft haben die Chinejen als Echlüffel ihrer Berteidigung wohl erfannt und ausgebaut. Bon einem mit doppelten Mauern umgebenen Fort, das den Flußdurchbruch völlig verschließt, gieben fich auf die Berge gu beiden Geiten binauf ftarte Mauern mit Bachtfürmen. Gie liegen im Inge der eigentlichen Großen Maner, die von Chanhaifnan am Gelben Meere bis nach Chianifnan im weitlichen Ranin die Nord. westgrenze des eigentlichen China bildet.

Hatte der Gegner die Taliperre bei Kalgan genommen, so betrat er ein weites, in weitölitlicher Richtung verlausendes Tal, in dem er ernstbatten Widerstand wohl kann gesunden haben dürste. In beiden Seiten der in der Mitte des häusig 15 Kilometer breiten Tales lausenden Straße lagen auf Entsernungen von etwa 10 Kilometern beseitigte Soldatenlager, in denen jedoch kann mehr als je 300 Mann stationiert zein konnten. Berbindung nuter sich hatten sie lediglich durch Signaltürme. Rur in

der Stadt Buailai - 100 Kilometer hinter Ralgan - dürfte fich ihm ein ernsthafterer Widerstand aus den Forts der zwischen zwei Hügeln erbauten Stadt entgegengestellt baben. Dann lag der Weg für ibn frei, bis er in den Bereich der inneren großen Maner bei Tichadan fam, die das Defilee von Nankon nach Norden abichließt. Diese an der Nordwestgrenze der alten Proving Chibli entlang laufende große Mauer, deren Entstehung wohl auf die Ming-Raifer guriidzuführen ift, ift bei weitem fefter und danerhafter angelegt als die oben erwähnten ängeren Linien. Bei der Eigenart des Geländes - abjolut fablen, unregelmäßig verlaufenden Bergfetten - mag fie unter damaligen Berhaltniffen dem Berteidiger eine wertvolle Bulfe gewesen sein und zuweilen für den durch die vorbergebenden Rampfe ermiideten Angreifer eine lette, unüberfteigbare Schranke gebildet haben. Binter diefer ftartften Berteidigungelinie jorgten noch zahlreiche aus Manern und Forts bergestellte Taliperren in dem zirka 20 Kilometer langen Defilee von Rankon dafür, dem fiegreichen Angreifer den Eingang in die Pefinger Ebene, wo ihn das faiferliche Feldheer erwartete, zu erschweren. Go lächerlich ber Gedanke einer Abschließung der Reichsgrenzen durch eine fteinerne Mauer uns erscheinen mag, an diefer wichtigften Stelle jedenfalls - und wohl auch an vielen anderen - hatte die Befestigung durch Mauern einem fast ausschließ. lich berittenen Gegner gegenüber ihre gute Berechtigung und nicht geringen Berteidigungswert.

In dieses historisch berühmte Tefilee von Naufou ritten wir am Worgen des 1. Mai bei prachtvollem warmen Wetter ein. Nach dem Standfall am letzten Abend und dem klaren Sonnenschein, mit dem und der Tag begrüßte, glaubte ich das schöufte Frühjahrswetter prophezeien zu können. Aber noch ehe wir an die Große Mauer bei Tickadau kamen, stiegen undeimliche gelbe Wolken über die Bergkämme vor uns empor, und nach einer halben Stunde war die Sonne hinter ihnen nur noch als weiße Scheibe sichtbar. Plögliche Mindflöße fegten die Talschlucht emklang uns entgegen und vermehrten mit jedem erneuten Angriff ihre Gewalk.

Als wir nach 31/2 stiindigem Ritt den ehrwürdigen Torbogen von Pataling auf der Paßhöhe passierten, packte der Sturm die Ponys mit ioscher Gewalt, daß sie nur mit großer Nübe hindurch zu bringen waren. Ein Hagel von Sandförnern trieb uns ins Gesicht. Die gewöhnlichen Standbrillen erwiesen sich als ein sehr unzureichender Schub. Der Standbrang von allen Seiten ein und setzte sich in den Angen sest. Dazu brachte der Wind eine ichneidende Kätte mit sich, so daß wir — erst einen Tagesmarich von Vestung entfernt — uniere Vesze ausgen ungsten.

Bir machten Mittagsraft in dem fleinen befestigten Ort vor der Großen Maner, Dichadan.

Tropdem der Stanbsturm noch ständig an Gewalt zunahm, brachen

wir nach zweistündiger Raft wieder auf. Das weite faudige Tal des Nangho, das fich an beiden Seiten der Strafe gwifden Tichadan und Bugilai öffnet, ift an fich berüchtigt megen der Beftigfeit feiner Staub. fturme. An diesem Tage aber mar es felbft den abgehartetften dinefifden Raramanenführern zuviel geworden. Der Berkehr auf der jouft außerordentlich belebten Strafe war bollig eingestellt. Wie die Blinden tabbten wir uns, einer hinter dem anderen reitend, pormarts. fünfftiindigem äußerst anstrengendem Marich tanchten plötlich dicht vor uns die diiftern Mauern der Stadt Huailai auf, wo wir die Nacht zubringen wollten. Es ist eine biibsch gelegene, iehr altertümlich aus-Begirkeftadt, als iebende Die in früheren Beiten taliperrende Feftung gedient baben mag. Dabon zengen die doppelten und ftredenweije dreifachen Umwallungsmauern, die an einer bis gum Flug Dem Daugho -, auf der anderen Geite auf die naben Berghänge binauf laufen. lins war bei der Ankunft wie auch am nächsten Morgen beim Beggang jeder Ausblid auf die Stadt durch den Stanbfturm genommen. Das von dem Begirfsvorsteher von Sugilaibsien für den Pringen vorbereitete Nachtanartier - ein amtliches Absteigehotel, an dessen Tor die Orts beamten ann Empfange bereit ftanden - mar gut und verhältnismäßig reinlich hergerichtet. Es lag nicht weit entfernt von dem Saufe, das für uns Tentiche durch den Tod des Grafen Pord im Dezember 1900 eine Stätte tranriger Erinnerungen geworden ift.

Binter Suailai öffnet fich das bei der Stadt ftark verengte Tal des Dangho von neuem zu einer etwa 10 Kilometer breiten und 40 Kilometer langen äußerft fruchtbaren Ebene. Mit großer Weschicklichkeit haben die Bewohner das Baffer des reißenden Pangho gleich hinter feinem Durchbruch durch die Berge von Chimingni in vielfachen Armen abgeleitet und gezwungen, die mitgeführten Lögbodenbestandteile auf dem ebemals iteinigen Boden abzulagern. Die jahrhundertelangen Bemiihungen der Anwohner und die raftloje Tätiafeit des Fluffes baben ein Tal von außerordentlicher Fruchtbarkeit geschaffen. Trot der für Nordchina schon beträchtlichen Sobe von über 500 Meter, in der das Snailaital über dem Meeresipiegel liegt, gedeiben bier famtliche Feldfrüchte der nur 40 Meter hoch liegenden Pefinger Ebene: das Hauptnahrungsmittel für das Bolf liefert der jogenannte "Aleine Reis" (bfiao-mi), eine Art italienischer Birje (Panicum Italicum L.), deren Frucht gu Mehl gum Brotbaden verarbeitet wird. Daneben wird fogenannter "Gelber Reis" (huang-mi), (Panicum miliaceum), and in besonders großer Menge das für Norddina charafteristische "Sobe Getreide" (Raoliana), (Sorghum vulgare Pers.), angebaut. Die rotbraune bartfornige Frucht des letteren wird, gu Mehl verarbeitet, vor allem in Form von Ruchen vom ärmeren Bolt genoffen und dient im übrigen als Hauptfuttermittel für Ponns und Maultiere, die es jeder anderen Kojt vorziehen. Wais und Weizen werden in ziemlicher Menge angebant; daneben findet man in unmittelbarer Nähe der Flußläufe Reisfelder und auch ziemlich häufig ansgedehnte Wohnfelder.

Der Stanbsturm hatte mit unverminderter Gewalt während der Racht weitergetobt und hielt in derselben Stärke den Tag über an. Er machte das Vorwärtskommen für Pherd und Reiter überans mühjam und hätte wohl jeden anderen Reisenden, der weniger Energie als Prinz Friedrich Leopold besaß, bewogen, das Ende des Sturmes im nächsten Luartier abzuwarten. Unsere disherige Kavalleriessforte von 50 Mann, deren Unwesenheit wir des Standes wegen immer erst im Quartier bewerften, durde zwischen Hauslassia und dem kleinen Markfiscken Tumn um eine weitere von 40 Mann vermehrt. Der Gowdernenr in Kalgan batte sie unter Führung eines in einen schaflachroten Mantel gebüllten Offiziers dem Prinzen bis dierhin entaggengeschieft.

Die Mittagspanse wurde in Shackeng, einem unbedeutenden, mit berfallenen Manern umgebenen Städtschen gemacht. In einem Keinen Gasthof war für den Prinzen und seine Begleitung durch bemalte Strommattenwände ein Stilf des allgemeinen Birtischaftschees abgegrenzt, in dem sich jonit dühner, schwarze Ferkelchen, Giel und Pomys in translichem Berein herumtrieben. In einem primitiven Wirtischaftshaus, das sie gewöhnlich nur mäßigen Uniprischen au Reinlichkeit gerecht werden konnte, war durch an die Wände genagelten weißen Schirting ein sanber aussiehendes Speisezimmer hergerichtet worden.

Am Nachmittag wurde auf guten Begen die Strede bis Himpaoan, einer fleinen freundlichen Stadt, deren niedrige Häufer von dem verschnörkelten Tach einer mohammedanischen Moichee überragt werden, zurückgelegt. Hier war im Hause eines reichen undhammedanischen Horbebestigers für den Brinzen das Nachtquartier vorbereitet worden. Der Hauptteil der Bewölferung in diesem Ort wie in vielen anderen an der Straße nach Kalgan gelegenen besteht aus Mohammedanern, in deren Händer fast aussichließlich das Karawanengeichäft und der Gasthofsbetrieß liegt.

Das Tal des Yangilnsies, dem entlang wir unsern Marich fortietzten, verengt sich nach Weiten zu immer mehr und icheint ichliefzlich durch den sehr pittoresten Chimingsan (den "Sahnichreiberg") gänzlich versperrt zu werden. Der dier besonders reiszende Yangbo dat sich jedoch an dieser Stelle durch die sich sich untgegenstellenden Zelsen bindurchgefressen und ichneidet die Vergfette sait rechtwinklig. Ein ichmaler, selsiger Kjad mur gestattet die Baslage zwischen dem Fluß und dem Chimingsban, auf dessen Toppesspelste ein verühntes buddbistiches Aloster Yungningsze (Tempel der ewigen Anche) sich wie eine Kitterburg über einer stell absallenden Kelsmand erfoch. Der mishame, einige

Stunden erfordernde Aufstieg auf den Berg wird nur selten von besionders unermüdlichen Reisenden unternommen. Einige schwarze Offnungen heben sich von dem grünen Westadhang des Berges ab: E sind
Eingänge zu Kohlenbergwerfen, die, in der primitivsten Mauster von
Khinesen gearbeitet, eine Kohle von vorzüglicher Qualität liesern josen.
Rach mehrstündigem Ritt über meist steinigen Boden erreichten wir das kleine hübich gelegene Dorf Hiahuayüan (der untere Blumengarten), an dessen Eingang die freiwillige Polizeitruppe der nächsten Dorfgemeinschaft in bunter Unisorm mit zwei riesigen Banuern aufgestellt war und das Rachen des Prinzen mit mächtigen Bojanuenstögen, die an den hohen Bergwänden mit vielsachen Echo widerhallten, weithin versündete. In dem bescheidenen Fause des Dorfästesten unred eine kurze Mittagsrasi gemacht.

Balb hinter dem Dorf beginnt die schwierigste Passage auf der gesamten Route von Beking nach Kalgan, der eigentliche Durchbruch des Yangho. Die Schwierigkeiten, die von den Karawanenssührern und auch den meisten Reisenden stark übertrieben werden, bestehen weniger für den einzelnen Reisenden, als vielmehr für den Nagen- und Karawanenverkeht. Die Straße windet sich an einem steil zum Flusbett absallenden Felshang entlang, in den sie an den meisten Stellen hineingesprengt ist. Sie verengt sich dabei so, daß zwei Karren überhaupt nicht, beladene Maultiere und Kannele nur mit großer Vorsicht einander ausweichen katastrophe herbeisihren, denn an vielen Stellen hindert nichts den Absturz in die Tiefe.

Ein für chinesische Berhältnisse großartiges militärisches Schauspiel erwartete uns, als wir nach ermijdendem stundenlangem Ritt auf steinigen Begen uns ber Prafefturstadt Sfügnhugfu näherten. Wir waren auf der girfa 80 Meter breiten Strafe, die gerade auf das Befttor der Stadt zuführt, noch etwa 5 Kilometer von der Borstadt entfernt, als Trupps bon Reitern trot der fteinigen Strafe in voller Karriere und entgegengesprengt famen, vor Pring Friedrich Leopold furz Halt machten, abjagen und das Anie beugten. Gie brachten die roten Bifitenfarten ber Bivil- und Militarbeamten von Sjuanhuafn. Gin Trupp fam nach dem andern an: bom Lautai, Brafeften, Areisvorsteber, den brei Beneralen ber Präfeftur, und ichlieflich all dem ungeheuren Schwall von fleinen Beamten und Offizieren, deren feiner ber Ehre verluitig geben wollte, dem Pringen auf bieje Beije vorgestellt zu werden. In einigen Minuten hatte ich die Sande jo voll von roten Rarten aller Großen mit darauf gedrudten unendlich langen Titeln, daß ich den Berjuch aufgeben mußte, jeden einzelnen Seiner Königlichen Sobeit gu melben. ragendsten Plat unter all den sich auf diese Beise prasentierenden Mandarinen nahm der General Chang-bfiin ein. Dieje Art Rarten, die auch

5

bei hohen Mandarinen den bollen Titel anstatt des blogen Kamens aufführen, werden lediglich in besonderen Fällen, insbesondere als Ehrenerweisung einem weit höher Stehenden gegenüber gebraucht. In übersetzung lautet der Titel:

### Chang-hfün,

Auf Allerhöchsten Befehl betraut mit dem Kommando der Gsien-seng Bataillone und Schwadronen der Huai-Armee; vorgemerkt als Ti-tu (kommandierender General), Generalmajor der Chien-chang-Brigade in Szechuan, Inhaber des Baturu-Titels Tulunga

erweift feine Chrerbietung.

Dieser General, der Kommandant der Garnison von Hjüanhua, hatte es sich nicht nehmen lassen, den größten Teil seiner Kavallerie vor die Tore der Stadt als Ehrenausstellung für Prinz Friedrich Leopold hinauszuschichen. Die gesamte Aufstellung begann mindestens 3 Kilometer vor der Stadt und zog sich dis zu deren Tor hin. Sie bestand aus etwa 8 Schwadronen mit ungefähr 800 Mann. Die Leute waren sämtlich abgesessen und präsentierten beim Passieren des Prinzen den Karabiner, den Pony neben sich haltend. Banner waren, wie üblich, in bewältigender Anzahl vorhanden.

Jede Schwadron hatte ihre zwei großen Banner, eins mit dem Zeichen des Regimentsjührers, eins mit dem des Schwadronsflührers, jeder Zug, ieder Beritt hatte ieine Flagge; die riefigen Fahnen des Höchstemmandierenden Chang flatterten allen voraus. Jede Schwadron hatte ihre Spielleute, die aus Mäiern nud — bei Kavallerie ein ungewohnter Anblid — Arommlern zusammengeseht waren. Beides flang jedoch recht gut zusammen. Die Konys, nach ihrer Farbe in Jüge eingeteilt, machten einen vorzüglichen Eindruck und standen troh des großen Lärms, der von den nacheinander einsehenden Mussiftforps vollführt wurde, absolut rußig.

Am Ende der Truppenausstellung hatten sich vor einem Neinen Polizeihaus die Spiten der Zivil- und Militärbehörden, voran der General Chang selbst, in ihren großen Amtsroben zum Empfange eingesunden. Nach kurzer Begrüßung ritt Prinz Friedrich Leopold in das ehrwürdige Stadttor von Hüanhuafu ein, neben sich, auf einem im Verbrüftige Stadttor von Hüanhuafu ein, neben sich, auf einem im Verblättnis zu den Konys turmhoch aussehenden Maultier, den General Chang, der mit Begeisterung von seiner Wiltiärausdistung durch beutsche Institutsteure erzählte. Auf beiden Seiten der in saft undurchdringlichen Staub gehüllten Stroße stand gehüllten Stroße stand Ropf die Bevölserung.

Ein sehr gutes Quartier in einem für fürstliche Besucher reservierten Reisevalaft, in dem auch die Kaiserin Regentin auf ihrer Flucht aus Peling 1900 gewohnt hatte, entschädigte uns für die Mühjale der letten drei staubersüllten Tage. Und am Abend machten die Klänge

deutscher Signale, die, zur Stunde des Zapfenstreichs von einem Hornisten ohne Wiston geblasen, von der nahen Kaserne herüber schallten, uns völlig vergessen, daß wir die Nacht in einem alten Reisepalast im Innern Chinas zubrachten.

Die Prafefturstadt Sfuanhuafu ift die einzige Stadt bon großerer Bebeutung auf bem Bege zwischen Befing und Ralgan. Un Ausdehnung steht sie der Tatarenstadt von Peking nicht allzuviel nach. Die gut erhaltenen Ziegelmauern, die an Sohe denen Befings etwa gleich. kommen, haben eine Länge von girka 13 Kilometer. Die Anlage der Strafen erinnert durchaus an die Befings. Die Bevolferung umfaßt nach Angabe der Beamten zirka 6000 Familien, von denen wohl der größere Teil mohammedanisch ift. Gine frangösische Mission wirkt seit langem in Sjuanhuafu, fie hatte gerade den Wiederaufbau einer ftattlichen Rathebrale als Erfat für die 1900 den Bogern gum Opfer gefallene beendet. Einen nicht geringen Prozentigt der Ginwohnerichgit machen die zahlreichen Beamtenfamilien aus, denn Ssüanhua ift Git eines Tautais, eines Präfeften, eines Kreisvorstehers, eines Divisions- und Brigadefommandeurs, und jeder diefer Beamten unterhalt fein großes Damen mit Sunderten mußiger Beamten. Dadurch bermehrte fich auch unfere Begleitung für ben Beitermarich nach Ralgan am 4. Mai. Der Tautai schiefte ein Kommando von 25 berittenen Beamten mit, die man ihrer Kunktion nach - Aberbringen besonders wichtiger amtlicher Depeichen — nicht anders als Feldjäger bezeichnen konnte. Gie zeichneten sich durch eine besonders kleidsame Uniform — dunkelblaue Jaden und Bojen, Schurgen, wie fie alle berittenen Offigiere tragen, aus borbeaurroter Seide und ichwarze Turbans - fehr porteilhaft aus. Gine Schar von berittenen Damendienern aller Art folgte, und die beiden früheren Eskorten von 50 und 40 Kavalleristen ritten wie bisher voraus.

Beim Verlassen der Stadt durch das Westtor spielte sich der gestrige militärische Empfang sast in gleicher Weise, nur in umgekehrter Reihensolge, wieder ab, und ebenso die Verabschiedung der vor dem Stadttor versammelten Spipen der Behörden.

Der Beg zwischen Himbuafu und Kalgan wechselt ab zwischen tief eingeschnittenen schwacken Löhwegen und sich bis zu 60 Meter und mehr erweiternden breiten steinigen Gebirgsstraßen. Auf der Mitte liegt ein kleiner mit einem Ersenwäldigen umgebener Ort Püllinpu, wo wir eine kurze Krüßstlicksraft machten.

Bor dem Eingang zur Stadt Kalgan erwartcte den Prinzen eine der Zahl nach bedeutende Ehrengarde, die in einem Cliede formiert auf mehrere Kilometer Länge zur Seite der Straße aufgestellt war. Im ganzen war dieses militärische Aufgebot eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft, offenbar von Leuten, die nur für diesen Zwed auf einige Stunden in Unisormen gesteckt waren. Die verschiedensten Gewehr-

modelle von der älteften Quntenflinte und Ballbudge, die nur mit Mühe ein Mann neben fich halten fonnte, bis jum modernen Maujergewehr fah man in den Banden diefer "Soldaten". Den Uniformabzeichen nach maren es Truppen des grunen Banners, Landwehrtruppen, beren Erifteng jum größten Teil nur in den Buchern der Behörden und in einer Ungahl in den Magazinen liegender Uniformen nachzuweisen ift. Die für ihre Unterhaltung in den Jahresabrechnungen der Provinzialbehörden aufgeführten nicht unbeträchtlichen Gelbbetrage bilden eine durch lange Ufance beinahe legal gewordene Gehaltszulage für die höchsten Bro. vinzialbeamten. Um Ende diefer lang auseinander gezogenen Truppenaufstellung hatten fich bor einem fleinen Tempel des Kriegsgotts die fämtlichen Beamten Ralgans zur Begrüßung des Prinzen Friedrich Leopold eingefunden. Die Bersammlung dieser im großen Amtsgewand erichienenen Mandarinen belief fich auf mehrere Sunderte. Im Grunde bat Ralgan als Stadt überhaupt feinen Rang. Es ift lediglich ein militärischer Poften, der der fleinen Diftriftstadt Wanobijanbfien, girfa 15 Kilometer westlich gelegen, die ihrerseits wieder gur Prafektur bon Sjuanhuafu gehört, unterstellt ift. Diese Ranglosigkeit prägt sich in ihrem dinefischen Ramen Chang-chia-fou (Bag der Familie Chang) aus, der ebenjo dem fleinften Dorf beigelegt werden fonnte. Der den Guropaern geläufige Name Ralgan ift eine ruffifizierte Form des mongolischen Wortes Rhalga, das "Tor". Und dieser lettere Name zeigt am besten die Bedeutung des Ortes: er ift das Tor, das fich den Mongolen nach China öffnet. In feiner Bedeutung als Umladeplat fur den Barenaustaufch zwijchen China und der Mongolei fommt ihm allein Ruei-huacheng (ober Rufuhota) gleich. In feiner Lage als Gingangstor nach China ift es weit marfanter. Es ift daber gewählt worden als Refidena des höchsten Beamten der Gegend, des Mandidungouverneurs des Gebiets der Chahar-Mongolen. Diefer, zur Zeit ein Angeböriger des kaiserlichen Hauses Puting, empfing als Ranghöchster unter den erschienenen Mandarinen den Prinzen. Er war ein etwas gebrechlicher, fehr freundlicher Berr, der in taufend Angiten ichwebte, daß irgend etwas in den getroffenen Arrangements den Pringen vielleicht nicht befriedigen würde. Und er erging sich in hundert, etwas stotternd hervorgebrachten Entichuldigungen, die darin gipfelten, daß er erft vor wenigen Wochen sein jetiges Amt angetreten hatte, und er darum etwas Nachsicht verdiente. Tatjächlich hatte er, wie sich später erwies, alle Reisevorbereitungen mit rührender und höchst dankenswerter Sorgfalt getroffen. Sein Gehülfe und Berater war dabei der Borfteher im Pangwuchu, dem "Umt für fremde Angelegenheiten", gewesen, ein Angehöriger einer mongolijden Bannerfamilie namens Olohotai, der ein fehr gutes Englisch iprach.

Rach viertelftundigem Gespräch mit dem höflichen alten Gerrn in

einem für den höchsten Besuch bergerichteten Zimmer bes Tembels brach Bring Friedrich Leopold auf, um feinen Gingug in die Stadt gu halten. Eine altertumliche Brude führt über den kleinen Kalganfluk, der durch feine raftlofe Arbeit in die hohen Felsen das Tor eingebrochen bat, in das die Stadt hineingebaut ift.

Man unterscheidet drei verschiedene und einander fehr unähnliche Stadtteile: das Sfianu und Chanapu, das beifit die untere und obere Bitadelle, und den Duanpaofhan, den "Gilberschuhberg". Die zwei ersteren Teile, die die eigentliche Stadt bilden, gieben sich am rechten Ufer des hier faft in füdlicher Richtung fliefenden Gebirasflufichens Bahrend die untere Stadt einen verhaltnismafig meiten ebenen Raum zwiichen dem Aluk und den weitlichen Bergen zur Berfügung hat, muß fich die obere Stadt in einen ichmalen Schlit bineindrängen, ber am Nordende, bem Buntte, wo der Aluft die Felfen durchbricht und wo die Groke Mauer die Bergivalte überbrudt, fich beinahe bis auf Stein. murfsweite berengt. Etwa hundert Meter hinter der Brude betritt man. fich nach rechts wendend, die parallel dem Aluk verlaufende Bauptftrafe des Sfiapu, das als das dinefische Ralgan bezeichnet wird. Ein Mauerrechted umidließt gunächst in Form einer Bitabelle einen dicht. bebauten Stadtteil, in dem por allem die großen dinefischen Beidafts. bäufer, die Shanfi-Banken 2c. ihren Git haben. Dann erweitert fich die Strafe bis gu 50 Meter Breite. Für gewöhnlich bietet diefer girfa 1 Rilometer lange Teil ber Strafe ben Anblid einer außerft belebten Sahrmarftemeffe, auf ber unter Riefenschirmen und Beltbachern all ber Tand und Rram feilgeboten wird, ber das Berg beg von der Steppe nach moblaelungenem Biebverfauf mit gefülltem Gelbbeutel bereinfommenden Mongolen erfreut. Da find bor allem meffingbeschlagene Baumzeuge, funftboll gearbeitete Steigbugel, Bolgfattel, lederne Sattelunter. leadeden und grellbunte Teppidiftiide als Sattelauflagen ausgestellt. Daneben finden fich Sandler mit dinefiiden Aleidungestiiden, alt und neu, die, auf langen Stangen aufgehängt, den Mongolen burch ihre Karben ober ben feineren Schnitt zur Untreue an feiner altgewohnten Hausgrbeit verleiten follen. Amiiden Velamaren, Vorgellansachen, Gifengeräten, Messerschmiedewaren finden sich Tische mit funftvoll aufgeschich. teten Ppramiden von Schachteln mit japanischen Riggretten und Streich. bolgern. Billiafte europäische Galanteriemaren, wie Taschenspiegel, Ledertäichen, Taichennieffer, bunte Tücher, Parfümerien ze. follen durch ihre vielfarbige Ausstattung den findlichen Mongolen über ihre Wertlofiafeit täufden.

Das an gewöhnlichen Tagen bis zum Connenuntergang bier wogende Menichengefümmel batte an biefem Tage für ben Gingua bes Pringen Blat machen muffen. Die Verfaufsbuden maren an die Seiten der Strage gurudgerudt, ber Bagenverfehr gefperrt und in der Mitte durch Boligiften ein girka 10 Meter breiter Streifen für ben Durchgua frei gehalten, ja fogge burch eifriges Sprengen ftaubfrei gemacht morben. Boran ritten die friiheren Ravallerieesforten, dann folgte eine Kompagnie der Ralgantruppen mit flatternden Bannern, dann ein Detachement Polizeisoldaten und ein Schwall von berittenen Damendienern. Bolizeitruppe machte feinen üblen Gindrud. Ihre Ginrichtung batiert aus dem Jahre 1900; fie mar durch die Gentry des Plates zur Abmehr der auch die reiche Stadt Kalgan bedrobenden Borer- und Räuberbanden gebildet worden. Um auch gegen die damals von den Chinesen fehr gefürchteten Angriffe der fremden Truppen einen wenigstens moralischen Schut zu haben, hatten die klugen Schöpfer der Truppe den Polizisten weiße Armbander umgelegt, auf denen in englischer Sprache "Bolice of Mongolia" neben den dinesischen Beichen zu lesen war. Diese Bänder trugen fic auch jest noch. Kalgan hat fich dadurch 1900 nach dem ersten Ausbruch erfolgreich die Boxer vom Leibe gehalten, und die deutsche Erbedition unter Graf Pord fand im. Winter 1900 die Stadt in guter Ordnung.

Zwischen Hia-pu und Shang-pu liegt ein weiter jandiger Plat, der zu Paradezweden benutt wurde und den die Markfische rechtwinklig durchischneidet. An seiner Nordseite, an der der imposante Eingang zu dem weitläusigen Jamen des Mandichn-Gouverneurs liegt, beginnt das Shang-pu, der obere Stadtteil. Sier verändert sich das Stragenbild vollkommen. Die gutgebauten Hüger treten bis auf 4 Meter aneinander heran und lassen zwischen substreten Bürgersteigen eine schmale mit Quadern geptsafterte Gasse über auf der sich zwei chinesische Karren nur mit Müße ausveichen können.

In Regenzeiten bildet diese Gasse einen reifenden Giefdach; die Saussnndamente sind daber fautlich mehrere Just über das Straßenniveau erhöht. Der Grund und Boden in der oberen Stadt ist kostbar; denn hier drängen sich die fteilen Felsen enger und enger zusammen, jeder Juß breit Boden ist ausgenutt und Sänser und Tempel sind bereits an die Kelsenbäuge angessehe

An der Stelle, wo die Berge zu beiden Seiten des Kalganklusses am engiken zusammentreten, ist die Große Maner wie ein Riegel dor das Tal vorgeschoben. Zu beiden Zeiten des Tals stettert sie auf die Berge binauf, und von Spike zu Spike klimmend verliert sie sich in der dunstigen Ferne. Als Banwert ist sie nicht so großartig, wie sie es an vielen anderen Stellen, zum Beispiel bei Knpekon, nördlich Peking ist. Sie ist in ihren Dimensionen der inneren großen Maner im Nankau-Teislee nicht zu vergleichen. Aber viel hat der Zahr der Zeit dabei getan. Es ist wohl der älteste Teil der Maner überhaupt, und unter chinessischen Verhältnissen ist es nur natürlich, das im Lauf der Jahrtausende ein Stein nach dem anderen abgebrödelt ist und ganze Streden der Mauer

verichwunden find, ohne daß man etwas zur Wiederherstellung getan hatte. En kleines festes Raftell - die sogenannte obere Bitadelle - ist im Alukdurchbruch an die große Mauer angebant. Es ist ein febr vitto. resfer fleiner Plat, der mit feinen baumbewachjenen gerfallenen Mauern, durch die winzige dunkle Tore führen, und die einen Aled weltvergeffener Abgeschiedenheit umichließen, an mittelalterliche deutsche Burgen erinnert.

Durch ein stattliches Tor baffieren wir die große Mauer und berlaffen damit die alte Stadt Ralgan und in gewissem Sinne auch das eigentliche China.

Denn wenn auch die Mandichufaiser die Grenzen der Broving Chibli aus Bermaltungerudfichten ichon ein weites Stud über die große Mauer hinaus nach Norden und Nordweften bis weit in die freie Steppe hinein vorgeschoben haben, jo haben fie damit nicht vermocht, die Jahrtausende alte natürliche Grenze auszuwischen, die die Mongolei von China icheidet und auf der die alten Kaiser das Bollwerk der "Zehntausend Li-Mauer" errichtet haben. Roch heute wie vor Sahrtausenden fennt der gewöhnliche Chinese in Nordching für "Mongolei" feine andere Bezeichnung als Rou-wai, das Land außerhalb der Paffe. Außerlich allerdings ift borläufig von der Mongolei, abgesehen von gablreichen in Schafpelze gehullten Mongolen, die allenthalben mußig berumichlendern, nichts au bemerken. Das Tal, das wir betreten, ift vielmehr eine moderne Borstadt von Kalgan. Auf einer Länge von zwei bis drei Kilometern haben fich in der ichmalen Schlucht an den Berghangen die reichen dinefischen und ruffischen Geschäftshäuser mit all ihrem Anhang angebaut. Säufig wird diefer Teil von Ralgan, der nach dem angrenzenden Berge Duanpaoiban genannt wird, als das ruffifche Settlement bezeichnet. fächlich haben aber stets nur sehr wenig Ruffen hier dauernd gewohnt. Bur Beit gab es nur fechs ruffifche Refidenten. Das Privileg, in Ralgan Sandel zu treiben, erlaugten die Ruffen durch den Bertrag von 1860, in dem ihnen gleichzeitig das Recht des freien Sandelsverkehrs zwiichen Riachta und Pefing und der Bestallung eines Ronfuls in Urga eingeräumt wurde. Damals begannen die großen ruffiichen Teefirmen Agenturen in Kalgan und zwar in der Borftadt Nügenbaoiban zu errichten. Bie überall, fo folgten auch bier die großen chinefischen Firmen dem Buge der Fremden und verlegten ihre Agenturen und ihre Lagerhäuser in die Borftadt außerhalb der Mauer. Go ist Duanpaosban der Gin des Großhandels von Ralgan geworden. Die ruffischen Firmen beschäftigten fich fast ausschlieglich mit dem Teeerport, die dinesischen Firmen in erster Linie mit dem Import von Fellen und Schafwolle. Der Tee nahm feinen Weg von Bankan, dem großen Teegentrum Chinas, und von Futschau ver Tampfer nach Tientsin, wurde dann auf dem Beiho in Dichunken nach Tungchow (öftlich Peting) verschifft und kam von da auf Kamelen nach Kalgan. Hier hatte stets eine Umladung stattzufinden, gleichviel, ob der Beitertransport nach Riachta auf dem Ramel ober dem Ochsenkarren stattfand. Denn der Rarawanenverkehr zwischen Tunachow bezw. Pekina und Kalaau lieat in den Händen aroker Bekinaer Firmen, die ihren Wirfungefreis nicht fiber Ralgan binaus ausbehnen wollen. Ramelfarawanen vermittelten den Warenverfehr zwischen Riachta und Ralgan im Berbft und Binter. Im Frubiahr und Commer feben die Ramele, die meder Site noch Regen vertragen, ihre Tätigfeit aus und gieben fich gur Erholung auf bas mongoliiche Bochplatean gurud. An ibre Stelle treten als Beförderungsmittel Ochsenkarren, die wiederum im Minter unverwendbar find, da die Ochsen regelmäkige Tränken- und Autterftellen erfordern, diese aber im Binter auf ber Bochebene nicht gu beichaffen find. Ramelfarawanen machen den Weg von Ralgan bis Riachta in 40 bis 50 Tagen: Ochlenfarren brauden burchichnittlich brei Monate. Mit letteren werden regelmäßig die billigeren Sorten von Biegeltee (in Biegelform geprekter Tee, wie er in der gangen Mongolei und Gibirien fast ausschlieklich tonsumiert wird) verfrachtet. Die Fracht bei Bermenbung bon Ochsenkarren ift trot ber langeren Reife geringer als bieienige der Kamelforgwanen. Bei Verwendung der Jekteren foll fich nach meinen Anformationen der Transport einer Kilte Tee von zirka 120 Afd. Gewicht bon Ralgan bis Rigchta auf burchichnittlich 9 Mart ftellen.

Die Ronfurreng der fibirifden Babn hat bem Teebandel auf der Raramanenroute, ber gur beften Beit faft 300 000 Riften Tee pro Sabr ausmachte, neun Behntel feines Umfanges genommen. Die Frocht für Tee von Santau nach Mostau mit der sibirischen Babn via Kort Arthur betrug nach den lekten Säken bor Ausbruch des Krieges den secksten Teil des auf der Rarawanenroute erforderlichen Betrages. Die Reife-Beit ermäßigte fich bon burchichnittlich fechs Mongten auf einen Mongt Es mar anzunehmen, bak die mandidurifde Gifenbahn bem ruffifden Rarawanenhandel via Ralgan-Riachta ein jabes Ende bereiten murbe. als ber Ausbruch bes jabanifchenflifden Rrieges im porigen Jahre ibm noch einmal eine kurze Galgenfrift fette. Ein Tobeskandidat ift er trotdem. Aber er wird nicht für lange tot fein: ce ift lediglich eine Frage der Beit, daß der Techandel durch die Mongolei in borber nie erreichter Musbehnung nen erftebt; auf bem Schienenweg Befing-Riachta. Das alte Projekt ber Peking Ralgon-Babn, bas die Chinefen fich felbit zu referbieren vermocht baben, steht augenblicklich seiner Ausführung nöber denn je. Der Widerftand, den Rukland ber Baugusführung bis-Iana entacaenaciett bat, wird fich, nachdem den Ruffen die mandichurische Babn verloren gegangen ift, in fein Gegenteil umtebren. Die dinefifche Regierung, die beichloffen bat, die Peting Rolgon Strede aus den unerwartet großen itberichiffen der Chanhaifugn-Pefing.Bahn abichnitte. weife zu bauen, bat darin eine ficherere Bofie für biefes Unternehmen gefunden, als für all ihre anderen weitausschauenden Gifenbahnprojette in den Yangtze-Probinzen. Wenn auch bei den nicht geringen Terrainschwierigkeiten auf gewissen Abschwieren der gedachten Strecke die Bau-koften recht erhebliche sein werden, so dierfte doch trothoen bei dem Riesenverkehr, der das ganze Jahr hindurch ununrterbrochen auf der jetzigen Landstraße binklutet, die Rentabilität der Bahn gesichert sein,

Trot des vor etwa einem halben Jahre ergangenen laiserlichen Ediftes, das die schleunige Juangriffnahme des Bauprojektes anbefahl, konnte ich auf unserm ganzen Wege keinerlei Spuren von einer Bermessung oder Aracierung der Strecke entdecken. Von Beamten wurde mir jedoch stets versichert, daß man eiligst mit dem Werk vorangeben werde und man für diese Jahr die Fertigstellung des allerersten Abschnitts vom Westtor Pekings nach dem Kaiserlichen Sommerpalast mit Sickerkeit erwarte.

Borlänfig war nach Ausjage der in Kalgan anwesenden russischen Kaufleute trot des günstigen Einflusses des mandschurischen Krieges das Exportgeschäft in Tee ein sehr geringes. Dagegen schien der Handel in Fellen und Wosse nichts an Lebhaftigkeit eingebüht zu haben. Bor allen Magazinen, an denen wir in dem engen steinigen Tal von Nüanpaoshan vorbeikamen, stauten sich die Lastwagen, hochbekaden mit Warenballen, manchmal zu Hunderten. Dazwischen drängten sich lange Züge von Kamelen, und Hunderte von schreichen Kulis waren beschäftigt, die Waren auf- oder abzuladen.

Prinz Friedrich Leopold nahm in dem europäisch gebauten Hause bes russischen Raufmanns Rapustin Wohnung.

(Fortfetung folgt.)





## Bismarcks Unschauungen über Bündnisse.\*).

Pon

### Dr. Ernft Safjer.

- Berlin. -

I.

### MIIgemeiner Teil.

Itber den Wert von Bundniffen hat fich ber Große Rurfürft in seinem politischen Testament recht fleptisch ausgesprochen: "Es weisset undt gibet auch die stette erfahrung, das wenig auff Alliancien zu bauen ftehet" - und weiter "Alliancen feindt zwar gutt, aber Eigene Rrafte noch beifer, barauff fan man Gich ficherer Berlaffen." Das peffimiftifche Urteil, das in dem ersten dieser Sate liegt, erscheint in der Tat für die damalige Zeit durchaus berechtigt, wo man in schnellem Wechsel, lediglich augenblidlichen Vorteilen nachstrebend - aus "Staatsrajon" - Bundniffe fclok, lofte und andere einging, auch ohne daß zwingende Staats. intereffen es erheifchten, mabrend ber zweite Cat ftets feine Gultiafeit behalten wird. Namentlich gesteht Friedrich Wilhelm den Allianzen eine gemiffe praventive Wirfung zu: "Jedoch," fo fabrt er an jener Stelle fort, "beldt ein Schwerdt jum ofteren bas andere in die icheiden, es bedendet fich auch noch einer oder der andere, das er in regardt der Alliancien nicht leicht etwas beginnet oder anfangt, dieweill er sich befahren muß, das wegen eines oder des anderen intereffe einige affiftens geichehen mochte."

Preußens großer König hat im Antimachiavell die Meinung vertreten, daß ein Fürst, ohne viel aufs Spiel zu seben, nicht isoliert und ohne gute und starke Allianzen bleiben könnte. Später hat er sich im Sin-

<sup>\*)</sup> Mit Rufficht auf den hier zur Befügung stehenden Raum habe ich auf die Wiedergabe der Beseg und kritischen Anmerkungen verzichtet. Ich beabsichtige, dieselben einem event, Wiederabbruck in Broschürenform beizugeben.

blid auf die gewisenlose Staatsprazis seiner Zeit und mit der soweräuen Kritif des Philosophen der Aufslärung über den Wert von Bündnissen — wenigstens in seinen ersten Regierungszahren — recht geringsächig ausgesprochen. Er recht mit einer gewissen Verachtung von den "Bornteilen Europas, dem der blohe Rame einer Allianz Sindrud macht" — er bezeichnet im Jahre 1743 sein Bündnis mit Aufland als "eine Anhäusung von Borten ehne Seele", und in der ersten Borrede zur Histoire de mon temps neunt er Verträge überhaupt "Eide des Betrugs und der Treulosigseit". Ganz ähnlich wie der grohe Kursürst bemerkt er im Jahre 1745 gelegentlich: "Die besten Allürten, so wir haben, sind unsere eigenen Truppen." Und in seinem politiscen Testament vom Jahre 1752 ermahnt er seinen Rachfolger: "No comptez que sur vons-meme, alors vons ne vous tromperiez jamais et ne regardez vos allies et vos traités que comme une oeuvre surrogatoire."

Ebnda warnt er vor verfrühten Verträgen für ungewisse Ereignisse und empfiehlt es, sich die Sände frei zu halten, um nach Zeit, Ort und Lage der Umstände seinen Entschluß fassen zu können nach dem, was das Interesse jeweils erfordert.

Aber in der praftischen Politif war er doch weit davon entfernt, die Bedeutung der "oeuwe surrogatoire" der Pünduisse zu verkennen. Er erklärt schon im Jahre 1741 Podewiss: "Wenn wir Berbündete haben, wird man uns respektieren; wenn wir keine haben, wird uns ein jeder zum Narren halten", und: "ohne Berbündete zu handeln, beift sich zugrunde rickten, aber eine sehr starke Partei sinden, die einen unterstützt, heift sich erhalten." Und im folgenden Jahre bezeichnet er als die besten Mittel zur Sicherung seiner Eroberungen die Anlegung von Festungen, die Berniebrung der Armee, die Ordnung der Finanzen und den Abschlist von "Mianzen, deren Garantien ihm seinen Nachbarn gegenüber Relief geben" — von "Paradealsianzen, die wenigstens auf die Welt Gindruck unden".

Späterhin war dann die Allianz des Jahres 1756 durchans dazu angetan, ibn von der sehr realen Bedeutung von Bündnissen vollends zu liberzeugen. Er redet setzt nicht mehr von "Karadeallanzen". Und feine gesamte auswärtige Politik nach dem siebenjährigen Ariege givselt darin, die Biederkehr der Lage des Jahres 1756 zu verbindern. Darum dat er einen se großen Wert auf das Bündnis mit Ruhsand gelegt und an ihm so lange festgebalten. Er stellt es in den siedziger Jahren — zur Begründung siir seine russische Allianz — als eines der ersten Prinzipien in der Politik auf, daß man sich mit dem mächtigsten seiner Nachbarn, der dem Staat die gefährlichten Ecklöge vereichen könne, zu verbinden suche, und erklärt es für eine Aufgabe der Politik, "ihre Liede so weit als mäglich in die Zukunst zu richten und die Konjunkturen Europas zu prüfen, um Allianzen zu schließen oder seinblichen Plänen entgegen

auwirken". Und um dieielbe Zeit bemerkt er an einer anderen Stelle: "Die Klugheit fordert, daß man sich mit anderen Möckten verbinde, sei es, um sich Sillse sir den Kall eines Angrisss zu sichern, sei es um den gefährlichen Projekten seiner Reinde Einhalt zu tun, oder um mit Sillse dieser Verbindeten gerechte Andreitige gegen diesenigen zu behaupten, die sich ihnen widerieben wollen." Breislich warnt er auch dier — wohl in Erinnerung an das Kahr 1762 — davor, auf die Killse der Berbindeten zu rechnen: "Das wäre aut, wenn die Verbindeten so wären, wie sie sein sollten; aber ihr Eiser ist nur Laubeit, und wan täuscht sich unfelbfor, wenn wan auf andere zählt, als auf sich selber.

Ms sich das Biindnis mit Aukland in den wäteren Jahren immer mehr lockerte, crfiillte ihu die Gescher einer Folierung Areukens mit wachsender Besorgnis; er dachte an die Ankniidfung neuer Mianzen, erst mit England, dann mit Krankreich; und als dieses die angebotene Berbindung ablehnte, da klagte er, das Breußen nicht eine einzige Macht sinde, die ihm auch nur "den Schatten eines Bündnißes, geschweige denn ein wirkliches Bündniß biete". In diese Kurcht vor Folierung sollos er den Kürstendund ab, der doch im Grunde nur ein "Verlegenheitsinstrument" war — eine Berteidiaungsstellung, aber kein geeigencheitsinstrument" war — eine Berteidiaungsstellung, aber kein geeigencheitsinstrument" war — den Bolitik der innaan Großmacht. Die innere, militärische und damit auch vollitiche Schwäcke diese "Karadeaslianz" — die ia allerdings ihren nächten Kweck, die dauernde Berkinderung des belgischabrischen Tauschlands und die Einschwege entganden.

Man sieht, eine wie große Kolle die Bündnisse also doch in seiner praktischen Bolikt gespielt haben, während seine khoerelischen Antschungen über diesen Gegenstand einen gewissen Arcistauf beschreiben und köliektich wieder au der im Antimacchiavell ausgestvockenen Antschung und köliektich wieder au der im Antimacchiavell ausgestvockenen Antschung und die Mahnung, in letzter Linie und die eigene Kraft an vertrauen, steht keineswegs im Widerbrusch dazu, sondern führt nur die Wertung der Bündnisse auf das richtige Woh zurich. Und in beiden Richtungen sie Antschungen des großen Königs des XVIII. Fahrkunderts mit denen des großen Kanzlers des XIX. Fahrkunderts überein.

Vismard bat es stets auf das nachdrücklichte betont, daß Bündniffe eine geradezu kundamentale Bedeutung für die auswärtige Bolitik besiten, daß der Staatsmann sich wentastens die Möglichteit seit ihres Abschlusse immer offen balten und über diese Möglichteit bei den anderen Staaten keinen Zweisel aufkommen lassen son — daß das unter Umständen vorteilhafter als der tatäckliche Abschluß eines Bündnisse ist.

Indem er im Jahre 1857 in einem Schreiben an den General

pon Gerlach die Grunde für den Rudgang des Ansehens Breugens in Europa jeit bem Sahre 1848 unterjudt, fommt er gu dem Edlug, "viel liege ohne Zweifel in dem Umftande, daß Preugen feine Bundniffe habe und feine aftive auswärtige Bolitif treibe". Denn - fahrt er fort abgejeben bon Schut- und Trutbundniffen, bleiben doch "alle die Muancen bon Möglichfeit, Bahricheinlichfeit oder Abficht, für den Fall eines Krieges diefes oder jenes Bundnis ichliegen, ju diejer oder jener Gruppe gehören au fonnen, die Bafis des Ginflusses, den ein Staat heutzutage in Friedenszeiten ansüben fann." In demfelben Ginne ichreibt er etwas ipater an den Minifterprafidenten Freiherrn bon Manteuffel, daß Breuken durch eine Begegnung des Ronigs mit den Raifern von Rufeland und Frankreich "in Deutschland wieder eine gewichtige, diplomatische Position gewinnen fonne, indem sich dadurch ber Schatten einer moglichen, fünftigen Alliang an der Wand zeichne". Und wie ein roter Faden gieht fich durch feine Briefe und Berichte an Gerlach und Manteuffel während der fünfziger Sahre die Mahnung, Franfreich nicht zwedlos zu propozieren und nicht bei den anderen Rabinetten die überzeugung auffommen au laffen, daß ein Bundnis amifchen Breuken und Franfreich ganglich außerhalb des Bereiches des Möglichen liege, weil das Breugens Stellung den anderen Machten gegenüber notwendig ichwachen muffe -"weil man nicht Schach spielen fann, wenn einem 16 Felder von 64 von Sauje aus verboten find, und weil wir nit den anderen Rabinetten nicht ausfommen fonnen, wenn wir mit dem Gewicht unvermeidlichen Arieges gegen Franfreich belaftet in ihre Gemeinschaft treten wollen."

Ganz ähnlich sagt er im Februar 1854 in einem Brief an Gerlach in bezug auf Rußland: "Es ist Unsinn, immersort zu schwören, daß wir nie mit Rußland gehen werden; wenn's auch wahr wäre, so muß man doch die Wöglichfeit behalten, damit zu drohen." Und ebenso wollte er schon im Sommer 1854 Csterreich damit gedroht wissen, daß "und der Weg nach London und Paris nicht minder ofsen steht als Csterreich... und daß es sür und ersprießlicher ist, direft und in our own right mit den Seennächten verbunden zu sein, als durch das leitende Medium Csterreichs."

Alsbald, nachdem er das Ministerium übernommen hatte, hat er nach diesen Anschaungen gehandelt und sich dem österreichischen Gesandten gegenüber sehr deutlich darüber ausgesprochen, daß Preußen keineswegs auf die Alianz mit Österreich angewiesen sei und die Möglichseit anderer Berbindungen habe: "Sollten die früheren intimen Berhältnisse auflichen Österreich und Preußen sich nicht neu anknüpsen und besehen lassen, so werde nich Salle eines Arieges ein Bündnis Preußens mit einem Gegner Österreichs ebenso wenig ausgeschlossen sein, als im entgegengesetzen Falle eine treue und seste Berbindung beider deutschen Großmächte gegen gemeinschaftliche Feinde; er wenigstens werde sich nicht

entschließen können, in ähnlichen Fällen (wie 1859) seinem König zur Neutralität zu raten. . . . Tas Wiener Kabinett scheine vorauszusetzen, daß Preußen mehr als ein anderer Staat auswärtigen Ungriffen ausgesetzt sei, gegen die es fremder Fülfe bedürfe, und daß es sich deshalb von Staaten, von denen es Hülfe erwarten könne, rückschliede Behandlung gefallen lassen milje. Die Preußische Regierung werde daß Irrtimliche dieser Boraussetzung durch die Tat nachweizen." Und einen ganz allgemeinen Ausdruck gibt er dem Gedanken in dem Schreiben an Usedom vom 10. Tezember 1868: "Es gehört nach meiner Auffassung zu den vornehmsten Aufgaden der Dipsomatie, fünstige, politische Bedürfnisse des eigenen Landes niemals aus den Augen zu verlieren, fünstige Bündnisse nicht als Unmöglichseiten zu behandeln oder eigenmächtig au solchen au machen."

Die glänzendste und weitestgehende, praktische Anwendung diese Prinzips der freien Hand war es wohl, wenn er im Sommer 1836 den französischen Prätensionen gegenüber drohte, er werde sich sofort mit Efterreich einigen und sich gemeinsam mit ihm gegen Frankreich wenden.

Wie er es hier verwirft, nach der negativen Seite hin gegen einen oder mehrere Staaten unwiderruflich Stellung zu nehmen, so warnte er auch vor einem anderen volitischen Fehler, der mit dem ersten in einer gewissen Wechselwirfung steht, vor einer offenkundigen und übereilten Festlegung der Volitik nach der positiven Seite hin, dem vorschnelten Abschluß eines Bündnisses oder Betritt zu einem schon bestehenden, aus Furcht vor eine möglicher Fsolierung, ohne Veranlassung durch eigene Interessen und ohne positives Ziel.

In diejem Ginn ichreibt er zu Beginn der orientalischen Bermidlungen an Manteuffel: "Ich jehe in der Tat nicht, warum wir ohne zwingende Urjache oder ftarke Lodung überhaupt voreilig Partei nehmen müssen." Und im Kebruar 1854 "erichredt es ihn einigermaßen, aus Briefen von Freunden zu entnehmen, daß fich in der Umgebung Gr. Majeftat eine Art von Graulichfeit ju erfennen gibt bei dem Gedanken an die Einfamkeit, in welcher wir uns nach der Trennung von Rugland befänden, und die deshalb einen engeren Anichlug als bisher an Ofterreich . . . für nötig halt. Es murde mich angftigen" - jo fahrt er in prächtig plastischer Sprache fort - "wenn wir vor dem möglichen Sturm dadurch Schutz suchten, daß wir unsere ichmude und seefeste Fregatte an das wurmftichige, alte Orlogichiff von Ofterreich foppelten. Wir find der beffere Schwimmer von beiden und jedem ein willfommener Bundesgenosse, sobald wir unsere etwaige Jolierung und strenge Neutralität aufgeben wollen; und wo wir fpater Bedingungen für unferen Beiftand ftellen fonnen, wurde es jett ichwer fallen, den Schein einer angftlich bon uns gesuchten Anlehnung zu vermeiden. Die großen Arisen bilden das Wetter, welches Preugens Bachstum fordert, indem fie furchtlos,

vielleicht auch sehr riidsichtstos von uns benutt werden; wollen wir noch weiter wachsen, so mussen wir wenigstens nicht fürchten, mit 400 000 Mann allein zu stehen, besonders solange die anderen sich ichsagen und wir durch Parteinahme für jeden von ihnen immer noch ein besseres Geschäft machen als durch frühe und unbedingte Allianz mit einem so wenig fampffähigen Genossen wie Esterreich. Sedenfalls steigt der Wert unseres Beistandes noch im Preise mit der fortschreitenden Verwicklung, und man gibt uns später mehr dasür als jest."

In demjelben Sinn sagt er in seinem Bericht vom 10. Mai 1856, daß "die dermalige Situation uns gerade empsiehlt, unsere Politik vor einer deutlicheren Erkeunbarkeit der Ansichten der anderen Mächte, nicht durch Entschlüsse oder gar Versprechungen sest deren. Denn jobald das geschehen ist, werden wir den anderen uninteressant, und die Berbung um uns macht bei denen, welchen wir nügen, einer undankbaren Sichercheit, dei ihren Gegnern einer seindseligen Paltung Plat. Dir vermögen es nicht, die gegenseitigen Beziehungen der übrigen Großmächte zueinander nach unserer Wahl zu gestalten, aber wir können uns die Freiheit bewahren, die Gestaltungen, welche sich ohne unser Jutun und vielleicht gegen unsere Winsche entwickeln, nach den Anforderungen unserer Sicherbeit und unserer Anteressen zu benützen."

Indem er neun Jahre später es ablehnt, ein von dem Grafen Golt, dem Gesandten zu Karis, besürwortetes Abkommen mit Frankreich zu schlieben, gibt er demjelben gegenüber ähnlichen Erwägungen Ausdruck: "Jede von beiden Mächten, Frankreich wie Österreich, hält sich bisher die Möglichkeit gegenwärtig, daß wir uns der anderen weiter, als disher geschen, nähern könnten, und der Truck einer solchen Besorgnis hat mehr Wirkung, als das eingetretene ilbet selbst." Und als im Jahre 1879 Kaiser Wilhelm sich gegen den Abschluß des Bündussses mit Spterreich sträubte, da erinnerte er seinen Kanzler daran, wie oft er ihn vor Berträgen mit anderen Mächten gewarnt habe, welche einem die Sände bänden, wenn man kein positives Ziel im Auge habe.

Ebenso nachdrüdlich befämpst Bismard im Jahre 1857 das andere, vielleicht noch verkehrtere Extrem, eine Politik ziellofer Unklarheit und passiven Abwartens: Indem er die Bildung einer französisch-russischen Allianz sür wahricheinlich erklärt, fordert er, daß "Preußen mit dieser Eventualität rechne und sich flar mache, welche Stellung es eventuell zu derselben einnehmen wolle; ein passives Abwarten der Ereignisse, ein Bestreben, uns von der Berishrung durch diezelben fern zu erhalten, ist in der Mitte Europas nicht durchzussischen); der Bersuch dazu kann

<sup>\*)</sup> Lal. auch die Bemerkung zu Mittnacht im Angust 1975: Im Fall eines Berwürfnisse zwischen Ungland und Öfterreich wäre es ihm außerorbentlich schwer, zu optieren, bem neutral zu bleiben, sei in jolchen Källen immer bebenklich.

leicht ebenso beklagenswerte Folgen haben, wie die unentschlossens Planlosigkeit, welche die Signatur der preußischen Politik 1805 war, und wenn wir uns nicht die Rolle des Hammers vorbereiten, so bleibt leicht nur die des Ambos übrig. Berhältnismäßig schwach werden wir in jeder Berbindung mit anderen Großmächten erscheinen, solange wir eben nicht ktärker sind als wir sind."

Eine fast noch größere Rolle als die eigenen Allianzen Preußens und ipater Deutschlands fpielen in feinen politischen und historischen Erörterungen die gegen ben eigenen Staat gerichteten Bündniffe. Er hat wohl rudidauend im Jahre 1870 bemerft, er habe ftets gefeben, daß sich die deutsche Frage nicht ohne Krieg mit Ofterreich und Frankreich ordnen laffe, und fein Beftreben fei gewesen, zu verhüten, daß man beide Rriege gleichzeitig führen muffe. In feinen fpateren Jahren bat ihm ftets die Befahr einer großen, antideutschen Roalition vorgeschwebt, eine Gefahr, der Deutschland "durch feine zentrale Lage mit brei Angriffs. fronten, durch die gange Entwidlung der Weltgeschichte und den vielleicht minderen Rusammenhang, den die Nation bisher gehabt hat", stets gang besonders ausgesett fei. "Der Buftand ber Besorgnis bor großen Ariegen, bor weiteren Verwidlungen, deren Koalitionsergebniffe niemand borber beurteilen fann, ift bei uns" - wie er weiter in feiner großen Reichstagsrede vom 6. Februar 1888 als Ergebnis eines überblids über die auswärtige Politif der letten viergig Sahre bemerkt - "ein permanenter, und wir muffen uns barauf ein für alle Mal einrichten."

Besonders nach den beiden siegreichen Kriegen der Jahre 1866 und 1870/71 hat ibn die Woglichkeit der Erneuerung der Kaunitichen Allians bon 1756 ftets beunruhigt: Er ftimmte dem ruffijden Botichafter, Grafen Schumalow, durchaus gu, als diefer halb im Scherg gu ihm fagte: "Vous avez le cauchemar des coalitions," und im Sabre 1883 bemerkte er in einem Geipräch mit Buich geradezu, das Berbindern eines Roglitionsbundniffes gegen uns feit dreizehn Sahren fei die lette Leiftung der deutschen Politif. Es ericbien ibm gu Beginn der fiebziger Jahre als die nächste politische Aufgabe Frankreich gegenüber, dieses "nicht bundnisfahig werden zu laffen"\*). Und im Jahre 1887 erflarte er den Ausbruch eines Krieges mit diefem Lande für ficher, fobald es durch ein Bündnis (mit Rugland) fich Deutschland überlegen glaube; er bezeichnete es daher als eine Aufgabe der Diplomatie, "danach zu streben, daß das verhindert werde, oder Gegenbundniffe zu haben, wenn dies eintritt." Bur Sicherung gegen diese Roalitionsgefahr hat er nach dem französischen Kriege erst den sogenannten Dreikaiserbund und dann den

<sup>\*)</sup> Durch Unterstüßung von Thiers und Erhaltung der Republik. Fragios hätte eine monarchijche Restauration in Frankreich den Abschluß der russischernazösischen Allianz beichleunigt.

3wei- und Treibund abgeschlossen, der "immer von sich jagen könne: Nemo me impune lacessit, und imstande sein werde, sich zu wehren."

Bar fo Bismard bon der Gefahr feindlicher und bon dem Ruben und der Notwendigfeit eigener Bindniffe überzeugt, jo hat er boch als echter Realpolitifer die Birffomfeit und Saltbarfeit geidriebener Bertrage ebenjo wenig wie der Große Rurfürft und Friedrich der Große überichatt: Cobald das perfonliche, gegenseitige Bertrauen und die Gemeinichaft der beiderseitigen Interessen zwijchen Bundesgenoffen fehlen oder ichwinden, bieten Bertrage feine Burgichaften mehr. Go ichreibt er - allerdings wohl auch besonders im Sinblid auf die Berson Rapoleons, ju dem er fein Vertrauen bejaß - im Jahre 1865 an Golt über die Amedmäßigfeit eines von diesem gewünschten Bertrages mit Franfreich: "Reine noch fo forgfältige Redaftion würde uns dabor schützen, daß Krantreich, wenn zur Verfallzeit die allgemeinen Berhältniffe und feine befonderen Intereffen es erheischen sollten, jeden Augenblick, wo wir die Erfüllnug fordern, durch eine Interpretation entichlüpfte und nus nm die Früchte des geheimen Bertrages brächte." Und in den Gedaufen und Erinnerungen bemerft er: "Die Saltbarfeit aller Bertrage gwijchen Grofftaaten ift eine bedingte, fobald fie im Rampf ums Dafein auf Die Brobe gestellt wird. - Keine große Nation wird is zu bewegen fein, ihr Befteben auf dem Altar der Bertragetrene gu opfern, wenn fie gezwungen ift, zwischen beiden zu wählen. Das ultra posse nemo obligatur fann durch feine Bertragsflaufel außer Rraft gefett werden; und ebenjo wenig lagt fich durch einen Bertrag das Daj; von Ernft und Braftaufwand ficherstellen, mit dem die Erfüllung geleistet werden wird, jobald das eigene Intereffe des Erfüllenden dem unterschriebenen Texte und feiner früheren Auslegung nicht mehr gur Geite fteht. Das wandelbare Element des politischen Interesses und seiner Wefahren ift ein unentbehrliches Unterfutter für geschriebene Berträge, wenn fie haltbar Die clausula rebus sie stantibus wird bei Staatsverträgen, die Leiftnugen bedingen, frillschweigend angenommen. Ewige Daner ift feinem Bertrage zwijden Großmächten gesichert." -Der Dreibund "ift eine strategische Stellung, welche angesichts der gur Beit feines Abidluffes brobenden Gefahren ration und unter ben obwaltenden Berhältniffen zu erreichen war. . . . Mber ein für jeden Bechiel haltbares, emiges Fundament bildet er für alle Infunit ebenfo wenig, wie viele friibere Tripel- und Quadrupel-Allianzen der letten Aahrhunderte und insbesondere die beilige Allianz und der Dentiche Bund. Er dispenfiert nicht von dem toujours en vedette."

Sehr beachtenswert ist eine weitere, von Bismard hervorgehobene Grenze für die Bedentung von Bündnissen: "Schon im vorigen Jahrhundert war es gefährlich, auf die zwingende Gewalt eines Bündnistertes zu rechnen, wenn die Verhältnisse, unter denen er geschrieben war, sich geändert batten; beutzutage ist es für eine große Regierung kann möglich, die Krast ihres Landes sür ein anderes, befreundetes voll einzusehen, wenn die Aberzengung des Volkes es misbilligt."\*)

Der Wert von Bündnissen ist also stets ein begrengter, aber "der Wortlaut eines slaren und tiespreisenden Vertrags ist auf die Tipsomatie in den Momenten, wo es sich darmu handelt, einen Krieg berbeiguführen oder zu vermeiden, nicht ohne Einsluß. Die Bereitwilligseit zum zweiselseinen Bortbruch pisegt auch dei sophistischen und gewaltstigen Regierungen nicht vorbanden zu sein, so lange nicht die force majeure unasweissischer Juteressen einstrikt."\*\*)

Ganz abgesehen also vom rechtlick-sittlichen Moment wird der Staatsmann im allgemeinen die Vertragstreue schon aus reinen Zwedmäßigsehitsgründen wahren, nur das Vertranen zu seiner Politif anfrecht zu erhalten, und nur die koree majeure unabweislicher Juteressen ibn zum Wortbruch, zum Vertragsbruch veraulassen.

Es ist bezeichnend für den aufs Reale gerichteten und theoretischen Erörterungen abgeneigten Sinn Afswaards, daß er einsach dies Tatsacke konstatiert, ohne das Problem der Antässigkeit des Vertragsbruchs als solches zu formulieren und zu erörtern, wie das Friedrich der Große zu wiederholten Malen getan sach.

In der Monstatierung dieser Tatsacke aber liegt die sehr allgemein gesafte und doch einzig mögliche Antwort auf jene Frage: Der Bertragsbruck ist erlaubt, wenn die korce majeure mabweissicher Juteressen eintritt.

Vom Standpunkt der Politif aus ist die Michtigkeit jenes Sahes ohne weiteres einlenchtend: Tenn die Erhaltung der Ersteun, Sicherheit und Macht jeines Staates — unter Umftänden auf Kosten der Vorschriften des positiven Rechts — ist die oberste Pflicht des Staatsmanns. Aber auch vom Standpunkt des Völkerrechts wird man zwar nicht ohne weiteres dem allgemeinen Sahe zustimmen können, daß die elausula redus sie stantidus die stillschweigende Boransiehung aller völkerrechtichen Verträge sei — denn im allgemeinen gilt anch sir das Völkerrecht der Grundsah: paeta sunt servanda, und die Verträgskreue ist ieine Voranssehung — wohl aber ist auch völkerrechtlich der Verträgskreue ist ieine Voranssehung — wohl aber ist auch völkerrechtlich der Verträgskreue als eine Handlung des Rechtands zusässe, sobald die kore

<sup>4)</sup> In einem gewissen Wiederspruch zu biesem Sabe steht die Bemerkung in den Gedanten und Erinnerungen, die Gesinde für ein Bündwis mit Österreich im Jahre 1879 seien ihm so zwingender Natur erschienen, dasse er nach einem solchen auch gegen den Wiederstand der össenstlichen Weimung gestrebt haben würde. Er hätte dann eben — wenn die Nedwendigkeit eingetreben wäre — das "annn Wögliche" bech gedan.

<sup>\*\*)</sup> Eine sehr rabitale Aufreung Bismards aus bem Jahre 1950 findet fich in Ernst Undurg v. Gerlachs Tagebüchern: "Er erkenne in der äußeren Politif kein Necht au, senderen nur Kontonieus; Friedrich II. 1740 sei sein Annier."

majeure unabweislicher Interessen ihn hervorruft. Wann diese force majeure eintritt, das kann natürlich immer nur für den Einzelfall entschieden werden.

Wie gewissenhaft in der Tat sowohl vom versönlichen Ehrenvunft ans als auch im Jutereffe der Erhaltung des Bertrauens gur prengifden Politit Bismard felbft in diefer Beziehung mar, zeigen feine Angerungen in den Briefen an Gerlad bom 10, und 26, Februar 1855 über seine Besorgnis vor einem Abschluß Preußens mit Frankreich, int Wideripruch zu den gegenüber den verbündeten Mittelftaaten eingegangenen Berbindlichfeiten: . . . diese muffen "die Respektabilität einer prengijden Alliang im Gegenfat zur öfterreichijden Politif inne werden. -Es ware, wie Seine Majeftat zu fagen vilegt, wider die einfache Offiziersehre, wenn wir aus Anaft vor unferen Keinden unfere Bundesgenoffen im Stich ließen. . . Ich würde gar nicht wiffen, mit welchem Gesicht ich bier auf diesem Posten nachher noch figurieren follte, wenn es jo fame; ich würde elend bor Echam. Der Bruch der bindenden Erflärungen Prengens gegenüber von jeinen Bundesgenoffen würde ein nachter Trenbruch ohne alle mildernde 11 m ft ande fein" - dann fei Breugen "drunter durch wie nie".

Co erklärt er es auch in dem ichon mehrfach erwähnten Schreiben an Golf vom 20. Februar 1865 für unzwedmäßig, folange bas Bündnis mit Siterreich noch bestehe, durch den Abschluß eines gebeimen Bertrags mit Napoleon "das Band unter allen Nachteilen zweifellofer Berfidie zu zerreißen", und betout, daß ein folder Mangel an Aufrichtigkeit uns auf lange das Bertrauen Siterreichs tojten, auch in Deutschland die bolle Verurteilung durch Bolf und Regierungen nach fich gieben, fowie Digtranen in England und Rugland erzengen werde. Für die Saltbarkeit von Allianzen - das betont er immer wieder - ift ein gegenseitiges Bertrauen, daß man die Berträge balt, unerläftlich - ein Bertrauen, wie es zwijchen den Dreibundstaaten besteht, wie es aber zum Beispiel in den fünfziger Jahren zwijden Brengen und Ofterreich Bismards Ansicht nach nicht möglich war. Go fagt er 1856 in dem Privatidreiben an Mantenffel vom 26. April, "daß die Geele eines preußisch-öfterreichischen Bundniffes, auch in der größten gemeinsamen Wefahr, das Gegenteil von alle dem fein wirde, mas ein Bundnis fest macht. Gegenfeitiges politiiches Migtrauen, militärische und politische Gifersucht, der Argwohn des einen, daß der andere in Separatverträgen mit dem Begner, bei gutem Blud die Bergrößerung des Bundesgenoffen zu bindern, bei idlechtem jein eigenes Beil zu sichern juchen werde, das alles würde zwijchen uns jett lähmender fein, als in einem ichlecht affortierten Bündnis ber Bergangenheit. Rein General mirde dem anderen den Gieg gönnen, bis es zu ipat fei." Er erinnert - wie er ftets feine politischen Rafonnements durch hiftorifche Beispiele gu unterftigen liebt - an die Friedensichlüsse von Vossen und St. Germain, sowie an die Erfahrungen Preußens beim Wiener Kongreß, die Preußen berechtigten, gegen die Erfosge österreichtigter Bundesgenossenschaft mißtranisch zu sein. Und wunderbar draftisch schweinerei von Misgunst, Mißtrauen und Mißlingen nie ersebe, wenn eine preußische und eine österreichische Armee verbunden im Felde stehen. Zeder wird sich mehr über die Niederlage des anderen freuen als über die eigne ärgern, und wer auf dem Borderteis sigt, es als Gewinn betrackten, wenn das Schiff binten querst sinkt."

Bildet gegenseitiges Bertrauen nach Bismards Aberzeugung eine notwendige Grundlage für völferrechtliche Bindbuiffe, so ist das um fo mehr der Fall bei dem engen staatsrechtlichen Bundesverhältnis der deutschen Staaten.

Er hat darum bei der Begrundung des nenen Reichs - abgeseben bon der Annexion ganger Staaten - die Anwendung von Bwangs. mitteln möglichft bermieden. Die Forderung territorialer Abtretungen feitens Bauerns ließ er 1866 um den Preis eines Schuts- und Trutbundniffes fallen. Freilich machte er dann die fuddeutichen Schutz- und Trupbundniffe au einer conditio sine qua non für die Fortdauer Aber er hat im Jahre 1866 und 1867 den der Bollvereinsverträge. Bunich Badens nach Aufnahme in den Norddeutschen Bund hauptsächlich and aus Riidficht auf Banern nicht erfiillt, das durch diefen Schritt berlett worden ware. Und im Jahre 1870 hat er die Borichlage gur Bergewaltigung der deutschen Fürften in der Kaiferfrage - abgesehen bon ihrer Ungwedmäßigkeit - als Trenlofigkeit, Mighandlung und Berrat an Bundesgenoffen fehr entichieden guriidgewiefen. Er hat jogar Banern große Zugeständnisse gemacht. Denn er wollte - jo angerte er nach der Unterzeichnung bes Bertrags mit Bayern am 23. November - es "nicht preffen, nicht die Situation ausnuten", jondern ihm lag daran, daß die Leute mit der Cache innerlich gufrieden maren - "was find Berträge, wenn man muß!"

Freisich, ganz hat er Bressieusmittel doch nicht verschmäht: Nachdem Bapern seinerseits einmal die Initiative ergrissen hatte und eine Basis für weitere Unterbandsungen durch die Münckener Beratungen zwischen Delbrück, den baprischen Ministern und Mittnacht gewonnen war, da hat er am 2. Oktober Baden erklären sassen, daß ein Antrag Badens ans Eintritt in den Norddeutschen Bund zeht willkommen sei, und er hat am 15. November mit Baden und Dessen abgeschlossen, bevor die Berhandlungen mit Bahern und Württemberg beendigt waren, um dadurch einen gewissen Irnd auf seine Staaten auszusüben.

Es hängt mit diefer hohen Einschähung eines gegenseitigen Bertrauensberhältnisses zwischen Bundesgenossen auss engste zusammen, daß Bismard sowohl für Bündnisse als für die politischen Beziehungen überhaupt dem persönlichen Moment eine so große Bedeutung beimist: Ju Naposeon hatte er kein Bertrauen, und das hat sicher dazu beigetragen, daß er auf dessen Bündnisanträge niemals einging. In Csterreich suchte er im Cttober 1864 durch eine Konzession in den Jollvereinsverhandlungen Nechberg zu halten, da er in ihm den notorischen Bertreter des preußich-österreichischen Bündnisse in Wien erblichte und einen Bruch mit Csterreich damals siur "unzeitig" bielt. Mus die dynastischengen zu Nußland und auf sein persönliches Verhältnis zu Alegander III. hat er stets den größten Wert gesegt, und in den Gedansen und Erinnerungen erslärt er geradezu, die einzige Bürgschaft sür die Dauer, der russischen Freundschaft sei die Persönlichseit des regierenden Kaizers. Gbenzo bezeichnet er hier die Verson des Kaisers Vranz Joseph als eine Garantie für die Niederhaltung antideutscher Bestetnungen in der auswärtigen Vollist Esterreichs.

Und das persönliche Bertrauen, das er sich bei den fremden Söfen erworben, hat er als einen sehr wesentlichen, politischen Faktor sehr hoch eingeschätzt.

Bündnisse haben nur dann Bert, wie schon aus den oben angeführten Außerungen hervorgeht, wenn sie "den Ausdruck beiderseitiger, wirklicher Anteressen besiegeln". Siner Gesüssepolitif dem Ausstande gegenüber ist er aktiv und passiv unzugänglich — "nur feine sentimentalen Bündnisse, bei denen das Bewuhtsein der guten Tat den Lohn edler Ausverenng zu bilden hat!" "Das Juteresse Preußens" ist ihm "das einzige Gewicht, dem er bei Abwägung der preußischen Politik die normale Geltung beilegt".

Er betonte, eben Minister geworden, in Paris dem österreichischen Gesandten gegenüber mit gestissentlichem Nachdruck, falls Preußen ohne vorspergebende Verständigung mit Sterreich in europäilche Krisen gerate, so sähe er keinen Grund, warum Preußen in Sterreich etwas anderes als eine fremde Macht sehen sollte. Für die Phrasen von Bruderkrieg sei er stichsest und kenne keine andere als ungemütliche Interessendlicht, Jug um gug und bar.

Er hat wohl als Minister es nötig befunden, den leicht erregbaren Gesandten in Paris, Graf von der Golt, in äbulicher Weise daran zu erinnern, "daß wir kein Recht haben, eine gemükliche Hingebung für Breußen in der französischen Politik vorauszusehen, wie auch unsere Politik von derartigen Gefühlen sier irgend eine fremde Macht frei ist — daß unsere Haltung gegen Frankreich von der immer präsenten Boraussehung getragen wird, daß man sich auf der anderen Seite nur durch eine Interessen bestimmen läßt, und von dem Bewußtsein, daß wir dasselbe tun — daß sie ebenso frei von Verstimmung wie von Hingebung sein wird."

Indem er im Frühjahr 1857 in dem Briefwechsel mit General von

Gerlach für eine Annäherung Breukens an Frankreich eintritt, die dieser als ein Doftrinar des Legitimitatspringips perhorresgierte, betont er febr entichieden, "daß er das Legitimitätspringip feinem ipegififch preu-Biiden Patriotismus bollftandig unterordne, daß, wenn man noch Sompathien und Antipathien in betreff auswärtiger Machte und Personen feine stebenden, diplomatischen Beziehungen und die Unterhaltung des Einbernehmens im Frieden guichneiden wolle, man aufhöre, Politit gu Dit Rachdrud erffart er, daß felbit der Ronig nicht das Recht habe, das Antereffe des Baterlands dem eigenen Gefühl von Liebe oder Bag gegen Fremde unterzuordnen, daß fein Ideal für auswärtige Politifer die Borurteilsfreiheit fei, die Unabhängigkeit der Entichliefungen von den Eindrücken der Abneigung oder der Borliebe für fremde Staaten und beren Regenten, - daß er es in Friedenszeiten für mutwillige Gelbitichwächung balte, fich Beritimmungen zuzuziehen folde zu unterhalten, ohne daß man einen praftifchen, politifchen Zwed damit verbinde, und die Freiheit seiner fünftigen Entichliegungen und Berbindungen vagen und unerwiderten Sympathien zu opfern, Konzessionen . . . lediglich and Gutmittigkeit und love of approbation zu machen. Schon im Jahre ander bemerkt er in einem Schreiben an Mantenffel: "Im Jahre 1851, besonders gu Anfang, lagen die Gefahren eines Tebordierens der Revolution aus Frankreich und Italien noch naber, und es mar eine Solidaritat der Monarchien gegen dieje Gefahr vorhauden, welche unjeren Maivertrag gang natürlich berbeiführte; eine ähnliche Situation würde erft wieder da fein, wenn das frangöfische Raisertum gestürzt ware. Solange es steht, handelt es sich nicht um Abwehr der Temofraten, jondern um Kabinettspolitif, bei der die Intereffen Ofterreichs eben nicht mit den unfrigen gufammenfallen."

Unermidlich befämpft er die doftrinäre Vorstellung Gerlachs, daß Rapoleon die "infarnierte Nevolution" und ein Bündnis mit Franfreich überhaupt feine Wöglichfeit sei, — er erffärt ihm, daß auch er das Prinzip des Kampses gegen die Revolution anerfenne, daß er es aber nicht für möglich halte, "das Prinzip in der Politif als ein solches durchzusein, daß die entferntesten Konsequenzen des selben noch jede andere Rückstäut durch brechen, daß es gewissennaßen den alleinigen Trumpf im Sviel bildet, von dem die niedrigste Karte noch die höchste jeder anderen Farbe sticht."

Im Frühjahr 1860 idreibt er Gerlach, daß er "nicht mit Frankreich oder Sardinien gehen wolle, aber nicht, weil er es für ein Unrecht sondern weil er es im Interesse der Sicherheit Prenßens für bedenklich halte. Wer in Frankreich oder Sardinien herriche, sei ihm dabei, nachdem die Gewalten einmal anersannt seien, ganz gleichgültig und nur eine tatsächliche, keine rechtliche Unterlage. Frankreich bleibe sür ihn Frankreich, möge Louis Navolcon oder Ludwig der Heilige dort re-

gieren. . . Für den politischen Kalful sein natürlich diese tatiächlichen Unterschiede sehr gewichtig, für sein Gewissen, für den Rechtstandbunkt aber hätten sie ihm keine Bedeutung, er süble keine Berantwortlichkeit siür auswärtige Justände in sich." Er gibt zu. es lasse sich vom "Staud-punkt der politischen Nüblichkeit darüber diskutieren", daß "wohlberstandene prenßische Politis anch aus Zwedmäßigseitsrücklicht Kenscheit in auswärtigen Beziehungen erfordere" — wie aber Gerlach "den Unterschied kelle zwischen Recht und Revolution, Christentum und Unglauben, Gott und Teuse, so fönne er mit ienem nicht diskutieren."

Mit Recht hat Bismard in den Gedanken und Erinnerungen diesen Priefmechsel als ziellos bezeichnet, in dessen Verlauf Gerlach den Kanups gegen die Revolution sür sein oberstes, politisches Prinzip und den prenssischen Batriotismus sür selbstverständlich erklärte, zugleich aber meinte, "daß uur der zuverlässig ist, welcher nach bestimmten Grundsäten und nicht nach schwankenden Begriffen von Interesse usw. (!) handelt," oder die kilden Forderung ausstellte: "Man nutz sagen und zeigen, daß man sich zu verteidigen gesonnen ist, wenn man angegriffen wird."

Daß Bismard, wiewohl durchans monarchijch-konjervativ, doch vollfommen frei von Parteis und kegitimistlichem Tottrinarismus war, daß
sein Ronalismus damals nicht jo sehr prinzipieller als praftischer Natur
war und sich mit seinem prenßischen Staatsgesühl durchans deate, das
zeigen anch andere Außerungen ans jener Zeit. So sagt er in einem
Vericht an Mantenisel vom 10. April 1858: "Tem Anslande gegenüber
kann man in der Vertretung Prenßens nicht Parteimann in derjelben
scharfen Ausbrägung wie im Innern bleiben."

Und in bezug auf die neapolitanische Frage ichreibt er im Tezember 1860 an Schleinig: "In betreff der inneren prengifchen Politif bin ich, nicht bloß aus Gewohnheit, sondern aus Überzenanna und aus Utilitätsgründen jo toujervativ, als mir mein Landes- und Lehnsberr irgend gestattet, und gebe grundsählich bis in die Bendee, quand meme, das beißt auch für einen König, deffen Politif mir nicht gefiele; aber nur für meinen König. In betreff der Zustände aller anderen Länder aber erfenne ich feine Art pringipieller Berbindlichfeit für die Politif eines Prengen an; ich betrachte jie lediglich nach Maggabe ihrer Rütlichkeit für prengische Zwede . . . und ich balte dafür, daß wir und bei Unnvälgungen im Austande nicht zu fragen baben. was in der Sache nach neapolitanischem, frangofischem, öfterreichischem Rechte rechtens jei, jondern daß wir unjere Parteinahme danach einrichten, welche Gestaltung des Auslandes die günstigste sei für die Machtstellung und Sicherheit der Arone Prengen. . . . Die Teilnahme für die Durchführung an fich unzweifelhafter Thronrechte ansländischer Fürften fann uns weber nüten noch ftiigen; wir fteben auf der eigenen Araft und

fallen mit ihr: daß wir auf legitimen Grundlagen ftebn, ift febr erfreulich, hat aber an sich allein keine Tragfähigkeit (!) . . . Db die Präzedengfälle, in denen Dynastien ihren Thron verloren, um einige vermehrt werden oder nicht, das haf auf die Festigkeit der Fundamente, auf benen die preußische beruht, nicht den mindeften Ginfluge") . . . Unfer Ronigebaus und unfer Staat wurzeln in dem Boden eines treuen Bolfes und eines guten Sceres, und weder die Trene des einen, noch die Bute des anderen hat etwas mit der Frage zu tun, ob wir in Italien für die legitimistische Doftrin eingetreten find oder nicht." Bang ähnlich schreibt er im Inli 1861 an Roon: "Ich bin meinem Fürsten tren bis in die Bendee, aber gegen alle anderen fiible ich in feinem Blutstropfen eine Spur von Berbindlichfeit, den Finger für fie aufzuheben," und an Below Bobendorf: "Wir haben unter unferen beften Freunden fo viele Doftrinare, welche von Preugen die gang gleiche Berpflichtung jum Rechtsichute in betreff fremder Fürsten und Länder, wie in betreff der eigenen Untertanen verlangen. Diefes Spftem der Solidarität der konfervativen Interessen aller Länder ist eine gefährliche Fiktion, solange nicht die vollite, ehrlichste Gegenieitigfeit in aller Herren Landern obwaltet. Ifoliert von Preußen durchgeführt, wird es zu Donguiroterie, welche unferen Rönig und feine Regierung nur abichwächt für die Durchfübrung der eigensten Aufgaben, den der Krone Breuken von Gott übertragenen Schut Preußens gegen Unrecht, von außen oder von innen fommend, zu handhaben." Indem er im Intereffe Preugens über die Unipriide des Augustenburgers auf Schleswig himvegging und drei dentichen Innastien ein Ende machte, hat er diese Anschauungen auch proftifc durchgeführt.

In den späteren Jahren wurde dann die Gemeinichaft der Interessen der monarchischen Größtaaten, namentlich gegenüber demofratischund sozialistischerepublikanischen Bestrebungen, wieder ikürker von ihm hervorgehoben. So betont er in einer Tenkschrift über die Sohensollerniche Thronkandidatur in Svanien im Jahre 1870, daß "das Wiedererscheinen der Königin Jabella ihm für die monarchischen Interessen in Europa sehr nachteilig erickeine".

Die Pariser Ereignisse vom September 1870 und März 1871 haben ibn dann veranlaßt, ein gemeinsames Borgeben der monarchischen Regierungen gegen die Gefahren der revolutionären, sozialistischen Internationale anzuregen. Im September 1870 wurde Prinz Luitpold vom Bayern zu einem Schreiben an Erzberzog Albrecht, als Kanal zu Kailer Franz Joseph, veranlaßt; darin wird der Krieg nach der Wendung der Tinge in Paris als Berteidigung des monarchisch-konservativen Prinzips

<sup>\*)</sup> Sier ichieft Bismard in der an sich so berechtigten Opposition gegen ben boktrinären Legitimismus wohl boch eines über bas Ziel sinaus.



gegen das republifanisch-jogialistische bezeichnet, auf die Bejahren der Internationale für die monarchisch regierten Länder hingewiesen und ein festeres Zusammenhalten der Elemente, die wie Deutschland, Rufland und Ofterreich dem monarchischen Pringip einen ficheren Salt gewähren, gegenüber der Solidarität der republikanischen und revolutionären Intereffen als ficherite Burgichaft für die Cache der Ordnung und Bivilifation bezeichnet, und indem die Bersuche liberaler Ginrichtungen in Cisleithaufen und die nationalen Experimente in polnischer Richtung für verfehlt erklärt werden, wird Ofterreich ein offenes und vertrauensvolles Berhältnis zu Tentichland und Aufland als Salt gegen die revolutionaren und zentrifugglen Elemente in feiner Mitte empfohlen. Chenfo wurde dem Baren die Notwendigkeit des Busammenhaltens der Ditmächte gegen die revolutionäre Propaganda vorgestellt, jowie - und das ift bier die vielleicht mehr zur Einwirfung auf den Baren bestimmte Sauptiache - die "Notwendigkeit, beim Friedensichluß alles zu vermeiden, was durch Migachtung der wirklichen Bedürfnisse Deutschlands jum Schut und gur Sicherung feiner Grengen der revolutionaren Bartei in Dentichland felbft eine Saudhabe geben fonnte, die öffentliche Meinung an vergiften."

Nach der Errichtung der Kommune zu Paris im Frühjahr 1871 wurden diese Berschein Wien, wo sie zunächst nicht fruchtbaren Boden gesunden hatten, von neuem aufgenommen, ebenso in Petersburg, ja auch in Loudon, Florenz und Brüssel; man sam, unterstützt durch das Entgegensommen Franz Josephs und Andrassins sowie des Jaren, zur Formulierung positiver Borschläge und zu Borbereitungen sür eine deutsch-ötterreichlische Konserenz.

Die Anichanung von der Solidarität der Interessen der enropäischen Wonarchien wurde da in einer Tepesche an Brasslier St. Simon, den Gesandten beim Quirinal, ganz unzweideutig formuliert: "Wögen die Bestrebungen der revolutionären Elemente der verschiedenen Länder auch nach den Inständen der letzteren in betreif der endlichen Ziele auseinander gehen, so sind sie doch in dem nächsten, dem Kannpse gegen die bestehende staatliche Orduung einig, und daraus ergibt sich ein gemeiniames Interesse der Volumg einig, und daraus ergibt sich ein gemeiniames Interesse der bestehenden Regierungen. Wenn der Staat, wie es in Paris zwei Wonate der Fasl war, in irgend einem Land der revosutionären Bewegung unterliegt, so wird in alsen Ländern seine Kraft geschwäckt, die Kraft seiner Gegner in demielben Verbältnis gestärft werden.")

<sup>\*)</sup> Ahnliche Gebanken enthielt die Zustruktion für Schweinit, der im Oktober 1876 bem Zren, Bismarcks Antwort auf die Frage überdringen sollte, od er auf die Neutralität Deutschlands im Fall eines russische öfterreichischen Krieges rechnen sonnte: Unter erites Bedürfnis sei, die Freundschaft zwischen den großen Monarchien zu ersalten, welche der Revolution gegenüber mehr zu verlieren als im kaumpf untereinander zu gewinnen

Dafür, daß diese Ausführungen, gegen deren Richtigfeit sich, wie mir ideint, ichlechterdings nichts einwenden lägt, tatjächlich Bismards Unichannngen wiedergeben, iprechen auch jeine Angaben in den Gedanken und Erinnerungen zu Beginn des Kapitels über den Treibund, wonach er ichon in Meanr im September 1870 und dann nach dem Frankfurter Frieden "einen Dreibund der drei Raifer erftrebt habe, mit dem Bintergedanken des Beitritts des monardijden Italiens und gerichtet auf den in irgend einer Form bevorstebenden Rampf gwijchen dem Spitem der Ordnung auf monarchijcher Grundlage und der fogialen Republif, auf deren Nivean die antimonarchifche Entwidlung langiam oder iprungweise binabzufinfen pflege, bis die Unerträglichkeit der dadurch geichaffenen Buitande die euttänichte Bevolferung für gewaltjame Rückfehr zu monarchiichen Inftitutionen empfänglich moche". In abnlicher Beije betonte er in der Reichstagsrede vom 6. Februar 1888, daß Dentichland mit Rukland "aroke und gemeinsame, monarchische Anteressen sowie Antereffen der Ordnung allen Gegnern der Ordnung in Europa gegenüber au pertreten babe".

Und noch entschiedener kommt dieser Gedankengang zum Ansdruck in dem Sahe der Gedanken und Erinnerungen, daß "die Erhaltung eines Cements monarchischer Ordnung in Wien und Vetersburg und auf der Vasis beider in Rom für uns in Tentschland eine Anfgabe ist, die mit der Erhaltung der staatlichen Ordnung bei uns selbst zusammenfällt".

Man hat diese Aussiührungen in den Gedanken und Erinnerungen lediglich als zur Wirkung auf Ausland berechnet und als eine unwill-kürliche Beimischung späterer Erwägungen zu den früheren Motiven aussehen wollen.

Daß alle jene Ansführungen bis zu einem gewissen Grade Mittel zum zwed der Wirfung auf das Anskand waren, itt allerdings richtig — es iit bei dem Schreiben an den Zaren besonders evident; und ein Schreiben an Zbenplit vom 17. November 1871 beweist, daß die jozialpolitischen Konferenzen mit österreichischen Bevollmächtigten ihm zugleich als ein Mittel politischer Annäherung an Sterreich dienen sollten. Vber man gewinnt doch den Eindruck, daß jene Ausführungen zugleich den wirflichen Anschanungen Vismarck entsprachen.") Und wenigstens bei einer Anchenung in ähnlichen Sinne icheint jede Diensibilität ansgeichsossen. Im Dezember 1883 äußerte Vismarck in einer vertrauslichen Unterhaltung mit dem württembergischen Anisserverfährung mit dem württembergischen Anisiterprässenten, Frei-

bätten. Allerdings war er damals von dem Beftreben geleitet, den Frieden zwischen Glierreich und Russland aufrecht zu erhalten — die Angerung ist also oftensibel — oder mindeftens auch oftensibel.

<sup>\*)</sup> Das positiv nachzuweisen ist freilich mohl ebensowenig möglich, als es ber Beweis bes Gegenteils iein birfte.

herrn von Mittnacht, in Anknüpfung an Bemerkungen über die Beziehungen zu Italien und Spanien, "die Monarchen süchlten, daß wir Stützen der Monarchie seien und die Tifferenzen der einzelnen Staaten unter sich seien ein Kleines gegen den Kampf der Monarchie gegen Republik und Revolution".

Die Entwidlung der theoretijd-volitiiden Grundanidauungen Bismards ift ein nach dem vorhandenen Material und überhanpt unendlich ichwieriges Problem. Aber das steht iedenfalls fest, daß, wenn er auch von dem Doftrinarismus der Camarilla stets frei war und sich von den Anschanungen der konservativen Partei in vielem schon früh emanzipierte, er doch ftets bis auf die Knochen konjervativ - nicht im Partei-, aber im politischen Sinn - und monarchiftisch auf religiöser Grundlage geblieben ift, und daß er and an der Idee der Befampfung der Revolution ieit jenen Märztagen des Jahres 1848, wo er den Anstoß zu einer Contrerepolution an geben perinchte, danernd festgebalten bat. Bielleicht war es dieje feine konfervativ-royaliftifche Grundanichanung, die er im Ange hatte, wenn er zu Buich jagte, man fonne ihm in politischen Dingen ein "Spftem" am Ende nicht bestreiten. Und diejes fein Spftem ift nad der Aberwindung der ingendlichen Reigung zum Republikanismus und Liberalismus - im Grunde immer dasjelbe geblieben. Mur daß fein "genialer Wirflichkeitslinn" eben ftets die Pringipien den praftischen, politischen Bedürfniffen unterordnete und ftarrer Doktrinarismus ihm fremd war. Bas fich andert, find nicht fo fehr jeine Pringipien, als die Durchführung oder Burudstellung berfelben in der praftischen Politif, für die nicht Pringipien, sondern lediglich die Interessen des Staates maßgebend find. Und wenn jene Erwägungen über die Intereffenfolidarität der monarchijchen Staaten in den früheren Jahren gurud. und erft in den ipateren Sabren mehr bervortreten, jo ist das nicht blof: die Folge einer inneren Bandlung Bismards, fondern mehr noch eine Folge der veränderten Machtitellung feines Staates. Es foll damit allerdings nicht gelengnet werden, daß in der fpateren Zeit fein Ronalismus um einige Mngneen tiefer und mehr pringipieller Natur ift: Die Beforgnis bor den Gefahren einer fogialen Revolution ließ ihn dieser gegenüber jene Intereffenfolidarität nicht ans Pringip oder Doftrinarismus, fondern ans Bwedmäßigfeiterndfichten ftart betonen - eine Golidarität, die allerdings von der von den Legitimisten der fünfziger und fechziger Jahre gegenüber den nationalen Bestrebungen gepredigten in ihrem Ansgangspunft wesentlich verschieden ift. Immerbin ift eine gewiffe Bandlung bier nicht zu verkennen. Gegenüber der jogialen Gefahr wirde er jest nicht mehr den radifalen Sat anfacitellt baben, daß es "nicht den mindeften Ginfluß auf die Festigfeit der Jundamente habe, auf denen die preußische Dynastie beruht, ob die Präzedenzfälle, in denen Dungftien ibren Ibron berloren, um einige vermehrt werden oder nicht."

Bas nun aber jenen Busammenhang mit ber Lage jeines Staates betrifft, jo laffen fich, wie mir icheint, bier zwei Epochen untericheiben: Solange Breugen ein aufftrebender, um die volle Durchsetzung feiner Großmachtstellung fampfender Staat ift, da greift Bismard - unbefümmert um politifche Pringipien - ju jedem Mittel, das für feinen 3med Erfolg verspricht. Da trägt er weder in den fünfziger Jahren Bedenken, eine weniaftens icheinbare Annaberung Breugens an das bonapartistische Frankreich zu empschlen, noch im Jahre 1866 eventuell eine Revolution in Ungarn zu bennten, das allgemeine Bahlrecht in die Pfanne zu werfen, drei alten deutschen Onnaftien ein Ende zu machen und 1870 der republikanischen Partei in Italien für den Fall, daß Biktor Emannel die Anitiative jum Bruch mit Brengen ergriffe, jeinen Beistand in Aussicht zu ftellen. Und er begünftigt später in Frankreich geradezu die republikanische Staatsform, um ibm die Bundnisfabigkeit ju nehmen. Das find mehr oder weniger revolutionare Mittel gum 3wed der Stärfung feines Staates nach außen und entiprechend dem unfertigen, nationalen Buftand Preugens und Deutschlands in jener Beit. Wie durch das Emportommen des Staates, jo geht durch Bismard felbit in diesen Jahren ein gewisser revolutionärer Ing. In dem Augenblick aber, da die Machtstellung Prengen - Dentichlands fonfolidiert und Diefes ein "faturierter Staat" ift, da erlauben ihm die realen, politischen Berhältniffe und legen fie ihm fogar nabe, die Intereffengemeinschaft der monardijden Staaten gegenüber der jogialen Revolution einerseits und gegenüber dem republikanischen Frankreich andererseits zu betonen, die theoretischen Anschauungen in Abereinstimmung mit den tatsächlichen Bedürfniffen in der proftifchen Politif durchzuführen.

Eine Annäherung an Frankreich lag damals vorerst ganz außerhalb des Bereichs der Wöglichkeit. Andererseits, wie das Zahr 1870 in Frankreich die Kommune gezeitigt hatte, io hatte er die Morgengung, daß anch der nächste answärtige Krieg "auf der Bestgrenze uns gegenüber die rote Fahne ebenso gut wie vor hundert Jahren die dreifarbige ins Gesecht führen könne". Und diese Unsicherheit der inneren Berhältnisse in Frankreich trug ein Moment steter Bennruhigung sin den europäischen Frieden in sich; schon insseren wat tatsäcklich aus Gründen der äußeren Politist eine gewisse Anteressengeneinschaft zwischen den vier monarchischen Größmäckten des europäischen Kontineuts vorhanden.

Benn es nun auch gewiß in erster Linie die Sorge vor fremden Angrissen und seindlichen Koalitionen gewesen ist, was Bismard zum Whichluß des sogenannten Dreikaiserbinduisses und dann des Zwei- und Dreibundes veranlagt hat, so iit es doch keineswegs ausgeschslossen, daß daneben jene Gedanken über die Juteressensolidarität der monarchischen Großicaten hier wirklam gewesen sind, Gedanken, die zwar bis zu einem gewissen Grade prinzipieller Natur, aber doch feineswegs durch bloge

Doftrin, sondern durch praftische Juteressenpolitif diffiert sind, und deren Richtigkeit durch die Geschichte der Revolutionen, die fast stetstepidemisch aufgetreten sind, hinreichend bekräftigt wird.

Gine Grundanichauung Bismards in beging auf Bundniffe, die er wiederholt ausspricht, ift es ferner, daß durch ein foldes fein Staat von einem anderen abhängiger werden darf, als seine eigenen Anteressen es bertragen. Unter diejem Gesichtspunft urteilte er von der beiligen Alliang, daß "die enge Berbindung mit den beiden größeren Raiferreichen, die unter fich mehr Analogie ber inneren Buftande und Regierungsgrundiate hatten als mit uns, uns feine freie Bewegung auf dem Gebiete europäischer Politif gestattete", und in demielben Ginne nannte er im Jahre 1860 das Bündnis mit Frankreich für Viemont "gefährlich und herrisch". Dagegen rühmte er an den Dreibundsvertragen, daß fie jene Anforderung erfüllten, und daß das fie feft, haltbar und dauerhaft mache. Und andererfeits hat er mehrfach auf Grund derartiger Ermägungen den Abichluß von Bundniffen abgelehnt. Go fakt er im Jahre 1865 in einer Depelde an Golt die Wirkung eines Bundniffes mit Frankreich dabin gufammen, daß Prengen den anderen Mächten gegenüber isoliert, auf Frankreich allein angewiesen ware und feinen Zumutungen fein hinreichendes Gegengewicht in Anerbietungen ober Drobungen leiften fonne.

Und ähnliche Gründe gibt er für die Ablehnung der ruffischen Allianzanträge der Jahre 1863 und (e.) 1875 an.

Bas die Kublizität der von Bismard abgeschlossenen Bündnisse betrifft, so wurden dieselben sämtlich zunächst geheim gehalten: die Schutzund Trusbindnisse mit den süddentschen Staaten 1866 aus Rücksicht auf den Biener Frieden, um Frankreich und Ofterreich nicht zu reizen — den Iwei- und Treibund aus Rücksicht auf Russand — der Neutralitätsvertrag mit Russand auf den Bunsch Auskands.

Die spätere Beröffentlichung der Bündnisse von 1866 sowie von 1879 wurde als ein diplomatisches Einschückterungsmittel gegenüber aggressiben Tendenzen Frankreichs verwertet,

Und auch die Beröffentlichung des inzwischen abgelaufenen und nicht erneuerten Rückversicherungsvertrags mit Rußland scheint neben personlichen Motiven den Zweck gehabt zu haben, abkühlend auf die russischenzösische Entente zu wirken.

(Schluß folgt.)





### Der tolle Student.

Don

#### Georg Buffe-Balma.

- Leipzig. -

ie auf die Landitraße führende Tür des Schankzimmers wurde träftig geöffnet, und eine hohe, breitschulktrige Gestalt mit blondem Bollbart, in einen langen Anchmantel gehüllt, trat über die Schwelle. Ihr vorau spraug ein fishler, flarer Luftzug, der den dichen Rauch zerteilte und die an rositiger Rosetts schautelude Sängelampe heller aufssammen ließ. Dadurch wurde es dem Eintretenden möglich, das lauggestreckte, niedrige Losal zu überblicken und an dem runden Kneiptisch in der Mitte seine Freunde zu ersennen.

"Na, Kinder, wieder beijammen?"

Mit starken Schritten ging er auf sie, die Honoratioren des kleinen Fischerdorfes, zu und streckte einem nach dem andern die schwielige Hand entgegen, die auch in behöbiger Freundlickfeit geschüttelt wurde. Plöslich aber, vor einem siberschlanken, jungen Mann mit zerknittertem, stark gerötetem Gesicht, der sich durch das Berwahrlofte seiner Aleidung ebenso wie durch die hohe, merkwürdig intelligente Stirn von den anderen unterschied, bielt er mit der Gebärde einer arenzenlosen Verwunderung ein.

"Was," rief er mit ipöttischem Pathos, "Eure desirischen Gnaden beehren uns doch wieder? Ich fürchtete ichon, diesen Glang" — dabei wies er auf die gedunsene Nase des Angesprochenen — "nie wieder an unserem Tisch zu sehen! Sind die Tichter und Könige, zu denen Sie gehören, uicht zu Haule gewesen?"

Der tolle Student, wie der angesprochene Karl Anders von allen genannt wurde, obwohl er schon lange nicht mehr studierte, rückte unrubig au seinem Brillengläsern und zwang sich zu einem Lächeln. "Laffen Sie doch die Dummheiten," jagte er halb fuurrig und halb verlegen. "Befueipt war jeder ichon mal."

"Ja, aber wiel"

Ter neue Ankömmling, der Juspekter auf einem benachbarten Rittergute war, hatte es sich zwischen dem Förster und dem Dorskausmann bequem gemacht. Als er seinen Stammschoppen vor sich hatte, wandte er sich, diesmal aber in ernsterem Tone, wieder an Anders.

"Biffen Sie, Frenndehen, wenn wir nicht fo finnlos gutmitige Leute wären, hätten Sie gestern derartige Hiebe bekommen, daß Ihnen der Hochmutssparren für immer in die Brücke gegangen wär. Sie können sich eigenklich bedanken, daß wir Sie nur hinausgeworsen haben."

Der junge Mann fuhr fich schwer atmend mit der Hand über die Stirn, und sein nervöses Gesicht färbte sich noch dunkler, während er am ganzen Körper leise erzitterte.

"Wielo denn?" stammelte er. "Und hinausgeworsen? Davon weiß ich ja gar nichts!"

"Na ja," nidte der Julpektor verächtlich, "schnungig sind Sie immer, und auf einen kleinen Hinauswurf mehr oder weniger wird es Ihnen wohl nicht nicht ankonnnen."

Hinter den Brillengläsern slammte es grüm auf. Man sah es am Buden seiner schmalen Schultern, wie missigam der Beschinpste sich bezwang. Er bezwang sich aber, weil neben dem kochenden Zorn noch ein anderes Gesühl in ihm lebendig war, ein Gesühl der Angst, das dem Zorne die Rage bielt und ichließlich sogar Sieger blieb.

Er durfte sich mit seinen Tischgenossen jeht nicht verseinden! Er hatte weder Geld noch Kredit, und was sollte er machen, wenn er keinen fand, der ihm sein Bier bezahlte!? Tas Vier, das er nötig hatte, um selber zu vergessen, wie elend er war! . . .

In haftigem Juge leerte er sein Glas und warf in anscheinendem Gleichmute den Kopf in den Nachen, daß die schwarze Haarsträhne, die ihm immer über der Stirne lag, wieder auf den Scheitel flog. Dann sah er den Inspeltor mit lachenden Angen an.

"Benn Sie denken, daß Sie mich wieder wiitend machen können!... Tenfel noch mal, ich weiß ja, daß ich ein Biech bin! Und daß ich gestern von dieser Naturaulage starken Gebrauch gemacht habe, muß wohl wahr sein. Zedenfalls batt' ich bent Schädelweh zum Sterben und Einfälle zum Entzischen. Daran merk' ich's immer, weil Ideen ebenso sind wie Kinder: man kriegt sie nicht, ohne ein bischen Viederei vorher! Aber wahrhaftig, von dem Hinauswurf habe ich kein Ahnung..."

"Gott jegne Ihre Anochen! — Daß Sie uns alle Hundesöhne genannt haben, die Ihnen die Sände küffen sollten, weil Sie uns die Ehre erweilen, sich für unser Geld zu besausen, — das werden Sie dann wohl auch vergessen haben? — Ra, es ist vorbei, und mit Ihnen nimmt man es nicht so genau! . . . "

Karl Anders, der mit nachdenklicher Wiene zugehört hatte, stand mit Applomb auf.

"Hören Sie, Bester," sagte er seierlich, "wenn Sie behaupten, daß ich Sie einen Hundesohn genannt habe, so muß ich das glauben, weil die Tatsache ebenso wie mein angeblicher hinweis darauf uns beiden zuzutrauen ist. Aber daß ich gesagt haben soll, Sie müsten mir die Hand füssen, weil ich Ihnen ersand', mein Bier zu bezahlen, — — das darf ich nicht auf mir sigen sassen souher noch will ich Ihnen beweisen, wie fern mir ein solcher Gedankengang ist! Die Serren sind Zeugen: ich bitte Sie hiermit, meine bentige Zeche zu übernehmen und zwar ohne Sandkuß! Genigt Ihnen diese Genngtuung?"...

Ein dröhnendes Gelächter erhob sich am Tisch. Rur der tolle Student sah mit erwartungsvollem Ernst auf den Inpektor. Mit der Stahlbrille auf der dichen Naie, den abgemagerten hohen Körper in einem abgeschabten, schlotternden Gehrod, aus dem oben ein unendlich schmuhiger Kragen hervorstand, während unten die langen Rochidisse melancholisch und gerknillt berabbingen, sah er wie eine sebendige Karikatur aus.

'"Das sicht Ihnen wieder mal ähnlich," meinte der Inspektor schmunzelnd. "Aber nee, min Söhning, das kömmt mich zu tener. Ziehn Sie man selber die Knöppe rans!"

"Wenn ich man welche hatte," antwortete Anders befümmert.

Nach furzem Sin- und Berreden einigte man sich dabin, daß die übrigen gemeinschaftlich seine Beche übernahmen, und Rarl Unders, dieser Sorge ledig, ließ feinem Durfte wie seinem Temperamente freien Lauf. Mit jedem Glas Bier wurden feine Ginfalle übermutiger, feine Angen lebhafter und feine welfe Sant ftraffer. Das fleinfte Ereignis des Fifcherdorfes erweiterte er mit farfaftischem Sumor zu einem Beltbild und zeigte ihnen dadurch ihr eigenes Leben in jo grotesten Bergerrungen, daß sie erschroden wären, hätten sie darüber nachgedacht. Aber sie lachten nur, und dem Redenden war das auch recht, weil er mehr für sich iprach als für fie, weil diese Sturmmariche gegen feindliche Ideen, die er bier in den Bierfrug pofannte, das Gingige maren, in dem fein Beift fich frei bon den Jeffeln eines entwürdigten Außenlebens au befätigen bermochte. Der Alfohol ließ ihn auffteigen wie einen Falfen, aber er zog ihm auch wieder die Kappe über, wenn er boch genug geflogen war. Und Karl Unders fehrte bald aus der Sobe gurud. Mit einem Male war er bei feinem eigenen "Ich" angelangt, bei feiner Studentenzeit mit ihrer ausschweifenden Tollheit, die ihn auf geistige Gipfel geführt und menichlich rettungslos in die Tiefe geichlendert batte.

Bei diesem Kapitel begann das eigentliche Bergnügen seiner Zuhörer. Sie lachten auch über ihn, wenn er noch nicht betrunken war, weil er wisig sprach und unerschöpflich zu erzählen wußte, so wenig sie auch davon verstanden. Erst jest aber wurde er selber der Gegenstand ihres Gelächters, und damit befriedigten sie das Gestühl des Unmuts und der Gedrückseit, das, ihnen selber nicht ganz bewußt, die gesistige überlegenheit des bürgerlich so tief verachteten Trunkenbolds oft genug in ihnen sossöste.

Als er nach minutenlangem Schweigen den Kopf in die Hand stütte und schwermütig vor sich hinsah, stieß der Kaufmann seine Nachdarn auch mit beimlichem Schnungeln an und trank ihm dann ausmunternd zu.

"Prosit, Anders! Seien Sie fein Kopschänger! — Sie führen doch wirklich ein glückliches Leben! Nichts zu tun, immer reichlich zu trinken! Fein! Bas?" . . .

"Gin gliidliches Leben?"

Karl Anders sinhr mit jähem Rude ans seinem Dahinbrüten und sah den Kaufmann mit glübenden Augen an. Seine dicken Rasensstügel spannten sich, und die Mischung von Jorn, Schmerz und Betrunkenheit, die sich auf seinem Gesichte zeigte, gab ihm ein halb schreckliches und balb läckerliches Aussehen.

"Glücklich nennt ihr daß? Ter elendeste Dorsköter ist besser daran als ich. Jeder Hund bat seinen Herrn, ich hab' nicht einenal einen Gott! Jeder Hund hat einen, dem er nützt und der ihn lieb hat. Und ich? — Ach, was versteht ihr denn davon?!!"

Der anfänglich hestige Ton seiner Worte war am Schlusse weich und weinerlich geworden, und als er danach den Bierfrug zum Munde sührte, rollte ihm eine Träne in den Trunk.

Der Kaufmann, der sich vor Wohlgefallen das feiste Doppelfinn fraute, nidte ihm teilnebmend au.

"Sie können wohl recht haben, Anderst Wir wissen das ja nicht jo. Aber warum sprechen Sie sich nicht einmal ans? Wir sind doch alles vernünftige Leute!"

"Aussprechen? Mit wem denn? Etwa mit euch?"

Der tolle Student sah ihn durch die Brillengläser finster an und auckte böbnisch die Achseln.

"Was bin ich ench denn und was seid ihr mir, daß ich mit ench reden könnte? Ihr versteht mich so wenig, wie ein Sperling den kranken Abler, und ich bin ench fremd, fremd wie allen auf der Welt!" —

Er nahm einen tiefen Schluck, und wie im Selbstgespräch fuhr er leise vor sich hinmurmelnd fort:

"Wen hab' ich denn? Nicht Mensch noch Bieh! Selbst mein kleiner Hund läust mir ja fort, wenn ein anderer ihm schöner tut. Nicht einen hab' ich . . . nicht einen!" — — —

"Na, ich denke, Anders, Sie haben auch mal einen Kanarienvogel gehabt?"

7

Rarl Anders niete ichwerfällig.

"Ja, den hatt' ich. Damals, als es noch bester mit mir war, . . . als ich noch jung war. . . . Wir hatten uns lieb, jehr, jehr lieb." — — Wie geistesabweiend stierte er vor sich hin.

"Wie lange ist das denn her?" fragte der Förster mit mühjam verbissenn Lachen.

"Zehn Jahre werden es sein . . . Tamals, als ich noch Primaner war. Als ich auf der Universität war, börte es langsam auf. Wirchrieben uns noch lange, gewiß. Aber dann ging es runter mit mir, und wie durfte ich denn da zu ihr zurückfommen? Elend hab' ich sie gemacht, elend! Um Glüd, Glanden und Jugend hab' ich sie betrogen. Ich die die die die die deliebt hat . . . ."

Er nahm die Brille ab und trodnete die Gläjer. Seine Angen waren verquollen und die Raie glübrot.

Der Kansmann preizte sich das farierte Taichentuch vor den Mund, um nicht laut aufzulachen.

"Ben? Den Ranarienvogel?" prnitete er dann beraus.

Rarl Anders fab ibn verftandnislos an.

"Meine Brant," jagte er leife. Und mit einem Mal ichlug er sich die Hände vor das Gesicht und stöhnte lant auf:

"D Gott, wie mich das qualt!"

Eine geranme Zeit blieb er reglos sitzen, und die dicken Tränen liefen ihm durch die Finger.

Der Infpeftor inchte ibn gu bernhigen.

"Wieso muß sie denn gerade "elend geworden sein? Sie wird noch rechtzeitig einen anderen gefriegt baben."

Da hob der tolle Student jein naffes Gesicht und sah ihn mit dem Ausdruck einer unendlichen Verachtung au.

"Einen anderen? Mich hat sie gesiebt! Mich! Und an mir ist sie zugrunde gegangen, wie ich am Leben."

Die ganze Nacht hindurch hatte die Oftier gestürmt, und noch immer wollten ihre Wellen sich nicht beruhigen. In breiten, gewaltigen Reihen kamen die grünen, wandernden Higel, von weißen Schaumkronen ibertanzt, an den Strand gebrauft. Un den dicken Pfählen der Sprungbrück, die sich vom Badehause weit in das Weer erstreckte, hoben sie sich vianchend in die Höhe, wie kleternde Wörder, die den einsam dort oben Sitzenden zu sich in die Liefe reihen wollten.

Auf der untersten Stufe der Treppe, die von den Kabinen auf die Brüde führte, jag der tolle Student und jab mit muden, franken Augen auf die rubelojen Baffer. Neben ihm stand ein kleiner, gierlicher Hund,

der halb ängstlich und halb zornig die geisernden Bellen beobachtete und manchmal einen fleinen Sprung vorwärts tat, um ihnen heftig kläffend die winzigen Zähnchen zu weisen. Bei jedem lauteren Aufsprudeln kehrte er aber erschroden zu seinem Herrn zurück.

Es war noch im Mai, und fein Badegast vertrieb ihn aus dieser Zussenkat des doppetten Kahenjammers, der ihn Morgen für Morgen beimsuchte. Hier fonnte er stundenlang ungestört sitzen und den schmerzenden Kops in die frijchen, starken Seewinde streden und sich von ihnen den Aausch aus dem Schädel jagen lassen. Den Gram aus seinem Herzen kommten sie freisig nicht vertreiben.

Das Kinn in die Hand gestütt, blidte er in seine Bergangenheit, und ungählige Bilder zogen an ihm vorüber. Er sah sich als Knaben mit der Schulmappe und als derwegenen Rietterer auf den höchsten Kastanien-bäumen, dann sah er sich als ichsant aufgeschossenen Brimaner in der ersten Tanzstunde, ichsichtern und nubeholsen vor jedem lachenden Mädchengesicht, und von dort ab war es nicht mehr weit bis zu der seligisten und gleichzeitig aussendschen Erinnerung seines Lebens.

Zehn Jahre waren seit dem Tage vergangen, an dem er die fleine Grete zum ersten Wale gefüßt hatte. Es war ein Waltag gewesen, wie der beutige, aber der Mai im Binnenlande ist wärmer als wie an der Küste, und während er hente fror, war damals alles Wärme und Licht gewesen, um ihn und in ihm. Vielleicht war es aber auch nur das junge Blut, das die Stunde damals so warm und schön gemacht hatte!

Ein volles Jahr hindurch hatten sie in dem jüßen Fliederdust der ersten jungen Liebe gestanden, und niemals wieder war sein Serz so voll geworden von überstutender Järklichkeit und reinem, schrärmendem Glift. Das Söchste aber brachte ihm erst der Abend des Abschiedes, als er zur Universität ging. Bis dabin war ihre Liebe die Liebe zweier Knospen gewesen, die der Bind aneinander geschniegt hatte, und die sich selber noch nicht verstanden. An diesem Abend aber ichlossen die Knospen sich beide auf, und sie gaben sich ihre Seelen, bewust und in dem hestigen Jusammenschanern einer unerwortet ausbrechenden Leidenschaft.

Karl Anders bätte es damals nicht für möglich gehalten, daß etwas anderes als der Tod fie auseinander beingen könnte. Und ichließlich war es doch nicht der Tod geweien, sondern die drei großen W. über die ichon so viele geitolvert, die gut ipringen konnten: Wein, Weiber nich Würfel! Er wurde resegiert und verkam. Als es dann auch mit seiner Gesundheit bergab ging, ichiefte ein früherer Freund den Anhanglosen in dies Fischerdorf und erhielt ihn dert durch gelegentliche Zuwendungen, die Karl Anders aber weniger sir seine Genesung verwendete, als vertrank. Er konnte es nicht mehr lassen. Weil er getrunken hatte, war er unglücklich geworden, und nun, wo er unglücklich war, umste er trinken, um sein Unglisch ertragen zu können.

Was aus der fleinen, lustigen Grete wohl geworden sein mochte? Ein Jahr nach dem anderen würde sie auf ihn gewordet haben, und unt jedem Jahr würde Gram und Enttäuschung ihre Wangen schnneler und ihre Lippen blasser gemacht haben! — Er sah sie am Zenster des eieunmisponnenen Kleinstadthaufes sigen, mit tiefen, zudenden Hälten um den dünngewordenen Mund, hager, verhärmt und frühgealtert, wie sie mit rublosen, juchenden Augen über die Gärten blick, als wenn sie noch immer auf seine Heinschehrhoffte. Und neben ihr, in dem bronzierten Bauer, schwetterte sein Kanarienvogel, den er ihr vor der Abreise geschentt, seine fröhlichsten Triller und erinnerte sie immer wieder und wieder an ein verhungertes Glück. Er sah ihr Leben ebenso einsam und lieblos dahinsließen, wie seines, und er sübste die ganze Wollust des Schwerzes und der Sclibsverachtung, wenn er sich jagte, daß sie an Blückliches nicht einmal denken könne, ohne sein Wild, das Wild ihres seclischen Wörders, heraufzubeschooren! — —

Mit einem Male wurde er ans seinen Tranmereien jah aufgeschredt. Sein kleiner Hund hatte sich umgewandt und kläffte wütend der Düne gu.

Auf der jenscitigen Treppe flangen Schritte und Denichenstimmen. Rarl Anders drehte fich nach den Störern um.

Im gleichen Moment erweiterten sich seine Angen, er erblatte und zitterte, wie von einem panischen Schrecken befallen. Und plötzlich sprang er empor, lief bis an den Rand der Sprungbrücke und warf sich von dort in das Meer.

Renchend, mit gewaltsamen Armbewegungen, ichwamm er vom Badehause rechts ab, an den Nege flicenden Fischern vorüber, soweit seine Kräfte nur reichten. Erst in beträchtlicher Entsernung wagte er sich wieder an das User und warf sich mit den vom Wasser getränkten, triesenden Kleidern, halb ohnmächtig von der Anstrengung, in den Sand.

Als er von dort aus zurückah, sah er zwei Meuschen in städtischer Tracht, einen Herrn und eine Dame, auf der Badebrück stehen, die ebensalls nach ihm ausblicken. Die Entsernung war aber zu groß, als daß eine genauere Betrachtung möglich gewesen wäre.

Karl Anders preßte sich die Sand auf das Serz. Es klopfte ihm zum Zerspringen. Zu einem klaren Gedanken vermochte er noch nicht zu kommen. In halbem Stumpssinn ftierte er auf den weißen Sand, der sich um ihn herum von dem abtropsenden Wasser ganz dunkel färbte, und wie ein spielendes Kind preßte er mitunker seine Finger hinein.

Blötlich lachte er laut auf.

"Solch ein Bahnfinn!" nurmelte er dann vor sich hin. "Solch ein hahnebüchener Bahnfinn! – Ber wird es denn gewesen sein? — Eine Fremde, die ich nie gesehen! Ein bischen ähnlich sehen sich ja Gott weiß wie viel, und ich war ein Narr, daß ich mich dadurch erschreden ließ! Ein Narr und ein Hauswurft!"

Gine fleine Beile britete er wieder vor fich bin.

"Benn Grete heute noch so aussähe," dachte er dann weiter. "Ich weiß wirklich nicht, wo ich nieme Augen gelassen batte! Las da war eine dicke, runde Fran mit lachendem Mund, und Grete! . . . Hür wahnstinnig werden die beiden mich gehalten haben. Und ich war es ia auch. Gewißt" . . . .

Als die Mittagssonne und der sangende Dünensand ihn wieder getrocknet hatten, ging er durch den Kiesernsorst in das Dorf zurück. Ammer wieder und wieder tanchte aber ein Zug tieser Bennruhigung in seinem Gesichte auf. Er blieb auch oft auf dem Wege stehen, manchmal mit ganz hilssoler Wiene, und strick sich schweratmend iiber die Stirn, als wollte er dort Gedanken und Bilder vertreiben, die sich nicht vertreiben ließen.

An diesem Abend und noch an den darauf folgenden Tagen wurde Karl Anders von lachenden Fragern bestürmt, die sich nach der Ursache ieines plöglichen Kopfsprunges erkundigten. Die Fischer, an denen er vorbeigeschwommen war, hatten die Rachricht davon natürlich in das Dorf getragen.

Entgegen seiner sonstigen, mitteilsamen Natur, wich er aufänglich jeder klaren Beautwortung ichen aus. Als er sich dann doch zum Reden begnennte, behandtete er, in dem betressenden Vern einen gefährlichen Vänliger vernntet zu haben. Diese Ersindung ersaubte ihm auch, sich näber nach den beiden zu erkundigen, und so ersuhr er denn, daß sie sich nur für einige Stunden im Dorse ausgehalten hätten und dann mit dem Wagen weiter nach einem der benachbarten größeren Seebäder gefahren wären. Aber ihre Namen war niemand unterrichtet.

Seit dieser Zeit ging mit Narl Anders eine merkvürdige Beränderung vor sich. Während er früher ein unerschöpflicher Erzähler gewesen war, passierte es sett Abend sir Abend, daß er, oft genug mitten in einem Sahe, abbrach und eine Stunde bindurch wortlos mit finsterem Gesichtsausdruck vor sich hin sah. In diesen Zuständen war er gleichgültig gegen alles, was um ihn herum vorging. Juhr er dann aus seinem Brüten auf, so überhäufte er sich selber mit den bestigsten Worwirsen und erging sich in Betrachtungen über sein entwurzestes Leben.

Einmal zog er auch einen Neinen Revolver, den er aus seiner Studentenzeit herübergerettet hatte, aus der Tasche und sah ibn mit grenzenlos traurigem Lächeln au.

"Ich werde mich selber zum Tode verurteilen! Wartet nur! Bald genug!" — —

Ein Schauer ichintelte ihn dabei. Dann griff er zum Bierfrug, und als er ihn bis zum Grunde geleert, vertiefte er sich in das fremde Leben, das er mit seinem in die Tiefe gezogen batte. Und er ichilderte den Schmerz der Verlassenen und seine Schuld in glüstenderen Farben als je zuvor. Er iprach von ihren einzamen, frierenden Nächten, in denen ihr ganzes ungefülltes Lebensverlangen sich nach ihm sehnte und ihm gleichzeitig slucket: er iprach von ihrer ungenüsten, verwarteten Ingend, ihrem gemordeten Glauben und von der Lual, die ihm deswegen wie ein Geserschnadel Zag und Nacht am Gerzen fraß.

Da er gar fein Ende damit fand, wurden seine Vierfreunde allmählich ärgerlich.

"Sie werden langweilig, Anders," meinte der Anipeftor. "Benn ein halbwegs tiichtiger Kerl sich jo was vorzuwerfen hat, das nicht mehr gut zu machen ist, dann denkt er nicht mehr an die .ollen Kamellen und verafkt sie."

"Bergeffen, ja, wenn man das fonnte! Ich fann es nicht, und wenn ich es fonnte . . . "

Mit nachdenklichen Augen sah er vor sich bin, und laugiam gruben sich verzerrende Linien, wie eine wachjende Augst sie gebiert, tiefer und tiefer in sein Gesicht.

"Ich tat es nicht!" ftieß er dann bervor. "Rein, nein!"

Mit anseinander kniricienden Jähnen streckte er beide Hände, die Finger breit gespreizt, über den Tich und schloft sie dann in jähem Ande an Fänsten. So frampsbast, dast die Nägel sich tief in die Handeller drückten. Gleichsam, als wolle er etwas sesthalten, was ihm zu entschweiden drobte.

So viel er auch trauf, blieb er an diesem Abend doch merfwürdig nüchtern. Als die anderen sich auf den Seinmeg machten, trennte er sich von ihnen. Er ging nicht in das Torf, jondern bog rechts in die mächtigen Nadelwälder ab, die sich zum Weere hinzogen.

über den dunklen, leije ranichenden Wipfeln itand der Mond, und die Nacht war voll klagender Geräusche. Aus der Ferne kam das dunupfe Bellen eines Rehbocks. Nicht weit von ihm knacken dirre Kike. Der verzweifelte Schrei eines kleinen Bogels brach durch die Stille und der ichrikle Beutepfiff einer Eule. Eine Zeit bindurch verfolgte ihn aus dem Dickicht beraus auch ein Henlen und Winieln wie von bungrigen, jungen Naubtieren, Kilchein oder deraleichen.

Dicie Stimmen gingen aber nur bis an sein Ohr und nicht weiter. Eine unbezwingliche Unruhe, über die er sich keine Rechenschaft gab, trieb ihn vorwärts.

Erit am Strande, als das Weer vor ihm lag, itill, duntel, in unübersichbarer Sde, blieb er steben. Und ihm ward, als stünde er vor dem

Dzean der Berlaffenheit, der fein Leben umfpulte und ihn von den Mitlebenden ichied.

Er setze sich auf einen Felsblod, den die Flut vielleicht vor Jahrtausenden von den jetzt weit zurückliegenden Kilftenbergen gebrochen, und sann über sich nach.

"Liebe und Freundichaft hat niemand für mich," dachte er. "Cb ich war oder nicht war, bin oder nicht bin, bleibe oder nicht bleibe, — es hat niemand Anteil daran anger ihr, in der mein Leid sich einen Mitleidenden schuf..."

"Ja," nickte er bitter. "Ihr Schmerz ist das einzige, was mich noch mit der Mitwelt verbindet. Der lette Faden . . ."

Und da wußte er auch, wohin seine Unrube ihn trieb.

Er ging den Strand entsang, immer weiter und weiter, der nächsten Bahnstation zu. Als er eine halbe Stunde gegangen war, verbarg sich der Mond, und es wurde itoddunkel. Einmal siel er über einen großen, glatten Gegenstand lang bin. Mit den Händen süllte er, daß es ein toter Fisch war, ein Tümmsler, der ihm den Weg gesperrt hatte. Der Morgen grante schon, ebe er die Station erreichte.

Den Tag über iaß er in dem pfanchend dabinrollenden Zug, übermidet, mit brennenden Augen, apathifch und ohne zu denken. Wenn er doch einnal vorwärts iah, ward ibm zumute wie einem Mann, der von hobem Turme in eine Tiefe sieht, vor der ihm granft und die seinen Mick dennoch maglich gebannt bott.

Es war icon Abend geworden, als er in der kleinen, ichlesiichen Landstadt anlangte, in der er seine Schülerzeit verbracht hatte. Ant wenige stiegen mit ihm ans, und auch auf dem Bahnstein standen nur ganz vereinzelt Gruppen vlandernder Bürger. Als Karl Anders auf den Ansgang zuschritt, zuckte er zusammen und derückt den Kopf noch tiefer auf die Brust. In einem dieser Kreise hatte er einen alten Schusfreund erkannt, der, breit und behäbig auf einen Robestod mit elsenbeinerner Kriide gestützt, ihn für einen Wonnent lächtig frierte.

Seine Angit mar aber mmötig gemefen.

In ihm, dem mit gefnickten Knien ichwerfällig Tabinichreitenden, dem das Haar lang und wirr um ein gedunsenes, ichmutiges Gesicht siel, vermutete niemand den lebenstiichtigen Krimaner von damals.

Trotdem hielt er fich auch in den ichmalen Stragen ber Stadt möglichst im Dunkeln.

Faft jedes Bans mar ibm bier vertraut.

Dort am Martte das gelbe, baufällige Webande mit dem großen Blechschild über dem Eingang war das Birtsbaus, in dem er sich im

Kreise anderer Vennäler den ersten, harmlosen Rausch geholt hatte. Nicht weit davon war seine Bude gewesen, und durch die rechts abbiegende Gasse war er täglich zum Ghunasium gegangen. Auch die Verkanfsläden und Vnreaus kanute er alle, und es schien ihm, als ob die Zeit an dieser stillen Stadt ganz vorübergegangen wäre. Nur an sich selber erkannte er die zehn Jahre, die auch die Stadt vom Vergangenur trenuten.

Endlich trat er in eine Onerstraße, die mit ianberen, ichmuden Gärten vor jedem Hans nach dem alten Afoster führte. Bor einem der letten Hönier blied er ichwer atmend stehen und iah zu den Fenstern empor. Aber die Fenster waren dunkel und mit Brettern verschlagen, nud ans den Mauern wehte die Killse langer Berlassenbeit.

Faffungelos tanmelte Anders gurud.

"Wie ist das möglich," dachte er sich. "Hier ist ihr Haus, und hier muß sie wohnen, oder, oder — — sie ist tot!"

Er prefte die Lippen zusammen, und Tränen traten ihm in die Angen.

"Sie ist tot," wiederholte er sich. "Ich habe ihr Leben nicht nur zerstört, ich habe es ihr auch genommen."

Eine Minute stand er reglos still. Tann griff er in die Tasche und tastete nach einem Geldstück, das er mechanisch zwischen den Fingern drehte.

"Ich werde einst trinken gehen! Trinken, das ift noch das einzige!" Schwankend wie ein Betrunkener schleppte er sich auf die andere Straßenieite herüber, unaufhörlich abgebrochene Sähe vor sich hinmurmelnd.

"Das ist die Spur meines Lebens: ein verfrühtes Grab!" sagte er einmal. "Das ist alles." —

Etwa vierzig Schritte mochte er vorwärts gekommen iein, als heller Lichtschein und Instige Kinderstimmen, die aus der Veranda eines der kleinen Gartenbäuser vor ihm kamen, ihn aufblicken ließen.

Ein Bild ichlichten, friedlichen Familiengliids bot fich ihm dar.

Um den weißgededten Abendbrottisch gruppierten sich fünf Perionen; ein breitschultriger Mann, der in eine Zeitung vertieft war, drei fleine Mädden mit Stupsnasen und diden Vaden, und eine volle, noch jugendiche Francugestalt, die, auf einen Teller geneigt, der nengierig auschauenden Jüngsten, einem vielleicht vierjährigen Ninde, ein Stüdden Fleich zurechtschuft.

"Gibt es was Neues im Blatte, Heinrich?" fragte sie währenddem. Beim Klange ihrer Stimme zuckte Karl Anders zusammen und reckte seinen laugen Hals weit vor. Da richtete die Hanssran sich auch auf, und die spähenden Angen des tolsen Studenten sahen in ein rundes Gesicht mit lachenden Angen, roten Lippen und einer sibermätigen Stupsnase — in ein Gesicht, das er im Leben wie im Traume vielhundertmal gesehen hatte. . . .

Eine Cefunde ftand er wie betänbt, und wantend umflammerte er die eifernen Stabe bes Bartenaitters.

Gleich darauf wurde es in ihm aber jeltsam klar und ruhig. Er waudte sich ab und setzte den eingeschlagenen Weg fort, mit gleichmößigeren Schritten als vorher, aber noch viel, viel langsamer. Er war mit einem Male so unendlich mide und schwach geworden.

In das nächste Wirtshaus trat er ein. Jeht nicht mehr, um zu trinfen, sondern um zu ruhen. Er wollte sich hinsehen und lange, ganz lange still sitzen bleiben. Am liebsten schlafen.

Es war ein verräucherter, kleiner Raum mit brannen Holztischen und mit langen Banken an den Mänden. Karl Anders drückte sich ganz in eine Ecke. Er war der einzige Gast, und mit ziemlich mürrischer Miene schrandte der bei seinem Eintritt ans dem Nebenzimmer gekommene Wirt die Lanwe böher.

Das erste Glas Bier schlindte Anders durstig berunter. Als er jedoch das zweite an die Lippen setzte, ichüttelte ihn plötslich ein leiter Efel, und er ichob es zurück. Er wußte nicht, warnm er noch trinken sollte. Es schnieckte ihm nicht mehr.

"Es ist doch gut, daß sie nicht tot ist." sagte er sich. "Sie lebt und lacht, hat Mann und Kinder. Alles, was ich mir die Jahre hindurch eingebildet habe, war Unsinn. Daß ich zugrunde gegangen bin, war für sie ebenso gleichgrüftig wie für die andern." —

"Genan so gleichgültig! Überwunden bin ich längtt, vergessen lange. Ich bin keine Halbiniel, ich bin eine Injel in der Berlassenbeit. Es führt kein Beg von mir zu den Mitsebenden." —

"Was soll ich jest tun? In mein Dorf zurückehn? Man wird mich fragen, wo ich war, und ich werde sagen: bei meiner Brant, die mit mir zugrunde gegangen ist!"

"Rein, nein!"

Er nahm das Bierglas und schüttete einige Tropfen darans auf den Tisch. Dann tauchte er einen Finger in die Flüssigkeit und begann damit auf der Platte zu ichreiben.

"Der lette Jaden!" las er halblant bor fich bin.

"Ja, der ift jest gerriffen, gang gerriffen!" -- --

Roch einmal nickte er in melancholiicher Rube vor sich hin. Tann griff er, einen beobacktenden Blick nach dem am Bifett hantierenden Birt werfend, in die bintere Tasche seinen Nockes und holte einen Neinen, zierlichen Revolver hervor, den er unter dem Tische vorlichtig spannte.

Trot feiner Sorgfalt gab es aber doch einen hellen, icharfen fnadenben Laut, und ber Wirt drehte überraicht ben ftruppigen Kopf. Im gleichen Moment stieß er einen Fluch aus und sprang hinter bem Schanktiich vor, auf Anders zu.

Er tam aber zu ipat. Ruhig, ohne das geringste Zittern hatte dieser sich den Revolver an die Schläse geiegt, und erst als die schwielige Faust des Wirtes beinahe seinen Arm berührte, drifte er los. — —

Der tolle Student hatte sich erschossen, nachdem er alle Entwürdigung und jeden Gram zehn Jahre hindurch ertragen hatte. Er hatte sich nicht erschossen, weil er unglücklich wer und niemandem Glück gab, aber er hatte sich getötet, weil sein Leben nicht einmal start genug gewesen war, ein anderes mit sich ins Elend zu reißen.





# Der Wert der Persönlichkeit.

Don

### Professor Dr. J. Gurlitt.

- Steglitz. -

glauben alle zu wiffen, was unter "Berjönlichfeit" zu veriteben fei, und doch ift der Begriff nicht leicht zu bestimmen. In ihren glaugenoften Bertretern findet fich das Urteil leicht guignmen: Sofrates, Cajar, Luther, Goethe, Bismard: da jdmanten wir nicht. Sobald man aber dieje Boben verläßt, baun gerät man ichon in das Gebiet des Streitigen. Es unterliegt doch wohl feinem Zweifel, daß es auch Perfönlichkeit verbrecherijder Pragung gibt. Bu ihnen wird mancher geneigt jein Napoleon I. zu gablen, oder auch im Bereiche der Dichtung den grandigien Berbrechertnung des Gloiter. Begeben wir uns nun vollends in die Riederungen der Alltäglichkeit, so werden sich selten die Meinungen der Mitmenschen auf dieselben Perjönlichkeiten einigen. Jeder einzelne wird geneigt sein, für sich diesen Chrentitel - denn als folder wird er allgemein empfunden - in Aufpruch zu nehmen, aber recht ibariam mit der Berleibung desielben Titels an andere fein. In Jefuitenichnlen ftrebt man andere "Perjoulichfeiten" zu erziehen, als Rouffean es mit feinem Emile tat. Ein ftrenger Ratholik trägt in feinem Bewußtsein ein anderes Bild von dem Inbegriffe echter Verfonlichfeit, als ein Protestant oder ein Freidenfer. Gelbit die Lehrer gleichen Befenntniffes und der gleichen Schule würden fich ichwer auf ein bestimmtes "Perfonlichfeits. Schema" - um es jo zu bezeichnen - verftandigen. Alle aber geben fie dem Dichter recht, daß: "Bochftes (Bliid der Erdenfinder die Verfönlichkeit" fei, daß der Erzieber nichts Grökeres erreichen foune, als eben Persoulichfeiten porbereiten - denn bilden fann fie nur das gefamte Leben. Berfuchen wir alfo, uns über diejen Begriff zu einigen.

Redes Beichöpi ift Gattungsweien und zugleich Gingelmefen, jedes bat einen überichuf an Merkmalen mit feinen Gattungsbrüdern gemein und daneben einen Teil des ihm allein Eigenen, seine differentia specifica. Diefes Gefet beherricht die gange Natur. Es gibt - jedenfalls im Bereiche des Belebten - nichts völlig Abereinstimmendes. 200 wir böllige übereinstimmung seben, da berricht noch tanjendfache Berichiedenheit: das Mutterschaf findet sein Junges, das der hirt nicht mehr unterscheiden kann, aus zahllosen gleichen Lämmern berans. Hottentott erkennt aus taufend brannen Rüben mit unfehlbarer Sicherheit die feinen beraus. Roch größer ift, wenn uns unfere Eigenliebe nicht tänicht, das eigenartige Gepräge jedes Menichen. Aber auch bier muß der Blid erft für die Eigentümlichkeiten geschärft werden. Betritt man ann erften Male fremdländischen Boden, jo glandt man lauter gleiche Menichen zu seben und fragt sich verwundert, wie fie fich wohl auseinander halten können. Go empfand ich in London, als ich Sunderttaufende junger Männer fab, alle mit gleichen Barten, gleichen Inlindern, gleichen Sandiduben, gleichen ichwarzen Ledertaiden und icheinbar gleichen Befichtern, Gedanken und Stimmnngen. Noch ichlimmer foll der Gindrud in China fein. Man fraat fich, was benn an einem gelegen fein könne, da dasselbe Exemplar icheinbar millionenfach vervielfältigt die Erde bevölkert. Und doch ift keiner dem andern gleich. Jeder trägt fein Ich mit dem Gefühle, daß er selbst das Daß der Belt jei, und in Bahrheit ruht auch, wie Kriedrich Sebbel tieffinnig gefagt hat, in jedem Menschen die ganze Welt. Ungählige aber geben doch in der Maffe unter. Die Menge der Gattungemerfmale überwuchert den beicheideneren Bufat an Eigenart, der fich im Kampfe mit den Widerständen nicht zu halten bermag. Das Ergebnis ift ein Menich — nicht gut, nicht boie, nicht glücklich, nicht unglücklich, nicht liebens, nicht haffenswert - eine Dubendoder Fabrisware der Natur. Denn das ist wohl außer Aweisel: das Eigenartige hat feine Not fich an behandten. Die Maffe hat das Beftreben, alles sich anzugleichen. Das Abweichende reizt zum Wideriprude, weil es entweder als ein Befferes, beshalb Beichamendes empfunden wird, oder als Schlechteres, deshalb Bedrobliches. Die Geiellichaft ist der geschworene Keind jeder Persönlichteit. Der weise Amerikaner Emerion, der dort den Gebildeten etwa jo viel gilt, wie bei uns Goethe, hat über das Beien und den Bert der Perfönlichkeit köftliche Worte geiproden. "Die gange Menschheit," jagt er gutreffend, "ift verichworen gegen die Mannbeit des einzelnen." - "Bage anders gn fein als das Dutend beiner Umgebung, und fie find beine geichworenen Geinde." Diesen Keinden der Perionlichkeit halte man Jumannel Kants Borte entgegen: "Jede Person trägt ihr eigenes Beset in fich, ift antonom, felbstgesetgebend" . . . "Die Personlichkeit ift die Freiheit und Unabhängigfeit von dem Mechanismus der ganzen Natur," wozu H. St. Chamberlain

bemerkt: "Es ift ein Frrtum, wenn man glaubt, die Persönlichkeit — als solche — könne ein Gebot von außen empfangen." Am strengsten wohl sind unsere lieben Frauen: die wollen selhst kleine Extravagangen ihrer Schwestern gegen die Mode des Tages nicht dulden. Kanm minder streng ist man in der Kontrolle der gesamten Lebensführung auf dem Lande und in kleinen Städten. Keine Frage, daß sich unter solcher Jucht selte Typen von Menschen bilden können, die etwas gemeinsam Aasliges haben, wie zum Beispiel unsere Tithmarscher oder Friesischen Bauern, aber unter dem Typischen tritt dabei mehr und mehr das Persönliche zurück. Kennt man zehn Mann solchen Schlages, so, scheint es, kennt man sie alle. Und doch hat man da Persönlichkeiten von zwar oft wiederkehrender, aber doch scharfer Prägung. In unseren großen Städten aber, die doch jedem Menschen freieren Spielraum zur selbständigen Entwicklung gewähren, gedeiben die Versönlichkeiten oftenbar noch ischwerer.

Der Kampf um das Tasein, besonders hart und aufreibend eben in den Großstädten, bringt den Menschen zum Bewußtsein seiner Chnmacht. Bismarc sagte mit Necht, man sei niegends so einsam und verlassen als in den großen Städten. Man kann da im Strome der Menschen tatsächlich berhungern und verschnachten — körperlich wie gesistig. Taher such der Großstädter Auschluß an Menschen gleicher Lebensbedürfnisse. Es bilden sich Menschengruppen zur Bertretung gemeinsamer Lebensinteressen. Das hat seinen unlengbaren Außen, aber auch seinen unverkennbaren Rachteil.

"Näher gerückt ift ber Menich au ben Menichen. Enger wird um ihn, Reger erwacht, es unmuligt rafcher fich in ihm bie Welt.

Sieh, ba entbrennen in feurigem Rampf bie eifernben Rrufte, Großes wirtet ihr Streit, Großeres wirtet ihr Bund."

(Schiller, "Der Spaziergang".)

Aber diese Entwidlung, die uns zu Konsortien, Bereinen, Berbänden, Trusten und Genossenschaften aller Art mit der Gewalt eines Naturgesetzs hinleitet, ist eine Bedrohung, eine Gesahr für die Persönlichseiten. In den Genossenschaften herrscht die Majorität. Ebenso ist in den politischen Parteien der Einzelne nur wenig noch, da er sich dem Massenwillen unterzuordnen hat. So scheint die jetzige Entwicklung unsteres öffentlichen Lebens freier Ansgestaltung und Betätigung von Persönlichseiten wenig günstig zu sein. Es stellen sich Herdeninstinkte ein, und der einzelne Mensch zählt nur noch als "Stück", als Nummer in den statisstung der Sozialdemokratie. Mit der Krast eines Herost fämpst der alternde Bebel sür das Recht seiner Persönlichseit, aber er kann sie nur retten auf Kosten aller anderen Geister, die neben ihm in seiner Partei zu Einssus gelangen wollen. Sein Schäckla nutet nich traglisch an, denn er gebt gleichsam an den Krückten seiner Liegenen Arbeit

gnarunde. Erft ichuf er die Dreimillionen-Bartei, um damit der Freiheit eine Schuttruppe guguführen, und jest umg er fie gu geiftiger Unfreiheit verurteilen, um jelbst zu bestehen. Durch dieje Betrachtung fomme ich auf den Gedaufen, der mir, als einem Jugenderzieher, am wichtigften ift: Man wirft mir vielfach vor, daß ich durch meine "Individualitätspadagogit" die Geichäfte der Sozialdemofratie beforge. Dadurch, daß ich das liebe 3ch der Rinder zu boch einschätzte und ihnen die Achtung por alten Ginrichtungen und Lehrberfahren erschütterte, triebe ich fie den Reichsfeinden in die Arme. Mur durch ftraffe Bucht, durch Unterordnung unter den Beift der Bejellichaft und die staatliche Autorität fonne eine Angend berangebildet werden, die den Berlochungen der Cogialdemofratie fraudhalte. Tagegen jage ich: Rein, nur durch eine freibeitliche Erziehung, etwa wie die der Englander ift, durch eine möglichst ungezwungene Entwidlung jeder einzelnen Perfonlichfeit ichaffen wir aufrechte, feste, mahrheits- und rechtliebende Manner, die fich felbit ihren Beg inchen dürfen und werden und fich nicht wie junge Gimpel von den verlodenden Flotentonen jedes erften bejten Bogelftellers auf den Leim loden laifen. Die jo frei und jelbitberrlich aufwachfende englische Jugend ift nicht religiousfeindlich, nicht staatsfeindlich, ift aber auch nicht itreberhaft und angendienerisch. England ergieht feine Ingend gu Männern, wir erziehen fie zu Beamten, Belehrten, zu Untertauen. In England ift der Rorpsgeift der einzelnen Stände vielleicht noch ftarter entwickelt als bei uns, aber der einzelne Mann bewahrt fich tropdem in viel höberem Grade den Bunich und die Fähigteit, die moraliiche Friiche und Braft, allezeit nach eigenen Entichließungen zu bandeln. Man achtet dort die Perfönlichkeit jelbst ichon im Rinde und maßt sich viel weniger als bei uns an, den Billen des Mitmenichen nach eigenem Ermeffen zu bestimmen. Man hat in England jogar das unangetastete Recht, auf eigene Fauit ein Rarr zu jein. Das ift ein ungebeurer Gewinn. Denn - wohl bemerkt! - fast alle großen Geister haben ihren Zeitgenoffen gunächst für Marren gegolten. Entweder bat man fie "gefrengigt und verbraunt" oder unter Mikachtung und Spott verbungern und vertommen laffen. Man vergeffe also nicht: Die fogenaunten "Sonderlinge und wunderlichen Räuze", die find es gerade, die die Menichheit vorwärts bringen, nicht aber die Korreften und die Bielzwicken, mit denen alle zufrieden und einverstanden find. Bir müßen erst wieder, nachdem man von allen Seiten ber mit Bochdrud an der Fabrifation von Dutendware der Menichheit gearbeitet bat, - in Schule, Beer, auf dem Amte, in den Bereinen und Parteien, - wir mijfen felbst erft wieder, wenn Dentidland geiftig nicht verarmen foll, in bewußter Abfehr von diesem Abrichtungsverfahren, dem Bachstum bon eigenartigen Menschen, von Perfonlichfeiten, größtmögliche Freiheit gewähren. "Taujendmal lieber," jagt S. Selmolt (i. A. L. Bl. 1899) "ift mir ein felbitändig denkender

Roof, der fich nicht ichent, mit eigenen Ansichten und Irrtumern unerichroden jelbit vor einen größeren Kreis zu treten, als jene Dutendmenichen, die aus lauter Hochachtung vor Antoritäten niemals aus ihrer Korrektheit herauszuschlüpfen wagen." In dieser Hinsicht ist von England eben jehr viel zu lernen. In feinem anderen Bolfe gibt es jo viele Menichen, die auch menichenwürdig leben, die das Leben jo zu ber ichonen und zu genießen versteben. Reine andere Millionenstadt außer London hat es zustande gebracht, das ererbte Familienhaus als vornehmites Lebensbedürfnis trop des riefigen Bachstums der Bevölferung und der phänomenalen Begjagd im Erwerbsleben in gleichem Mage zu erhalten und auszubilden. In feinem anderen Lande haben wir jo viele majchechte Abelssite, in denen auch geistige Büter gepflegt werden und Menschen in ichoner geistiger und leiblicher Harmonie ihre Tage ber-(Bergl. D. Eppan Benegal: "Ift die Rultur ein Fluch ober ein Segen? Gin Beitrag gur Lebensfunft." Stuttgart, Streder und Schroeder, 1905. S. 163 ff.). Alle die boben fulturellen Erfolge dankt der Englander feiner Achtung bor der Perfonlichkeit. Dort ift feit der habeas corpus-Afte die Menichenwürde ein Stud nationalen Glaubensund Lebensbefenntniffes. Anders bei uns, Bir ftellten die Staatsidee jo boch über die Berjönlichkeit, daß darunter die Menichen in ihrer Bürde Schaden litten. Im Mittelalter, das man dunkel zu nennen beliebt, hatte man ein deutsches freies Bürgertum und eine Menge von deutschen Bersönlichkeiten. Man deute nur an Lutber und seine Genossen. Beute haben wir, wie Professor Lichtward auf dem Philologentage gu Samburg mit bitterem Spotte jagte, in unferen Städten nur "Ginwohner, nicht mehr Burger". Gang richtig! Einwohner, Bevölferung, Seelen - nicht Berfönlichkeiten. Deshalb voche ich allen Spöttern zum Trope auf "Individualitäts Badagogif", auf bag wir wieder Menichen befommen, die jelbst deufen, jelbst glauben, jelbst handeln, auftatt für fich ihre vorgejeste Behörde und den Barteiführer, ihr hohes Konfisterium oder "den Staat" denken, glauben, handeln zu laffen. Ein Bolf befteht aus einzelnen Menichen. Es ift um jo wertvoller, je mehr Wert jedes diefer Einzelwesen seiner Person zu verleihen bermag. "Ein Mann macht viele." Deshalb gilt es - Männer wachjen gu laffen. Dagn bedarf es größerer Bewegungs- und Entwidlungsfreiheit, als man uns und unseren Kindern in Preußen zurzeit einrämmen will. Bismard gab felbit zu, daß alle Revolutionen "bon oben ber" gemacht Ber daber den revolutionären Beift in Deutschland bannen will, der muß rechtzeitig die Bentile des Tampffeffels öffnen und muß der Macht der Geführten und Verführten gegenüber eine geiftige Barde bon unabhängigen, jelbitherrlichen Rednern und Bolfsergiebern aufwachsen und fich frei betätigen laffen. Gie find das Calg bes Lebens, und ohne sie versinken wir in ein Bölkerchaos, das zu einem nicht mehr

lebenswerten Leben verdammt ist. Wer also ein mahrer Staats- und Bolfserhalter fein will, der muß "Individualitäts-Badagogif" treiben. Darin ftimmen wir jogar mit dem größten Denfer unferes Bolfes überein, mit Raut. "Der Erhabenheit unferer Natur," jagt diefer, "werden wir uns nur durch die Idee der Perfonlichkeit bewuft." Dazu bemerkt wieder S. St. Chamberlain, deffen neuestes Werf "Immanuel Kant, die Berjönlichkeit als Ginführung in das Wert" joeben erschienen ift: "Auf die Berfönlichkeit, auf die Befreiung des Menschen, auf die Entwicklung alles Erhabenen, das in deffen Befen berborgen liegt, geht Rants ganges Denfen" . . . , Bas der Tag bringt, entschwindet bald unseren Bliden, zugeschüttet von dem ununterbrochen sich hochturmenden Büstensand der Beit; tropdem hinterläßt die flüchtige Ericheinnug in treuen Gebachtniffen den Gindrud eines Ewigwährenden, weil Riewiederkehrenden; das ist die Erinnerung an das Unteilbare, Unbergleichliche, an das Individumm. Ein jeder ift an jeinem Blag unfterblich." - Dich freut es, meine eigenen Bedanken und Empfindungen von einem großen Beifte jo überzeugend vorgetragen gu finden. Dein mit dem gangen Hochmut orthodorer Schulweisheit abgewiesener Bortrag über "Die Pflege und Entwidlung der Berjönlichfeit" (R. Boigtlander, Leipzig, 1905.) könnte Chamberlains Wort als Motto tragen: "Die Beltanichanung eines Mannes ift aus ihm geboren; fie ift das notwendige Ergebnis feiner Art zu ichauen." Darüber mogen alle die oberflächlichen Beifter einmal tiefer nachdenken, welche alles Glüd ihrer Rinder und damit unferer Butunft bon einer ichneidigen Badagogif erhoffen. Richt immer mehr "erzieben", fondern mehr "wachsen laffen" muß unfer Leitwort merben!





## Sonette

non

## José Maria de Hérédia. 1842–1905.

Abertragen von Joseph Jaffe.

#### Weihe.

Dem grimmen Ates weiße ich die trenen Waffen! Hilf mit, ich bin 3n alt. Hier vor des Gottes Bild Säng' an den Pfeiler meinen Helm, den schweren Schild Und dieses schartige Schwert . . ., ich kann es nicht mehr schaffen.

Und auch den Bogen. Meinst du, daß er mit der straffen Sehne hier hängen soll? Ich wär' es gern gewillt, Doch meine Kraft versagt, wenn solcher Kunst es gilt. Das harte Hol3 gehorcht nicht mehr dem Irm, den schlaffen.

Mimm jett den Köcher. Wunderst du dich etwa, weil Er leer ift? ja mir scheint, dein Unge sucht den Pfeil, Damit er dir von blutigem Manuerstreit ergähle.

Es ist umsonst, dn findest keinen mehr davon, Sie schwierten gischend durch das feld von Marathon Und stecken alle in des toten Persers Kehle.

### Mach der Schlacht bei Canna.

Der eine Konsul tot, der andere verschollen. Der Ausdus schwillt an, es wälzt die trübe ssut Jum Meer die Wassen und die Leichen. Bot wie Blut Wölbt sich der Himmel über Kom, die Donner grollen.

Detgebens fällt der Opferstier, die Götter wollen Richt sprechen, keine Vogelschan schafft neuen Mut, Die Bücher der Sibylle schweigen. Schrecken ruht Und Crauer auf der Stadt, des Schickfals Wirtes rollen.

Rord und Gab. CXVII. 349.

Um Abend fieht die Menge auf dem Aquadutt, Die Dater und das Dolf. Aur ein Gedanke gudt Durch Causende. Sie spahn hinaus in bangem Schweigen.

Sie sehen schon im letzten Abendsonnenstrahl Auf seinem Elefanten jenen Kannibal Don den Sabinerbergen klirrend niederstelgen.

#### Die Conquistadoren.

Ein wilder Geierflug aus Sorften fahl und leer, Des flolgen Clends fatt find fie der Ard entsohen; Don wiftem Traum beraufcht. Banditen nud Speroen, So ftiefen fie binaus von Palos de Moguer.

Sipango war ihr Siel, des roten Goldes schwer, Gold sah die beige Gier im tiefen Schachte loben; Die Passatunde, welche schreckenvoll sont droben, Geleiteten sie durch das unbefannte Meer.

Die Cropennacht verheißt schon morgen Abenteuer, Ein blauer Phosphorglang ringsum, ein Meer von gener, Durchfurcht vom leichten Kiel auf ratselhafter Bahn;

Sie beugen sich hinab von ihren Caravellen, Da steigt ein neuer Stern tief aus dem Ozean Zum fremden himmel auf, die Pfade zu erhellen.

#### Unf eine tote Stadt. \*)

Cartagena de Indias 1535-1585-1697.

Verträumte Stadt, voreinst die Königin der Meere! Beut tummelt in der Bucht sich ungestraft der hai, Die Schatten dehnen sich in Bem Einerlei Dort, wo die Alut gewiegt Galione und Galeere.

Franz Drakes Eisensaust brach deine stolze Wehre. Die Mauer und den Aurm ichling Englands Aeid entzwei, Und Wunden klassen noch, die Spur von Pointis' Blei, Ein disperer Persentranz der Crauer und der Ehre.

Die Sonne tocht das Meer, das fich nur trage frauselt. Die Königin, sie schläft vom Windeshauch umfauselt, Sie traumt von altem Ruhm und vom Conquistador,

Don ihrem jähen fall, die Crümmer sieht sie qualmen; In heißen Nachten schreckt sie angsterfüllt empor . . . Dann schläft sie wieder ein, umrauscht von schlanken Palmen.

<sup>4)</sup> Cartagena de las Indias, Hafenstadt in Sidamerika, 1535 von einem Dorfahren des Dichters gegründet. (585 von den Engländern und 1697 von den Franzosen zerstärte.



## Die moderne Ballade und Romanze.

Don

#### Sans Bengmann.

- Berlin-Wilmersdorf. -

n den Urformen der deutschen Poesie gehören auch die Formen, besser die Charaktere der Vallade und Romanze, denn weder die Vallade noch die Romanze hat eine bestimmte Form.

Beide find vielmehr nur Namen für gang besonders, gang eigenartig gestimmte poetische Gebilde. Ballade und Romanze kebren in ihrer eigenartigen Stimmung in der Entwicklung der deutschen Poefie immer wieder. Gie find daher gewiffermaßen Mitträger der Tradition in der dentichen Boefie. Die echte Ballade insbesondere ift ein Ausdruck der fünftlerischen Gigenart des deutschen Bolles. Rur zeitweise verschwindet fie aus ber Literatur; immer wieder entsteben Strömungen, die diese Inrijd-epijden Formen ebenjo wie das einfache Lied gleichjam wie verfunkene Kronen emporbeben, ersteben Dichter, Die aus diesem Rungbrunnen icobfen. Gerade die moderne Literatur iceint neuerdings, wie fie bereits die fruchtbaren Momente der Romantik erkannt hat und berwendet, auch wiederum zu einer Bevorzugung guter alter Traditionen, zu einer einfachen Kunft der Empfindung und geradezu zu einer neuen Pflege der alten Ballade hinzuneigen. Bevor ich auf diese interessante Renaissance der deutschen Ballade und Romanze eingehe, möchte ich einiges Rabere über das Bejen und die hiftorifche Entwickelung der beiden Charaftere fagen.

Mit den Namen Ballade und Romanze selbst möchte ich mich gar nicht aufhalten. Das Bort Ballade stammt entweder aus dem Keltischen oder aus dem Italienischen. Im 18. Jahrhundert wird von Kerch, dem berühmten Gewährsmann Bürgers und Herders, dem Sammler und Herausgeber schottlicher und altenglischer Balladen, ein vollstümlicher "historical song" als ballad bezeichnet. Romanze war ursprünglich ein fhrisch-episches Lied ernsten und würdigen Charafters (im alten Spanien und in der Provence).

Die Begriffe selbst gehen angenscheinlich nicht auf bestimmte historische zurück, sie waren dem willkürlichen individuellen Empfinden überlassen, und so kann, das dieser Dichter das eine Bollade nannte, was ein anderer eine Romanze genannt hätte. Es ist absolut immöglich, bei der Vielseitigkeit der neuzeitlichen lyrisch-epischen Kunik streng den Begriff der Romanze von dem der Valsade zu icheiden, wie es ebenso numöglich ist, beide Begriffe streng von der ganzen übrigen lyrisch-epischen Kleinkunft zu trennen. Andererseits wird jeder eine gewisse Borstellung von einer "typischen" Vallade und einer "typischen" Romanze haben, und da die Empfindungen der Menschen, namentlich der eines Volkes, bei allen individuellen Verschiebenheiten doch auch in gewissen Grade ähnlich sind, wird manches Gedicht vielleicht mit salt völliger Einstimmigkeit eine Vallade bezw. eine Romanze genannt werden.

Meinem persönlichen Empfinden nach ist Ballade ein spezisisch nordeutsches, realistisches, naives und in Form und Jubalt augerordentlich elementar und natürlich, frästig, dunkel, ja unsteriös annuntendes, die Seele sessensten und erigdiütterndes Gedicht, die Nomanze dagegen ein spezisisch süddentsches, romanischeutsches, sentimentales und idealistisches, in Indalt und Form saft kunstmäßig, in der Stimmung bell und heiter wirkendes, poetisches Gebilde, das, von christlicher Weltanichnung getragen, mehr durch Harmonien sessen, als durch Disharmonien packt.

Man wird fodann als Ballade bezw. Romange im weitesten Sinne jede prägnant gehaltene epijde Aleinpoefie bezeichnen, abgesehen bon den in den bestimmten Formen, zum Beisviel der Tergine oder der Stanze gehaltenen; aber and dieje Formen fonnen einem balladesfen oder romangesten Inhalt dienen. Ballade im weitesten Ginne mare jum Beifpiel and Freiligraths "Mohrenfürft". Es mag aber vielen wie mir widerstreben, ein Gedicht erotischen oder antiken Inhalts eine Ballade zu nennen, abgesehen etwa von Schillers flajjischen Balladen . . . Ja, wie fommt es denn, daß wir den "Ring des Polnfrates" oder "Die Bütgichaft" als Balladen gelten laffen möchten, Tieds "Arion" oder Hermann Linggs "Spartacus" ober "Paufanias" aber nicht mehr, wenigstens nicht in demielben Grade? Siermit fommen wir gur Ballade im engeren Sinne. Wir werden ein Gedicht defto eber, defto lieber eine Ballade nennen, je mehr es ein befonders fünftlerijches Beprage zeigt, je mehr es Stilf unft ift. Ohne 3meifel find in diejem Ginne Schillers, Blatens und, von neueren, Conrad Ferdinand Megers Balladen

eher Balladen, als die inhaltlich ähnlichen etwa von Schack, Kinkel und anderen. Ballade im engeren Sinne also ift Stilfunft, und awar als folde perfonliche oder volfstumliche Stilfunft, als volfstümliche Stilfunft wiederum ipegififch deutiche, nordifde ifandinavifche und englisch - f-chottische. Die genannten drei volkstümlichen germanischen Stilarten find der deutschen Ballade, durchaus eigen. Man denfe nur an Uhlands, Fontanes, Strachwig' und Dabus Balladen im nordiichen und englisch-schottischen Stil. Diese Stile muten uns Deutsche fast ebenso heimisch an, wie etwa der Stil ber Bürgerichen und Goetheichen Ballade. Schlieflich Ballade im engften Sinne ift dann die aus dem alten deutschen Bolfsliede bervorgegangene. gang deutsch gestimmte Iprische und historische Ballade oder Romange (zum Beispiel von Brentano, Uhland, Rerner, Schwab, Rüdert, Chamiffo, Beine, Fontane) und die aus dem deutschen Raturempfinden bervorgegangene, beren Burzeln auf das alte Beidentum, auf die Stimmungen der Edda zurudgeben, die Ballade Birgers, Goethes, Brentanos, Mörikes, Beines, der Drofte. In diefer Ballade kommt die muftische Tiefe des germanischen Belt- und Eigenempfindens, die poetische Seele der germanifden Raffe am reinften und unmittelbarften jum Ausdrud, ähnlich wie in dem Volkslied. Dieje auf die Eigenheit der germanischen Natur guriidachende, die Seelen des Baldes, der Beide, des Moors, des Berglands, der Seen und Miife, der Racht und des Sturms verfinnbildlichende Ballade hat erft in zweiter Linie mit der eigentlichen Sage und Siftorie gu tun. In ihr find die eigentlichen Afteure die Naturfrafte und die Bräfte, die Triebe und Erregungen der menschlichen Seele, Leidenschaft, Furcht, Graufen, Saf, Liebe, Treue und Untreue, Leben und Tod. Diefe Ballade also möchte ich die Ballade im engsten Ginne nennen.

Die verichiedenen Arten der deutschen Ballade und Romange erfuhren im Laufe der literarischen Entwickelung mahrend des porigen Jahrhunderts eine reiche und mannigfaltige Ausbildung. Die hervorragenoften Balladendichter habe ich bereits im Berlaufe meiner Darlegung genannt. Ich möchte noch auf einige weniger befannte an dieser Stelle hinweisen. Auguft Ropisch ift awar als Dichter der Beinzelmannchen bekannt, jedoch weniger als Schöpfer echter volkstümlich gehaltener ernfter und humoriftifcher Balladen. In feinen Fifcherballaden jum Beifpiel erreicht er in genialer Beife den pragnanten und fuggeftiben Stil der deutschen Ratur- und Geifterballade und ift in diejer Begiehung, wenn ich von alteren Dichtern absehe, hinter Mörife und Beine gu nennen (vergl. die Ausgabe feiner Gedichte in Reclams Univerfalbibliothek). Hebbel ist leider als Balladendichter ebenfalls nicht so bekannt, wie er es verdient. Der große und tiefe Dichter und Denker und aufs feinste abwägende Kiinstler kommt aber gerade auch in seinen Balladen, die ganz individuell und doch durchaus balladest im volkstümlichen Sinne annuten, zum Ausdruck (vergl. die Ausgaben bei Max Hesse. Leipzig, und P. Behr, Berlin). Bon österreichichen Dichtern ift als Balladendichter Karl Egon Sbert zu nennen, der ebenfalls in Gedichten dieses Charafters eine eigentümliche Mischung von versönlichem und volfstümlichem Stile erzielt. Ebert gebört entschieden zu den originellsten und tüchtigsten Persönlichseiten des alten Csterreich, äußerlich spröde und oft etwas verschroben und altfränklich, ist er doch im Grunde ein sür alles Feine in Empfindung und Wort tief empfänglicher Künstler (vergl. die schöne Gesamtausgabe der Werfe im Verlag der Bohemia, Kraa).

übrigens geben einige neuere Anthologien gute überblide über die Entwidlung der älteren neuzeitlichen Ballade. Die moderne Ballade ift in allen diejen Sammlungen allerdings nur fparlich bertreten. Freilich auch die beste dieser Sammlungen enthält nur Proben befannter Sauptvertreter und nur einige wenige wohl zufällig entdedte, unbefannte Balladen verichollener Dichter. Und gerade von bereits bergeffenen Dichtern gibt es eine gange Angahl vortrefflicher fei es volkstimlich ober eigenartig - perfonlich gehaltener Balladen. Dan muß allerdings inchen, gn den Quellen felbit geben, und in den meiften Fällen handelt es fich nur um Einzelftüde. Im übrigen kann die Sammlung von Bilhelm v. Schola "Deutiches Balladenbuch" (Berlag von Georg Miller, München), die ich meine, als eine durchaus geschmactvolle und äfthetisch originelle bezeichnet werden. Berausgeber ift in bezug auf die Answahl von Balladen haupt fachlich in Frage kommender Dichter fehr forgfältig gewesen, und es ift ihm gelungen, von Dichtern wie Beine, Bebbel, Mörife, die Drofte, Juftinus Rerner, Ropijch, Rudert, Eichendorf niw. ein vollkommenes und lebendiges Bild ihrer Perfonlichfeit zu geben. Bon den Epigonen hat Scholz nur das beste aufgenommen. Allen Liebhabern deutscher Balladenkunft fei dies Buch in erfter Linje empfohlen. Geringeren Ansbrüchen wird der "Deutiche Balladenborn", herausgegeben vom Bildesheimer Brufungsausichnis für Jugendichriften mit Illustrationen und einer Beigabe volkstümlicher Singweisen gu gehn balladenartigen Bolksliedern (Berlag bon Fischer und Franke, Diiffeldorf), genügen. Wert will feinen überblid iber die Entwidelung der deutschen Ballade bieten, vielmehr nur besten fünftlerischen Unterhaltungsstoff, eine Reibe echter zumeist volkstümlich gehaltener Balladen von älteren und jüngeren Dichtern. Gehr anzuerkennen ift, daß die Redaktion auch einige Ballaben bon modernen Dichtern aufgenommen hat. - Ms dritte Sammlung ware au nennen bas "Balladenbuch" der Bausbucherei der deutichen Dichter-Gedächtnis-Stiftung (Samburg, Groß-Borftel, 1904). bieje billige Sammlung ift für das Bolf beftimmt. Aus dem Grunde mögen weniger befannte gute Stiide weggeblieben fein; denn ich fann nicht annehmen, daß die Herausgeber — vier Tichter zeichnen als solche — nur das oberflächlichte Waterial durchsucht haben. Alte Schätze findet man in der Sammlung nicht aufs neue, dagegen sind einige recht überslüssige Stüde, zum Beispiel von Bodenstedt und Ernst von Bildenbruch, dessen holdprige Balladen "Schön Abelheid" und "Ter letzte Gang" man schon nicht mehr Poesse neunen kann, in die Sammlung ausgenommen. Andererieits werden Tichter wie Hamelling, Hebbel, E. F. Weyer, Mörike, Otto Ludwig, Strachwitz durch charakteristische Balladen gut eingeführt. Die Modernen sind mehrsach vertreten, aber ich muß gestehen, daß mich weder die glatten und äußersichen balladesken Studien des Preiherrn von Münchhausen, noch die roh gearbeiteten Schissen den Vertreten sein können, dagegen enthält die Sammlung sehr gute Proben von Gustad Falke und Karl Spitteler.

Den Ubergang gu den Modernen ftellen einige bereits verftorbene und noch lebende ältere Dichter ber. Die letten großen Balladendichter waren Theodor Kontane und C. K. Mener, jener gänglich fubjektib im Empfinden, ein Binchologe von bewunderungswürdigem Spiirfinn und feinstem Nachgefühl, qualeich ein Blaftifer, ein Runftichmied des Wortes, fprachichöpferisch in einer versönlichen Beije, die feine Nachahmung duldet, ein Symbolift und Allegorifer großen Stiles; diefer ein Meifter der volkstümlichen Ballade, der realistischen Darftellung ber reinen Tatfache, ein großzügiger Epifer in feinen englischen und nordischen Balladen und zugleich ein Reuschöpfer der detaillierten und genreartigen, oft humoriftischen, markischen Lokal- und preußischen Anekdoten- und Charakterballade. Bon ihren Zeitgenoffen find noch zu erwähnen Bilhelm Bert, fein origineller Boet, aber ein geschmad. boller, bornehmer und subjeftiber Dichter, der den Bolfsftil durch fein perfonliches Empfinden bisweilen eigen prägte (vergl. Gefammelte Dichtungen, Cotta, Stuttgart).\*) Codann Bermann Lingg, ein merkwürdiger Dichter, der fowohl in einigen Balladen, als auch in einigen wenigen lprischen Stüden beweift, wie originell und fünftlerisch fein er empfinden und darftellen fonnte, und durch die große Maffe feiner Produktionen, wie wenig Widerstandskraft er gegen eine epigonenhafte Empfindungsweise befaß. Der bedeutendste unter den alteren noch lebenden Balladendichtern ift jedenfalls Felig Dabn, deffen großzügige und nach englischen und nordischen Motiven und Stilen gedichtete Balladen freilich in der Runft des Wortes und der juggestiben, pinchologischen Ber-

<sup>\*)</sup> Bei biefer Gelegenheit 'sei auch auf Herts' sein geschmackvoll übertragene Nachbichtungen alter beutischer und französlicher Spielmannslieber und insbesondere auf seine muitergültige, formichöne und füjlige Nachbichtung des "Parzisal" von Wolfram von Eslerand von Eslerand von Eslerand von Eslerand von Eslerand von Eslerand von Esleranden.

mittelung nicht an Fontanes ftofflich ähnlich gehaltene Balladen beranreichen; befannt find feine ichwungvollen Gotenballaden. Auch Paul Senfe hat ein paar originell gestimmte Balladen gedichtet, wie die "Telemachos". Bu erwähnen ift Sans Sopfens, von Carl Buffe überschätte "Sendlinger Bauernichlacht", ferner feien die Dichter Bilhelm Jenjen, Ernft Biel, Ferdinand Abenarius wenigitens genannt. Bedeutender als dieje find als Balladendichter Beinrich von Reber ("Der arme Gunder" und Langfnechts. und Soldatenballaden) und Arthur Kitger. dessen sein nijancierte, sprachlich abgetonte und anschaulich wirfende Runftballaden zu den beften der lepthin geichaffenen ge-(feine Gedichtiammlungen find erichienen in ber buchhandlung von Schulze, Oldenburg). Martin Greif hat neben fleineren fast liedhaften Balladen, wie "Die wilden Frauen von Untersberg" und "Der Beworbene", nur eine finnichone, poefievolle marchenfüße Romange "Das klagende Lied" gedichtet. Der äußerft fruchtbare Seinrich Bierordt, deffen humorvolle, fein cifelierte italienischen Stimmungen mir lieber find als alles andere von ihm, bat immerbin neben vielen Durchichnittsballaden einige bemerkenswerte Stude, wie "Der Berengeiger" und "Der Clown" geliefert, mahrend Ernit von Bildenbruch meines Erachtens als Balladendichter bochftens mit dem temperamentvollen "Berenlied" in Frage fommt. Bon Dichterinnen seien in diesem Zusammenhange erwähnt die als Persönlichkeit stark empfindende, aber als Riinftlerin fast immer versagende Albertabon Butttamer und die entwicklungsfähige und als Riinstlerin fortwährend an fich arbeitende und für die Ballade auch eigentümlich begabte Alice bon Gandn.

Biermit find wir bei Liliencron angelangt. Die eigentlichen Modernen, das heißt die gunachst der acht giger Sahre, Bilbelm Arent, Arno Bolg, Johannes Schlaf, Couradi, Carl Bentell, John Benry Madan u. a. fümmerten fich nicht um die Ballade. Ihre Bestrebungen waren bekanntlich gang anderer Art, fie wollten im Gegenteil mit dem Alten gang gufrannen, die Annit follte Birflichfeits, und Berfonlichfeitsfunft fein. Dieje Dichter waren mehr Aufraumer als Aufbaner, und fie blieben es. Allerdings auch felbst in jener Beit ichwieg die Balladenpoesie nicht gang — abgesehen von Liliencrons Balladen; jo gehört Arno Sola' Ballade: "En Boot is noch buten" gu den befannteften Boefien des Dichters. Liffeneron felbit, der einzig bedeutende Aprifer jener Gruppe, gehörte eigentlich gar nicht zu diesen Dichtern, er hatte gar nichts vom Neumoraliften und Tendenspoeten, vom Umfturgler und Kunftnibiliften au sich. Er war vielmehr ein Naturburiche, er war es, tropbem er bereits das vierzigfte Lebensjahr überichritten batte. Rein Bunder, daß er, der echte Boet ans dem emigen Jungbrunnen der dentichen Boefie, aus der Bolkspoefie, aus dem Bolks. gemit icopite. . . . Detlev von Lilieneron") allein bon den Modernen fest die eigentlich deutsche Balladenkunft, deren hauptfächlichfte Bertreter bisher Burger, Goethe, Mörife, die Droftegeweien waren. weiter fort. Ra Fontane Urwiichfigfeit und Sumor iibertreffen Die Balladen wohl alle bisher geichaffenen. Darin liegt ihr Borgug und ihr Mangel; denn infolge des lyrijden Arabestenwerts, das an fich ftets originell und oft hochpoetisch wirft, fehlt es den Balladen bisweilen an Straffheit in der Romposition. An anderen Stellen ift der Dichter wieder an fnapp und iprunghait. Doch das find Schonbeitsfehler, die den Balladen zugleich einen eigenen Ton und Stil verleihen. Ein farbiges, buntes Leben, ein Gewimmel von Gestalten und Figuren berricht in Liliencrons Balladen, immer aber fpricht die Ratur, Moor, Seide, Bald wie mit lebendiger Sprache und Geele in die Ereignisse hinein. Gine flache, breite, niederdeutsche Stimmung wird dadurch in den Gedichten erzielt, deren Juhalt jelten um einen festen Kern, eine Idee, eine Tat von besonderer Art gruppiert, joudern vielmehr einfach realistische, aber ängerft lebendige Darftellung meift friegerischer Ereignisse ift. Das fann man hauptjächlich von Lilienerons nordischen Balladen, den Dänen- und Dithmarichenballaden jagen. Dan fann dieje nordijchen Lofalballaden neben Fontanes marfijche und der Drofte westfälische ftellen. Bon diesen Balladen nenne ich: "König Rangnar Lodbrog", "Die Kapelle zum finstern Stern", "Ronig Abels Tod", "Bergog Anut der Erlauchte". - Bervorgehoben feien aber auch Liliencrons Balladen andern Juhalts, jo g. B. die herrliche: "Das Schlachtichiff-Temeraire" und "Das Gewehr im Baum". Auch in ihnen berricht die Anappheit und Rürze, der hinreißende Stil der dentichen Ballade, eine fnagestive Anichaulichfeit und großgügige iprunghafte Führung und Steigerung der Sandlung und Entwidlung, auch in ihnen lebt deutiches Raturempfinden und iener geniale, urwiichfige Humor der echten Runft, der namentlich der niederdentschen Poefic eigen ift.

In der deutschen Ballade versuchten sich noch andere Moderne, jo zulest auch Gusta v Falle und bereits früher Carl Busje (vergl. "Die drei Banderer"). Freilich, man kann bei Busse nur von balladennand romanzenartigen Liedern iprechen. Ganz romanzenhaft im Tone, ein Gedicht voll süßer Melancholie und deutscher Träumerei, ist zum Beispiel "Goldhaar der junge"; est erinnert direkt an Kernersche oder Eichendorfssche Lieder. Kech, frisch, im Bolkstone gehalten ist zum Beispiel

<sup>\*)</sup> Soeben veranstaltet der Berlag Schufter und Löffler eine Gesamtausgabe ber Werke Liliencrons; auch bereitet der Dichter ein Balladenbrevier vor.

and das Gedicht "Sochzeit", das eine der wenigen Zierden des letten Buches: "Bagabunden"\*) von Buffe bildet.

Otto Ernsts\*\*) etwas roh behauene Fischerballaden erwähnte ich bereits. Auch dem sehr ungleich arbeitenden Lienhard\*\*\*) sind ein paar Balladen gelungen ("Der Bauer von Lugsein" u. a.). Herm ann Friedrichs und Andolf Berzogt) sein sodann als Balladendichter genannt. Ersterer pflegt einen subjektiven idealistischen Stil, er entuimmt seine Motive der Sage und Natur des Mbeinlandes und der italienischen Menaissane und Landschaft. Ost erreicht er eine eigenartige Phantositi ("Nebelphantosie"), seine Balladen gehen bisweilen in Allegorien über. Nudolf Herzog trifft in seinen besten epischen Dichtungen den Ion der nordischen Ballade ("Fran Hilds Todesritt", "Entsimdiaung").

Einen balladesten Ton ichlägt Bierbanm in einigen lyrifchen und allegorijden Bedichten an, freilich echte Balladen gelingen diefem wenig naiven Dichter nicht, nur, wie gesagt, balladeste Stimmungen, Bilder und Geftalten. Auch Dehmel versuchte fich in fogialen Gedichten (gum Beifpiel "Der Arbeiter"), beren Milieu und Stimmung balladenartig ift; allein mein ganges Empfinden fträubt fich dagegen, diese subjeftiven Gedichte "Balladen" zu nennen. Gein neuestes Wert "3wei Menichen", an fich ein Buflus hochbedentjamer, jubjeftiver Dichtungen, nennt der Dichter felbst "Roman in Romanzen". Diese geistvolle Beacidnung ift meines Erachtens doch wenig am Blate, weil den "Romanzen" doch ganz und gar Weien und Charafter der Romanze fehlt. Anbalt und Form der Dichtungen Dehmels find vielmehr fo individuell, daß fie faum anders als etwa "Dichtungen" bezeichnet werden können. Wie ich oben anseinanderzuseten versuchte, lagt fich allerdings der Begriff Romanze nicht klar, nicht präzise definieren. Auch gibt es ja nicht nur epische, sondern auch Inrische Romangen; bennoch ift der Charafter, der Ton der Romange ein besonderer, ein gewissermaßen historijcher. Die Bezeichnung darf durchaus nicht gang willfürlich angewendet werden.

Überhaupt möchte ich an dieser Stelle auf die konservative und exklusive Art der Ballade und Romanze nochmals himweisen. Wohl sind beide entwidkungsfähig, wohl sind ihre Formen wandelbar und ganz und gar auch dem subjektivsten Gestalten preisgegeben. Jumner aber, wenn man von der Ballade und Romanze im weitesten Sinne absieht, muß als Charafteristikum jenes undesinierbare Gepräge, der Ton, die Stimmung, der innere Rhythnus der Ballade oder Romanze der betressenden Dich

<sup>\*)</sup> Berlag Cotta, Stuttgart.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Stimmen bes Mittags." Leipzig, L. Staadmann.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Gebichte." Greiner und Bfeiffer, Stuttgart.

<sup>†) &</sup>quot;Gebichte," Cotta, Stuttgart.

tung eigentümlich sein. Dieser Ton ist ein so eigentümlicher und ansgeprägter, daß man sogar oft gewisse Trannen, dum Beispiel von Maeterlinck, mit größerem Rechte Balladen nennen kann, als eine mit aller Mühe auf den Balladenton gestimmte oder als Ballade willkürlich bezeichnete epische oder lirische Dichtung.

Auch Dehmel hat übrigens in andern Gedickten diesen echten Romanzenton getroffen, zum Beispiel in der sozialen "Romanze" "Veuus socia" in den "Berwandlungen der Benns", die also beginnt:

— Raffee, Branntwein, Bier — im Spelintenrevier und ein Lieb scholl rückend durch die Tür, in der sangen und spielten die traurigen vier, ein Later uit seinen dere Töcktern. Er stand am Ofen, die Geige am Kinn, ichief neben ihm hockte die Harrerin, und die Jüngste Kniefte, aus war das Lieb. Die Geige, die machte ti-Mietti-Miett. "War eine, die unr einen lieben tunt" . . . .

Diesen balladesken oder romanzenartigen Ton sindet man übrigens häusig bei den Modernen, ganz abgesehen von der vielsach im leichten, aber echten Balladenton gehaltenen überbrettlballade; jo bei Hugo Salus (vergl. die Chansons "Der Königssohn" n.a.), bei Rich ard Schauf al.

Selbst bei Stephan George") (namentlich in dem Werfe: "Die Bücher der hirten- und Preisgedichte, der Sagen und Sänge usw.") findet man balladen- und romanzenartige Klänge, vergl. zum Beispiel die Gedichte "Der Waffengefährte", "Die Tat" und das folgende:

Bom Ritter, ber fich berliegt.

hör ich nicht bumpf ein Airren, Rämpfer, bie bie roffe schirren? Bange rufe vom altan, Speere schwirren?

Drunten schlägt ein tor mir an.

Ist es nicht ber gäfte lache? Emsig knecht und kastellan Unter rebenschmuckem bache? Frohe wache?

Wurbe nicht in garte saiten Ein gebehnter griff getau: Uhnungslofer schöner zeiten Schauer gleiten?

Drunten fchlägt ein tor nur an.

<sup>\*)</sup> Sämtliche Dichtungen bei Georg Bonbi, Berlin.

Hugo von Hofmannsthal nennt ein Gedicht "Ballade des änsteren Lebens", eine nur geistreiche unpassende Bezeichnung für ein ganz subjektives, reslexionäres Gedicht. Tagegen wie eine Romanze mutet folgendes Gedicht desselben Tichters an:

#### Die Beiben.

Sie trug ben Becher in ber Hand, ihr Kinn und Mund glich seinem Rand. So leicht und sicher war ihr Gang, kein Tropfen aus dem Becher sprang.

So leicht und feit war seine Hand; er saß auf einem jungen Pferbe, und mit nachlässiger Gebärde erzwang er, daß es zitternb stand.

Jebodi, wenn er ans ihrer Hanb ben leichten Becher uehmen sollte, so war es beiden allan schwer: benn beide bebten sie so sehr, daß keine Hand bie andre kand und bundler Wein am Boden rollte,

Und tras für eine merkwürdige Stimmung — wie die einer alten flämischen Ballade oder Romanze — lebt zum Beispiel im folgenden Gebichte von Alfred Mombert\*):

#### Das Licht.

's ift Tämmerzeit. Ich steh am Fenster und schau ins Pfrimbnerchaus hinüber. Un sehen eine Mitterchen. Das eine webt mit seinem Schädes. Das eine ringt die welfen Halbe. Das eine frügt des habe betrack und die Andere Kinnt. Und mählich flort die Dämmerung um all die seltsamen Gestalten und bestüfft sie auf. Und es sie Kacht.

In einem Jimmer wird es Licht. Das Wärtermädchen bringt die Lampe und ftellt fie schraubend auf den Tisch, Im nächsten Zimmer so. Und weiter. Es ist das Totenhaus beleuchtet.

Bon jebem Fenster trippelt jest ein Mütterchen zu feinem Licht . . .

Auch folgendes interessante Gedicht sei zur Beleuchtung unseres Broblems zitiert. Es ist dem Buche "Der Wanderer" von dem bekannten Zeichner und Maser E. R. Weiß entnommen:

<sup>\*)</sup> Samtliche Dichtungen bei 3. C. E. Bruns, Minben i. 28.

Taufeib Lichter bligen burch bie Racht. Die Geschehmisse folgen ihrem Lauf burch die Rächte, selbst bligend und ichvourz wie die Racht. Ein bleiches Weld singt eine traurige Ballade.

Unendich — wo? wo? — ber unbarmherzige Himmel, mitteiblos die wandernben, kalten Sterne, die ihrer Geschiefe Lauf verfolgen. Ein bleiches Weich füngt eine traurige Vallade,

Die Nacht, und die Sterne, und die wilden Lichter! — Jernes Gesent! — über ichnoarziachen Giebeln ein Nauch gespenitisch wogt und verschwinder zur tiefen Sobe. Ein bleiches Weib fingt eine traurige Vallade.

Ganz besonders aber möchte ich auf zwei Tichter ausmerksam machen, von denen der eine in gedankenreichen, merkwirdig tiefsinnigen und ktimmungsvolken episch-kreischen und dramatisch-kreischen Tichtungen den echten Balladenton besser als mancher zünktiger Balladendichter getroffen hat, — der andere, edenso reich au tyrstschen Empfinden und dikdenerischer Gestalkungskraft wie an originellen Ideen, in der Tat die lyrischepische Romanze formell und namentlich phychologisch vertieft und sortentwisdelt hat. Ich meine Vischen in der Tat die lyrischengen: "Sobentlingen", "Ter Besiegte" und "Der Spiegel" und Karl En zele Verätin von Endortengen: "Farzisal" und "Die Erätin von Arnagnae".

"Der Besiegte" und "Die Gräfin von Armagnac" — beides sind mehraltige Dramen — sind twiische Beispiele sir balladeske und romanzeske Dramen. Senes dunkel voll mystischer Schwere und frühmittelalterlicher, doch eigentlich zeitsoler Stimmung, eine tiessinnige Allegorie auf die Bergänglichkeit; dieses, bell und blendend in den Harben, außgebend von menichlichen Leidenschaften, ein Bild der Wirklichteit, nur leise durchtönt — doch um so eindringlicher — von den ewigen Melodien der Vergänglichkeit. Beide Gedichte rechne ich zu den seinsten und merkwirdisten modernen Dichtungen. Anrich-epische Balladen und Komanzen sindet man in den anderen Werken der beiden Tichter.

Bilh elm von Scholz hat Berje gedichtet, die von einer genialen Urtpringlichfeit. Konzertion, Tiefe und Größe in Empfindung. Zdee, Bild und Sprache sind, im allgemeinen aber leidet seine Aunst an einer Untslaubeit und Dunkelheit, die oft die zur gänzlichen Unverständlichkeit geht. Charakteristisch ist sin ein merkvürdig lyrisch-epischer, realistische

<sup>\*)</sup> Wilhelm von Schol3' Dichtungen erschieuen im Verlage von Georg Miller, München.

<sup>\*\*)</sup> Rarl Buftav Bollmoellers Dichtungen im Berlage von G. Fifcher, Berlin.

romantischer, innerlicher Stil: Balladenhafte, märchenhafte Bilder und Klänge, geheinmisvoll wie aus alten Mythen und Vollkempfindungen emporsteigend, wollen etwas Neues, wollen im Renen das Ewig-Arte, das Ewig-Bergängliche und im Bergänglichen das Ewig-Sciende, die Idean sich verlünden. Scholz Lichtungen sind Stimmungen voll dunkler Mystif, voll Tämmerlicht und Schatten, voll paradozer Idean und Bilder, es sind Träume und Spiegelungen der Seele von bald erhabener, bald wirrer und grotesser Phautastif. Insbesondere kommen sin unsere Betrachtung Scholz' größere Dichtungen, die er "Königsmärchen" mennt, in Betracht.

Die Königsmärchen sollen anscheinend kein zusammenhängendes dichterisches Gebilde sein, sie wirken wie seltzame Balladen, wie die Träume eines Sehers, wie Bisionen, oft überirdisch groß, entsetzlich lebendig, oft dunkel, verschwonunen, schemenhaft.

Eine Reihe ebenso poetisch fessenber, wie phychologisch und ideell höchst interesanter Gedichte enthält der Jyssus "Rarzisal" von Karl Eustand Rollmoeller gehört zum Kreise Stesan Georges; aber er scheint mir der einzige von diesen Tichtern zu sein, der neben einem originellen poetischen Talent and ein tieses deutsche Gemitt und eine originelle Bestanschauung sein eigen nennt. Der "Barzisal" besteht in der Tat aus einer Reihe höchst stimmungsvoller und ideenreicher, romanzen- und balladenartiger Gesänge, die die Entwicklung des densenden Menschen, des Menschen im Kanupse mit allen Lebensmächten schildern. Der große Typus "Barzisal" repräsentiert unser aller Schiefals; das Ende ist immer Resignation und eine stille immer noch erwartungsvolle heimliche Schnstudt.

Im Anichluß hieran möchte ich erwähnen, daß auch von mir selbst das Parzisalmotiv') balladenartig bearbeitet worden ist. Da ich mich als Balladendichter nicht selbst charafterisieren möchte, mögen meine Balladen durch die solgende selbst iprechen. Ich bemerke, daß es mir vor allem darauf ankommt, volkskimliche Einfachbeit mit Bedeutsamkeit der Sprache und Innerlichseit der poetischen Empfindung zu vereinen.

#### Mabdentraume,

Sie saß und stidte emfig fort, sie sang das chowere Lieb vom Königsmord, vom Litien sang sie, die verflühn, vom Liebesgluten, die verglüfnt, vom Schiffer, fern in Racht und Wind, vom Idieten, die versläfen sind, vom Nädsben, die versläfen sind,

<sup>\*)</sup> Bgl. "Meine heibe". Gebichte von Sans Bengmann. Leipzig, May Seffes Bollsbiicherei.

Auch eines jüngeren österreichischen Dichters sei an dieser Stelle gedacht. Osfar Wieners "Balladen und Schwänke") sind echt österreichische Ware, stets voll Dust und Farbe und von zierlicher, eleganter Plastis, aber ohne eigentlichen epischen Gehalt. Um besten gelungen sind dem Dichter ein paar schwankartige Lieder wie: "Gevatter Schwanda", serner die kleine Liebesballade: "Der Preis", das barock Jägerstisichen "Bom wilden Weibchen", und einige kleine soziale Balladen, wie zum Beispiel "Lied des Hörigen".

Mit ausgesprochenen Balladen endlich find noch ein Dichter, Borries Freiherr b. Dindhaufen, und zwei Dichterinnen, Agnes Miegel und Lulu von Straufund Tornen, hervorgetreten. Gie pflegen die Ballade als besondere Stilfunft. Der Ton und Inhalt der Balladen Münchhaufens\*\*) ist ein mannigfaltiger, bald gefällig, graziös, sangbar, romanzenartig, bald episch breit, erzählend, bald knapp und derb komisch. Eine gewisse Borliebe zeigt der Dichter insbesondere für die frangofische Romange. Die meisten Romanzen find freilich Liebesromanzen. stofflich wenig originell und pipchologisch flach. Einen höheren Rang nehmen ein infolge der in der Tat flotten, ftilvollen Diftion. Aräftiger find die hannoverschen Balladen Miinchhausens. Gie wirken wie alte deutsche Bolgidnitte. Auch moderne Stoffe hat Münchhaufen mit Blüd behandelt, während er im Buche "Inda" (Lattmann, Goslar) in hynnnenartigen epifchen Gedichten, die ich nicht mehr Balladen nannen fann, Spisoden, Charaftere und Stimmungen aus der judichen Geschichte feiert. Gin vor kurzem erschienenes Buch von Münchhausen "Ritterliches Liederbuch" (Lattmann, Goslar) enthält hauptfächlich Lieder und perfonliche Stimmungen, in denen fich aber der Balladendichter nicht persenanet.

In den Balladen der jungen Agnes Miegel\*\*\*) dagegen berricht neben echter balladester Stimmung ein feineres romantisches und zugleich phychologisches tieseres Empfinden, das an Eichendorff und an die füße Empfindungsichwere und Stimmungsfülle eines J. B. Jacobsen denken läßt. Richt gang frei von fremder Beeinflussung ist das Talent

\*\*\*) "Gebichte" (Cotta, Stuttgart),

<sup>\*) 3.</sup> C. C. Bruns, Minben i. 23.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ballaben" (Berlin, Breslauer u. Dleper).

der Agnes Miegel geblieben — insbesondere stand ihr Eichendorfs sehr nabe —, doch andererseits lebt, wie gesagt, eine solche Ursprünglichkeit der Empfindung und poetischen Darstellung in ihren Boesien, daß man sie getroft zu den begabtesten Dichterinnen der Gegenwart rechnen kann.

Die Balladen der Lulu von Strauß und Tornan dagegen wirfen frästiger, epischer, ja draftischer, holzichnittartiger. Prägnant in der Spracke, sehhaft im Rhythmus, dranatisch im Ansban, erinnern sie vielsch an die Ballade Uhlands und anderer Dichter der volkstimlichen Rallade.

Nachträglich möchte ich noch auf zwei Dickter aufmerkfam machen, die joeben mit Valladenbischern bervorgetreten sind: A. A. T. Tielo ("Than at o 8." Verlag v. Arel Junder, Stuttgart) und Ewald Gerhard Seeliger ("Zhan burg". Verlag v. Alfred Janken, Handlich Gerhard Seeliger ("Zhan burg". Verlag v. Alfred Janken, Handlich weith Gerhard Seeliger nicht die Ballade besonders begabt zu sein, Tielo mehr für die großzügige bistorische im Stile C. F. Meyers, Seeliger mehr für die niederdeutscheutsche Volksballade. Ihre Vischer enthalten bereits beachtenswerte Leiftungen. Freilich ein sicheres Unnfgesicht besiden voch nicht. Sie überhaumen gleichsam noch den Stil der Pallade; Tielo gertört manche großempinndene Darztellung durch einen unerträglichen Bombast an pruntvollen Borten; auch Seeliger wirtschaftet mit den typischen Witteln der Volkstumt noch zu wenig iversam. Natürlichkeit und Einfachheit ist und bleibt Ansang und Erde aller Kunst. Tas mögen auch diese beiden erust itrebenden Sichter beberzigen.





## Politischer Monatsbericht.

#### Inneres.

Pon

#### Dr. Sugo Böttger,

Mitglied des Reichstags.

- Stealin. -



ind es aud, wieder wichtige Wirtschafts- und sozialpolitische Fragen, die die lehten Wochen beherrscht haben, so möchte ich doch die Schilderung eines rein gelstigen Prozesses vorauf-

geben laffen, icon aus Dantbarfeit daffir, daß die Bolitif nicht gang reftlos in Boll., Steuer., Unternehmer., Arbeiter., Inriften- und Militärfragen aufgeht. Der Prozeg ift allerdings unerfreulich und nicht erhebend; das liegt an der wenig bequemen Stellung, die beute ein freies Beistesleben überhaupt einnimmt, und an dem Umftande, daß gegenwärtig Bildungs; und Rirchenfragen fich unter Schwierigkeiten durchichlagen muffen: durch ftille Machenschaften der gewaltigen Rechtglänbigkeit, durch überans lärmende Bewegungen der Religionsfeindschaft und durch eine steigende Bleichgültigkeit der großen Maffe der Gebildeten und Besitzenden. Dieje lettere Belt fühlt fich erft beunruhigt und intereffiert, wenn von Beit gu Beit ein "Fall" porliegt, wenn zum Beispiel ein Bfarrer feines Amtes entfett ober nicht beftätigt wird. Und dann find es mehr jogiales Mitleid und Oppositions. neigung ichlechthin, die da bald vorübergebende Gemütswallungen ausjulofen pflegen. Jest haben wir einen Fall Rothermund, der fich im flaffischen Lande der protestantischen Kirchenstreitigkeiten, Sannover, gugetragen, und einen Fall Römer, der die Befenntniskämpfe nach dem jonft davon noch wenig berührten Rheinland importiert hat. Ich halte mich an ben letteren Kall. Diefer Kall Römer bat das preufische

Rord und Gud. CXVII. 349.

Abgeordnetenhaus beschäftigt, und diejes hat in feiner fonjervativen und ultramontanen Mehrheit und unter Affiftenz der Nationalliberalen Franden und Sadenberg die Angelegenheit gang in der Ordnung gejunden. Das ift fie aber offenbar feineswegs. Römer war in Remicheid mit einer überwältigenden Mehrheit von 62 gegen 9 Stimmen gewählt worden; in feiner Gaftpredigt hatte er die beiden Burgeln des kirchlichen Begriffs der Gottesjohnschaft Jeju dargelegt, die griechijds beidnische und die jüdische, wobei ausgeführt wurde, das der Apostel Petrus die heidnische Vorstellung von dem Geborenwerden eines Menschen obne Butun eines menichlichen Baters nicht gefannt habe. predigt erffarte weiter den Cat von der Jungfrauengeburt im Apoftolifum für ein Kreng und einen Zwang der Geiftlichen und vieler Gemeindeglieder. Es ift mohl richtig, daß diese Predigt allguschr in Spezial. gebiete der theologischen Wiffenichaft eindringt und wenig Religiojes Aber man muß festhalten, daß Römer den Text nicht felbit gewählt hat, sondern daß es die orthodore Minderheit der Gemeinde war, die das Thema vorgeichlagen hatte, um den von der Debrheit Gewählten auf Berg und Nieren zu prüfen. Römer hat nur als ehrlicher Mann gehandelt, indem er die Konfeguenzen aus dem Thema und feiner wiffenschaftlichen Stellung dazu jog. Das Inpiiche ift immer, daß Lebrprozeise konstrniert werden, um liberale Theologen aus der Rirde gu entfernen, ob unn der Fall Neidhardt, Fifcher, Römer oder Rothermund beißen mag, zu entfernen meift durch Kreuzverhöre über die Befenntnislehre.

Die Stellung der einzelnen Richtungen in der evangelischen Kirche ift unn jo, daß die Bositiven den firchlichen Bebörden das Recht geben wollen, gegen den Beiftlichen auch obne Antrag der Gemeinde ein Disziplinarverfahren einzuleiten, wenn er dem Bekenntuis der Rirche wideribricht. Die Liberalen betonen, daß ohne Ausnahme alle Befenntnisichriften und Befenntuisformeln muzulängliche und unverbindliche Berinche verichiedener driftlicher Zeitalter find, die dogmatische Borftellung über Gottvater, Christus und heiligen Geift zusammenzufassen. Gine vermittelnde Richtung will nicht die Pastoren und die Gemeinde dem schrankenlosen Subjeftivismus überliefern, sondern das Apostolifum durch eine zeitgemäßere Bekenntnisformel erfeten, bei der Biffenichaft und Glauben einigermaßen in Frieden leben fonnen. Bor Jahren hatte der Mannheimer Kirchenrat eine jolche Kormel aufgestellt, die aliidlich jene berföhnliche Aufgabe löfte, aber bislang ift alles beim Alten geblieben, wie beim Agendenstreit, bei der Schulbibel und bei der Katechismusreform, höchstens sind wir weiter nach rechts gerüdt, was aus der Stellung mancher Nationalliberalen zum Bolfsichulgeset und auch zum Fall Römer bervorgeht. Bie es icheint, ift die Beit für Bermittelung gwifden Glaube und Foridung noch nicht gefommen.

Der Schwerpunkt der politischen Lat lag wieder einmal auf handelspolitischem Gebiet. Das Sandelsprovisorium mit den Bereinigten Staaten ift nach den boraufgegangenen Erflarungen der Regierung und der großen Barteien, die auf Gegenseitigkeitsvertrage und ionit nichts bingielten, eine berbe Enttänschung. Weder die verhältnismäßig furze Dauer des Provisoriums, noch die bald jentimentalen, bald drohenden Aufforderungen an Unkle Sam, in fich zu gehen und feine handelspolitische Unliebenswürdigkeit mindeftens in Jahresfrift oder vielmehr bis jum 1. Juli 1907, dem Endtermine des Provisoriums, aufaugeben, werden vermutlich auf den Senat in Baihington und auf die robusten Berren standpatters vom Trust und Hodzichutzoll jenseits des großen Teichs einen großen Gindrud nicht machen. Gie haben vorläufig außerordentlich viel erreicht, und was nach einem Jahre geschieht, darüber gibt man fich verfrühten Sorgen nicht bin. Die Union hat wie bisher das ichlanke Meistbegunstigungsverhältnis erhalten, und nicht einmal Die alte Unflarbeit über den preukisch-amerikanischen Bertrag von 1828 ift aus der Belt geschafft worden. Gie hat unsern Konventionaltarif erhalten, worauf uns Rugland, Ofterreich 2c. mauche Zugeständniffe hat machen muffen, und wogegen uns die Bereinigten Staaten nur die Ceftion III des Dingleytarifs, die wir jest bereits genießen, in Ausficht geftellt und einige Remeduren der höchft läftig empfundenen Bollchikanen veriprochen haben. Es bleibt also eigentlich alles wie es war, und hätten wir nicht unsere Bolliäte ein wenig erhöht, so daß jett der Union eine Mehrzolllast von etwa 20 Millionen Mark zugeichoben wird, fo hätten wir nus die wiederholten Entruftungen wirklich sparen können. Biel ift nicht damit erzielt. Die Zugeständniffe der Sektion III befteben in Bollermäßigungen für roben Beinftein, Beinbefe, Bein, Bermit, Gemalde und Bildhauerarbeiten und fallen gegeniiber den exorbitanten ameritanischen Böllen von 30 bis 50 Prozent vom Werte nicht recht ins Gewicht. Wenn man sich fragt, warum wir diesen Rückgug antraten, nachdem noch 1902 Fürst Billow erflärt hatte, nur auf der Grundlage voller Gegenseitigkeit mit den Bereinigten Staaten einen Bertrag abichließen zu wollen, fo bleibt die befriedigende Antwort aus. Behn Tage vor dem Abichluft des Provijoriums wufte noch bei uns die politische Welt nicht, daß auf jeue Bijlowiche Forderung verzichtet werden follte: bis dabin ift also doch wohl noch gefämpft worden. Die Gefahren eines Bollfrieges find beiderseitig, und wenn unjere Induftrie jest nicht vorbereitet war auf etwaige fritische Entwidlungen, jo wird fie es nie fein, und ichlieftlich ift die Hoffnung, daß man innerhalb des Provisoriums auf Amerika einwirken wurde, daß es nach Ablauf desfelben mehr bewillige, als es jest getan hat, ein bochft minderwertiges Wechselpapier. Das Parlament founte allerdings bei uns, nachdem Induftrie und Landwirtschaft ihre Abneigung erflärt batten, der Union die falte Schulter

zu zeigen, gar nichts anderes und vernünftigeres tun, als den Bertrag, so wie er fag und stand, anzunehnen und den verbündeten Regierungen die Berantwortung zuzuschieben, sowie ihnen die Einlösung ihrer umfangreichen Bersprechen zur Pstlicht zu machen. Bielleicht dienen uns nun die Nankees noch mit denn Berse von Wischem Busch:

"Mein lieber Sohn, du fuft mir leid. Dir mangelt die Enthaltsankeit. Enthaltsankeit ist das Vergnügen An Sachen, welche voir nicht kriegen. Drum lebe mäßig, denke flug: Ber nichts gebrancht, der hat genug!"

Bas eigentlich aus der Reichsfinangreform werden wird, wiffen im gunftigften Falle die Götter. Die Bentrumspartei findet in anderen Barteien hinreichend Selfer, um den Plan der Regierung, der doch wenigftens einige großgligige Steuerobjefte enthielt, zu atomifieren und durch eine Bielgahl fleiner Steuerchen zu erfeten, welche geeignet find, den bekannten unerfreulichen innerpolitischen Austand berbeiguführen, den der alte Hobbes den Krieg aller gegen alle nannte. Buswischen gebt die frische nationale Begeisterung für die Verftärfung unferer maritimen Seefraft zu einem Teil verloren, und ein bitterer Bodenfat von Stenerichen, von Intereffenteneigennut und von Entichlugunfähigfeit bleibt gurud. Schlieflich muß das Bentrum fich dann berbeilaffen, irgend etwas Salbes zu bewilligen, wobei der Reichsgedanke ebenfalls auf halbe Ration gesett wird. Erschwert wird diese unerquidliche Situation noch durch das Berieripiel der verbiindeten Regierungen mit der Diätenversagung, wobei der Reichstag sich allmählich in einen awar nicht der verschwiegensten, aber doch einsemften Orte von Berlin berwandelt.

Mitte März stand die Arbeit der Steuersommission so, daß abgelehnt waren Tabassteuer und Luittungsstempel, daß unverändert blieben Zigarettensteuer und Antomobilsteuer, daß die Braniseuer von 67 Millionen Mark Mehrertrag auf 26 Millionen reduziert, der Kersonensahrfartenstempel von 12 Millionen auf 50 Millionen Mark erhöht war. Ferner batte sich der Frachturkundenstempel in einen Ladungsstempel und Schissisrachtenstempel aufgelöst, und es war in Armbereich des Reichsschäftgateiretärs geitellt worden: Erhöhung des Lokalvords, Ansichtspolstartensteuer, Steunzel sir unausgesertigte Aftien, Resonn der Malischraumsteuer, Aussubrzösse auf Kali und Lumpen, Webrsteuer, Reichswarenbanßsteuer, Tantiemensteuer sür Aussichtspolstartensteuer, Tantiemensteuer sür Aussichtspolstartenschanßsteuer, Tantiemensteuer sür Aussichtspolschaftsteuer und derzeiechgen mehr. Und damit Herr von Stengel in dem embarras de richesses beinah untomme, hielt man das soziale Glanzstüd der Finanzresorm, nämlich die Keichserbschaftssteuer immer noch in der Reserve. Wie sich das Reichstasspsenum zu der Arbeit

der Kommission stellen wird, ist zur Zeit, wo ich diese Zeilen ichreibe, noch nicht völlig klar. Da die Tabaksenerresorm dank der raffiniert zu nennenden Gegenagitation der Tabaksend Zigarrenindustriellen vernichtet zu sein scheint, der Bierstenermehrertrag sast auf ein Trittel reduziert ist, da weiter bei der Erbschaftsstener die Heranziehung der Teszandenten unvelsebt ist, also große Mehreinnahmen hierans nicht zu erwarten sind, so kann auch das Plenum auf die von der Kommission gewöhlte Positist des Jusammenkratzens in allen Ecken unseres Verkeftsund unserer Volkswirtschaft wohl nicht verzichten, wenn es wenigstens die verlangten 230 bis 250 Millionen durch neue Stenern auf Heller und Kelenig eindringen will.

Bon besonderem Interesse ift bei den neuen Steuerplanen das Auftauchen bon Ausfuhrzöllen, gunächst nedacht auf Lumpen und ipater möglicherweise and fiir Roble "in L'appetit vient en mangeant, Aussicht genommen. Plan einen völligen Bruch mit dem Bollinitem. das auf Ginfuhrzöllen aufgebaut ift und อัดรั Bolle bon Baren, welche aus bem Reichsaebiete austreten, langit verzichtet hat. In der großen Finanznot werden Traditionen und Grundjage eben recht billig eingeschät, und man greift ziemlich leichten Bergens auf einen Lehrfat des alten Merkantilismus gurud, wonach die Ausfuhr von Robstoffen durch Bolle im Intereffe der inläudischen Gewerbetätigfeit zu erichweren ift. Billige Roble verlangt die gesamte Industrie, billigen Rali die Landwirtschaft und billige Lumpen die Papierfabrifation, und wenn die Ausfuhr diefer Robstoffe beschränft wird, ift eine zeitweilige Aberfüllung des inneren Marktes und damit ein Sinken der Preise wahrscheinlich. Im dentschen Bollverein ließ man noch eine fleine Augahl von Ausfubrzöllen besteben, nämlich auf Erze, robe Sante, Bolle, Abfalle, Lumpen, bis man 1873 den letten Ausfuhrzoll, den auf Lumpen, beseitigte. Der Staatsfaife find Ginfubr- ober Ausfuhrzölle gleich lieb und wert, vorausgesett, daß fie viel Beld einbringen, die Bolkswirtschaft hat an beiden febr geteiltes Intereffe, je nachdem fie mehr dem absolut freien Berfehr oder bem komplizierten Snftem des Schutes der nationalen Arbeit gnneigt, je nachdem fich die Möglichkeit ergibt, die Bolllaft dem Auslande gugufchieben oder nicht, je nachdem man Wert auf eine günstige oder ungünftige Sandelsbilang legt, denn es ift flar, daß die Bejdränkung der Ausfuhr die Paffivität unferer Sandelsbilang erhöben ning. Um ungefährlichften ericheint der Ausfuhrzoll bei denjenigen Rohitoffen, die ein Monopol eines Landes darstellen, das ist bei uns der Rali, während Rohle und Lumpen auch anderswo in ausreichendem Mage vorfommen. Chile bestreitet mit seinem Salpeterausfuhrzoll, China mit dem Teegoll, Anba mit dem Havannatabat- und Bavannagigarrengoll einen großen Teil der Staatsansgaben,

und fo fann man bom fistalifchen Standpunft in Beiten der Geldfalamitat bei uns wenigstens theoretisch dem Ralizoll Geschmad abgeminnen. Bei den anderen vorgeschlagenen Objeften liegt die Frage piel komplizierter, da die Abermalgung der Laft auf das Ausland faum angangig ift und die Breissenfung die Produzenten gur ichariften Rartellierung aufrufen muß. Es wird nun aber auch beim Rali ein Bebenten geltend gemacht, das Bedenten nämlich, daß die Raliinduftrie infolge der starfen Junahme der Werke erichüttert jei und im nuerfreulichen Zustande der Überproduktion sich befinde. Auch hier wird also die Ringbildung noch ftarfer entwidelt werden und unter Umftanden die konfinmierende Landwirtschaft statt Berbilligung Bertenerung des Stalis erleben. Go viel iteht jedenfalls fest, daß, wenn wir wieder Unsinbrzölle beichließen, nachdem alle großen Sandelsstaaten fie abgeichüttelt hatten, das Enftem der Sandelsverträge wieder eine Erichwernis erleben wird. Repreffalien der audern Staaten liegen in der Luft, und die fpateren Bertragsverhandlungen werden wieder um einige Kompliziertheiten und Beichwerden vermehrt. Und das alles für fünf bis gehn Millionen Mart Mehreinnahmen - man fieht, die Zurückhaltung perständiger Birtichafts- und Sandelspolitifer diesen Brojeften gegenüber ift erflärlich.

Auf jogialpolitijdem Gebiete icheinen wir einen Edritt vorwarts machen zu sollen. Die Berliner Seimarbeiter - Ausstellung, welche Sogialpolitifer und Arbeiterorganijationen veranftaltet hatten, erweist sich als Eisbrecher und treibt die Schollen der theoretischen Bedenflichfeiten und mandefterlichen Gleichgiiltigkeit mehr Diefes Stichprobenmaterial. außeinander. Das uns mabre Sungerlöhne für bausinduftrielle Arbeit por Angen führte und ein wahres Juferno von Aberarbeit, Unterernährung, Tuberfuloje Seuchengefahren aufichloß, war und anderen aewik einseitig, indem es die Ubergangestadien nicht berücklichtigte durch Anichaunnasunterricht mit den ichlimmiten ichilderungen wirkte. Aber da ja die Gejetgebung auch nur die ichlimmeren Buftande erfaffen will, jo war es niiglich, die maggebende Welt mit ihnen befannt zu machen. Es hat bereits ein Kronrat ftattgefunden, und das Reichsamt bes Innern arbeitet Blane aus, um jene Entartungen der Warenproduftion ju erfaffen und ju beseitigen. Das Werf ift ichwer, das joll niemand bestreiten. Etwa 600 000 Sans. gewerbetreibende tommen in Betracht, die bei raditalen gesetzgeberijden Eingriffen der absolnten Not ausgeliefert fein würden; fehr verichiedenartig find auch die Objette der jogialpolitischen Behandlung; Beimarbeiter, die in ihrer eigenen Wohnung für fremde Rechnung grbeiten, Sausarbeiter, welche die Roh- und Bilfsstoffe selbst beidaffen und vom Unternehmer die Arbeitsstätte angewiesen erhalten, ichlieklich Schwikmeister,

die für eigene oder fremde Rechnung Arbeiter beschäftigen, — bei jeder Kategorie sind andere Mißtände und mit typischen Nahnahmen nicht das Besenkliche du treisen. Schliehlich die Berdorgenheit und Dezeutralisierung der hausindustriellen Unternehmungsform: in einsamen Balddörfern, in den undekannten Gegenden der Großtadt, in den Bohnräumen und Familienzimmern der Armsten, die ihren Lebensunterhalt daraus gewinnen, wie der Benittelken, die sich ein Talicengeld damit verdienen. Der Bollswirt und Gesetzgeber haben gleichermaßen noch ungelöte Rätsel vor sich.

Der Beginn foll gemacht werden mit dem Registerzwang. Bolizei, Bewerbeaufficht und Statiftif follen feitstellen, wer Beimarbeiter beschäf. tigt, wer Seimarbeiter ift, und wo und wie er fein Gewerbe ausubt. Das gibt Grundlagen für die erften Schritte einer Reform, fie werben gunächst nicht fehr fest sein, und manches Objeft wird fich vorlänfig noch entziehen, da anstelle der Unternehmer und Awischenmeister, welche die Register führen, auch Anffänfer und Agenten treten fonnen. Aber vielleicht findet fich auch dagegen fpater Rat. Die Ansdehnung der Arbeiterversicherung auf die Sausinduftrie, junachst der Krankenversicherung, foll einmal mehr gefundheitlichen Schut bringen und nebenbei das Bewerbe vertenern, jo daß sich nach und nach die Unternehmer dabon gurudgieben, mahrend die Beimarbeiter allmablich in andere Befchaf. tigungsarten übergeleitet werden. Wegen ihrer sanitären Aufechtbarkeit foll der Sausinduftrie die Angertigung von Efwaren verboten, foll die Beimarbeit in der Konfestionsbranche deutlich kenntlich gemacht werden durch fichtbare Uribrungszengniffe an den Baren, welche das Bublifum tauft oder dann nicht mehr fanit. Mögliches und Unmögliches ftoken hier ichon gujammen. Werkstättenzwang, Normalarbeitszeit, Mindeftlohntarife find die weiteren Etappen der praftischen oder theoretischen Sozialpolitif. Man muß sich schon bei der Fiille von wohlgemeinten Borichlägen, die aber unter Umftanden die Beimarbeit fogleich vernichten und ihre Abhängigen auf das Pflafter werfen, neben einigen brauchbaren Bejetbestimmungen auch auf Belegenheitsarbeit gefaßt machen, die bald wieder zu Reformen herausfordert. Immerhin follte versucht werden, was Menichenfrafte gur Linderung der erichütternden Rotftande bermögen.







# Politischer Monatsbericht.

Post

### 28. v. Maffow.

- Berlin, -

iir die Maroffofonserenz in Algeeixas sind die lestenzwei Trittel des Monats Zebrnar eine jehr fritische Zeit gewesen. Es wurde ichon friiher an dieser Stelle daranf hin-

gewiesen, daß Deuticksands Stellung in diese Frage insofern gut und itart war, als es mit seinen Juteressen zugleich die der übrigen Mächte mit Ansnahme Frankreichs versocht, während Frankreich mit Historien Sonferen eine Sonderstellung erlangen wollte, die die disherigen, international seitgelegten Rechte der übrigen Mächte einschränken mußte. Deutschlands Stellung war also start, wenn jede Macht wirklich ihre eigenen Juteressen wahrenden. Debei haben wir jedoch schon krüßen nicht verschwiegen, daß es durchauß nicht ganz außer Zweizel war, ob dies Boraussezung erfüllt sein würde. Die Möglichkeit bestand, daß einzelne Mächte sich auf soszenden Etandpunkt stellten: Unsere Interessen Marosto sind auf soszenden Standpunkt stellten: Unsere Interessen Abenachungen so unabhängig, daß uns gar nichts daran liegt, sie auf der Konserenz zu betonen, wenn wir nur durch die Konsellationen, die sich gemein-voltsliche dara einstenschen, gewisse Vorteile sier unsere allzemein-voltsliche Lage einstallschen.

Diese Möglichfeit hat lich denn and bis zu einem gewissen Grade auf der Konferenz verwirtsicht, und es bedurite einer ichr rubigen Haltung unserer Presse, sowie der ganzen Kaltblütigfeit und Besonnenheit unserer dipsomatischen Bertreter, um zu verbindern, daß sich für uns unbequeme Folgen an die Konferenz knüpften. Bor allem batten England, Italien und Rugland aus Gründen der geschilderten Urt eine andere Stellung, als sie ummittelbar durch ihre Juteressen in Maroffo gegeben war.

England war durch das Abkommen vom 8. April 1904 an Frantreich gebunden, und feine Regierung machte nie ein Sehl daraus, daß fie die daraus fließenden Berpflichtungen, das heift die diplomatische Unterftubung der frangofischen Bestrebungen in Maroffo, getreulich erfüllen würde. Die weltpolitiiden Erwägungen, die England zu der Annaberung an Frankreich veranlagt batten, fielen eben in diesem Falle gewichtiger in die Bagichale, als die unmittelbaren Interessen der in Maroffo engagierten britischen Untertanen. Diese wollten freilich bon dem Abfommen mit Frankreid, nicht viel wiffen, und der Berichterstatter der Times in Tanger hat fich die größte Mühr gegeben, zu beweisen, wie febr die Berwirflichung der frangofischen Bestrebungen den Bunfchen und Bedürfniffen der Englander in Marotto entgegen fei. In England, wo die Regierung jolden Außerungen gegenüber nicht gang unempfindlich jein darf, mußte wenigstens der Berfuch gemacht merden, diese icheinbar unvereinbaren Besichtspunkte taktisch zusammenzubringen. Belungen ware bas freilich nur, wenn die Roufereng icheiterte; dann batte man Frantreich gegenüber das Ceinige getan und in Maroffo wieder freie Sand. Go icheint fich namentlich ber englische Bevollmächtigte, Berr Nicolion, die Lage gurecht gelegt gu haben, und aus diejem fachlichen, allerdings von jeder Centimentalität freien Grunde, nicht aber, wie man bei une wohl geglandt hat, aus Bosheit gegen Deutichland wurde England die allzeit bereite Sauptstüße der intransigenten Richtung in der frangöfischen Maroffopolitif und gebärdete fich gelegentlich franzöfischer ale die Frangosen selbst.

Italien war durch den ganzen Maroffohandel in eine Lage geraten, Die höchft peinlich mar. Man int dem ftaatsmännischen Ginn der Mehrbeit der italienischen Politifer wohl uurecht, wenn man ihnen vorwirft, daß fie es mit dem Treibund nicht ehrlich meinen. Obwohl in Italien die Sympathien für Frankreich unftreitig größer find als für Deutschland, jo verkennt die Mehrheit des italienischen Bolkes durchaus nicht die Borteile der Anlehnung an das fraftvolle Deutsche Reich. aber alaubt man sich auf Grund dieser anten Bersicherung um so eber bernien, durch freundliche Begiehungen zu Frankreich dafür zu forgen, daß der Bündnisfall, der Italien an die Seite Deutschlands gegen Frankreich rufen würde, womöglich nicht eintritt. Diesen Bemilhungen bat wohl die englijd-frangofijde Unnäherung einen neuen Impule gegeben, denn als Mittelmeermacht muß Italien wünschen, mit England auf gutem Rufe an fteben und es wenigstens nicht an der Seite Frankreichs fich gegenüberguieben. Es icheint nun aber, als ob es bei den einfachen "Ertratouren", die nach Fürst Billows Ausdrud Italien mit Frankreich getaust bat, doch zu einem, etwas wärmeren Berhaltuis gefommen ift, als ob wenigstens doch die Möglichfeiten eines Gegensates zwischen Teuticland und Frankreich von italienischer Seite etwas unterschäpt worden sind. Die Marokfofrage hat plöglich gezeigt, daß Italien ganz überraschend in die Lage kommen kann, wählen zu müssen zwischen giner Bündniskrene gegen Teutschland und der unangenehmen Kusssicht, einer geschlossenen Bereinigung der Mittelmeer-Zeemächte gegenüberzustehen. So batte man sich wohl in Italien den Gang der Ereignisse nicht gedacht und empfindet es unbedaglich — wenigkens hat es den Anschen "daß man sich Frankreich gegenüber wohl zu sehr engagiert hat. Ta überdies Italien in Marokko wenig Interessen hat, so überwiegt jest auf der Konserenz die Reigung, es mit Frankreich und England nicht zu verderben und lieber den dentschen Anndesgenossen sien für die Schwierigkeiten ausschnenen zu lassen, indem man sich stellt, als verstände wan nicht seine Hartnädigkeit gegenüber der schönen und liebenswürdigen Krau Warianne.

Endlich Ruftland. Sier sieht man eigentlich der Marottofrage außerordentlich fern, und man würde es sehr gern sehen, wenn Teutschland nud Frankreich sich verständigten. Aber man wagt das bestenndete Frankreich nicht zu drängen, — vor allem deshalb nicht, weil die empsindlichen Frennde sonst den Russen den Geldmarkt sperren.

So wirfen die verichiedensten Umftande gujammen, um die Gruppierung der Mächte anders zu gestalten, als es die von der Ronferenz behandelten Fragen unmittelbar bedingen. Tropdem bat die Ronferenz jo verhandelt, daß man allmählich in den meisten Fragen zum Biel fam, und daß zulett nur noch die Organisation der geplanten maroffanischen Staatsbauf und der Finangfontrolle, jowie die Frage der Bolizeiorgani. fation offen blieb. In der Bankfrage ift trot anfänglich unversöhnlich scheinender Gegenfate die Berftandigung naber gerückt, mabrend die Bolizeifrage der eigentliche Stein des Anftoges bleibt. Die Frangojen bestehen darauf, daß die Handhabung der Polizei in Maroffo in die Bande der Franzojen und Spanier gelegt wird. Tentichland aber fordert, daß besondere internationale Garantien gegeben werden, daß die Polizeigewalt nicht zu einer Form und Maste wird, hinter der sich die frangofische Herrichaft in Maroffo verbirgt. Wir iteben in dem Augenblid, wo dies geichrieben wird, noch vor der Enticheidung, und deshalb fann das lette Wort über Bedentung und Ergebniffe der Ronfereng noch nicht gejagt werden. Alles deutet aber darauf bin, dag es gu einer Berftändigung fommt.

Gerade in diese lette fritische Zeit der Warotfofonserenz siel in Frankreich der Sturz des Ministeriums Ronvier. Tas Charafteritische ist, daß Frankreich aus Gründen der inneren Politik den leitenden Minister in demselben Angenblick stürzte, wo er die Fäden einer schwierigen und wichtigen auswärtigen Aktion in seiner Hand hielt.

Daraus fonnte man mit einem gewiffen Recht folgern, daß die Dehrbeit des französischen Bolfes die Marofforage nicht allan ernst nimmt. Aber man muß mit solden Folgerungen etwas vorsichtig fein. Gewichtige Stimmen haben bereits den Sturg Rouviers als eine "Tat des Bahnfinns" bezeichnet, und man wird bafür forgen, daß die auswärtige Politik die eingeschlagene Bahn inne hält. Es war eine Zufallsmehrheit, die durch eine recht unbesonnen infgenierte Abstimmung den Rücktritt des Ministeriums erzwang, und die Ursache lag in den inneren Konflitten, die durch die Kirchenvolitif der Republif hervorgerufen worden find. Die Durchführung des Gesetes, das die völlige Trennung von Kirche und Staat begroedt, hat bei der staatlichen Inventaraufnahme in den Kirchen au beftigen Aufammenitoken avifchen der firchlich-gefinnten Bevolferung und den ftaatlichen Organen geführt. Stellenweise ift es nicht nur au harten Maßregeln, jondern and zu blutigen Ausschreitungen gekommen. Wegen eines folden Falles wurde in der Rammer interpelliert, und der Bag der nationalistisch-flerikalen Rechten vereinigte fich diesmal mit dem von einem Teil der Linfen ansgehönden Tadel, weil die Regierung durch Ungeschick und Mangel an Klugheit und Mäßigung die allgemeine Beunruhigung wegen der Kirchenfrawalle verschärft haben sollte. von den Freunden der Regierung beantragte übergang zur Tagesordnung wurde abgelehnt, und das Ministerium gog fich gnriid. In dem Mugenblid, wo dieje Beilen geschrieben werden, steht noch nicht fest, wer der Nachfolger Rouviers fein wird.

Die inneren Schwierigkeiten, mit denen jest die frangoffiche Republik zu fämpfen bat, find freilich geringfügig gegenüber der verworrenen Lage, in der fich Ungarn noch immer befindet. Die Roglition, die — scheinbar im Ramen der Verfassung — in einseitiger Beise das, mas fie den Bolfswillen nannte, der Arone gegenüber gur Geltung bringen wollte, hat in letter Beit Erfahrungen gemacht, die jehr unaugenehme Uberrafchungen in fich ichlossen. Das ungarische Staatsleben ruht auf zwei Grundlagen, die uicht wohl voneinander getrennt werden fönnen; das find: die ungarische Verjassung und die Ansaleichsafte mit Sterreich. Benn bereits die Berfassing - wie alle Staatsgrundgejete - ben wesentlichen Zweck hat, die grundlegenden Rechte im Staat und die Berteilung der Gewalten zu regeln, wenn fie also nicht unr die Rechte des Bolfes gegenüber der Krone, jondern auch die Rechte der Krone dem Bolk gegenüber jestlegt, so ericheint der Charafter der gegenseitigen Bindung noch deutlicher ausgeprägt in dem Ausgleich von 1867, der nicht ein Gefet, fondern ein Staatsvertrag ift und auf Grund der geschichtlich gewordenen, politisch und wirtschaftlich notwendigen Begiehungen gu Öfterreich zugleich der eigentumlichen Stellung der gemeinsamen Dynaftie Rechnung trägt. Unter folden Verhältniffen ift der Verjuch, das durch Berfaffung und Ausgleich milbiam geschaffene Gleichgewicht durch einjeitige Berichiebungen der Rechte zu erichüttern, besonders gewagt und unklug. Aber von dem Beijte Frang Deals, dem Ungarn die gefunde und gludliche Lojung eines jo viele Schwierigkeiten bergenden Problems eigentlich zu danken hat, ist in dem beutigen Magnarentum wenig zu ipuren. Das naive und leidenschaftliche, aber auch edle und ritterliche Gelbstbewußtsein der alten affatischen Erobererraffe ift nur noch felten rein zu finden, obwohl das echte Magbarentum auch beute noch existiert: es hat sich eine Mijchraffe von nationalen Renegaten angegliedert, Die mit Sprache und Namen nicht nur den magnarischen Chaupinismus angenommen haben, jondern ihn durch brutalen Hochmut noch zu überbieten suchen, während sie gugleich die alte, natürliche und schlichte Derbbeit burch eine raffinierte Korrubtion erfett baben. Chanbinismus und Radifalismus dienen dabei nur als Aushängeichild für die rücksichtsloie Berfolgung moterieller Intereffen. Dieje berrichenden Elemente find es, die mit wachsendem Abermut die beispiellose Langmut der Krone misbraucht haben. Bon hier aus wurde der Aufturm gegen den Ausgleich unternommen, der angeblich "weiter entwickelt" werden follte, obwohl er ein abgeschlossener Bertrag ist. Es sollte die Auslösung des ungarischen Beeres aus der gemeinjamen öfterreichisch-ungarischen Wehrmacht betrieben werden. Die deutsche Armeesprache follte beseitigt werden. Co hatte man den Raifer Frang Josef glüdlich auf den Bunkt getrieben, wo ein Nachgeben für ihn völlig unmöglich war. Nach den letten Berfuchen der in der Roalition vereinigten Barteien, den Raifer umgustimmen, tonnte das Ministerium Fejervary ben entideidenden Schritt tun und das Parlament auflojen. Die Opposition beging dabei noch ben ichweren Fehler, fich diefer Auflösung, die ein gutes Recht des Ronigs war, zu widerseten. Der überspannte Bogen umfte springen. Ministerium Fejervarn, das vorber fast ohnmächtig erschienen war, hat feitdem in steigendem Mage erfahren, daß die Roalition nicht die abfolute Berrichaft im Lande besitt, daß vielmehr die Krone in dem Angenblid, wo fie von ihren Rechten entichloffen Gebrauch macht, eine frarke Gefolgicaft im Solfe besitt. Und hier bat nun das Ministerium feinen ftärksten Trumpf ausgespielt; es bat die Ginführung des allgemeinen Bablrechts angefündigt. Damit drobt dem berrichenden Alingel von Budapeiter Advotaten und Finangaroßen der Boden unter den Fifen au ichwinden. Die Arone appelliert von einer herricbenden Minderbeit von Trägern der politischen Korruption an das wirkliche ungarische Bolt. Man wird nun auf das Beitere recht gespannt fein diirfen.

An Russand ift nun endlich nach langem Barten das kaiserliche Manisest erschienen, das die Renorganisation des Neichterds im Sume eines Oberhauses und das Nähere über die Bahl und Bestunglis der Reichsduma enthält. Vinnen kurzen werden die Wahlen zur Duna vor sich geben. Tropdem ist de Lage so untsar wie möglich. Die Araft

der revolutionären Bewegung ist vorläufig erlahint, aber Sicherheit und Bertrauen ift nirgends gurudgefehrt. Das wilde Anffladern der Repolution hat nur die Unfähigfeit der Parteien, den Bolfswillen gur (Beltung zu bringen, gezeigt, zugleich aber auch die Unfähigfeit der Regierung, der Gefetlofigfeit in einer Form entgegengutreten, die nicht nur die Antorität des Staates den Aufrührern jum Bewußtsein bringt, jondern auch durch den Glauben an die Chrlichfeit und Festigkeit der Regierung allgemeine Bernhigung Schafft. Diesen Glauben besitt die ruffifche Bevölkerung offenbar nicht und fann ihn auch nicht besitzen. Edon hebt die Reaftion allenthalben ihr Saupt wieder empor, und Graf Bitte, der einzige Dann, der durch Arbeitsfraft und Fähigkeit die Lage beherrichen fonnte, begegnet jest dem allgemeinen Diftrauen; fein Ministerium droht beständig auseinanderzufallen. Es ift leider nur allgu mahricheinlich, daß die Anfänge wirklichen konstitutionellen Lebens in Rugland, die noch bor uns liegen, die revolutionare Bewegung neu entfesseln werben.





## Literarischer Monatsbericht.

Don

#### Anguft Friedrich Braufe (Breslau).

Romane.

Ernst von Wildenbruch: Das schwarze Holz. — J. A. zur Megede: Modeste. — Paul Barsch: Von Einem, der auszog. — Joseph Lauss: Frau Aleit. — J. C. Heer: Der Wetterwart. — Franz Herwig: Die letzten Hellenstis. — Georg hischselber: Das grüne Band. Roman. — Margarete Schneider: Die Cisemanns.

rnold Rubel, der Rilbhauer in Henrit Issens dramatischem Epilog: "Venn wir Toten erwochen", machte auf Vestellung Porträtsbilten dom Kerren und Damen und Terfragen hinter dem Abasten. "Von aussen zeigen sie iene frappante Klubellichkeit", wie man es nenut und wovor die Leute mit offenem Munde dosteden und stammen — ader in ihrem tiessten Kund sie ehrenwerte, rechtschaffene Pierdefragen nund förrische Eelsschanten und häugsdrige, niedrigstringe Hundelsässen und gemästete Schweinssfohe — und blöde, brutale Ochjentonterfeis sind auch darunter." Der Rümtler sieht nicht bloß, was der Augen ist, ein Kinssler siede das der Augen der Duschweisheit verdomen bleidt. Ihm entgeben nicht die hindel so Schweinssfohe und beschiederen, in die alle Augen tarren, die behauch desidister, die sieden von der die der Augen inn. Richt immer missen es Pierdefragen, Eselsichnuten, Schweinssfohe und Ochsientonterfeis sein, wie Klubet is sieht, ees Gunen auch Woolsgesichter hinter gewöhnlichen, plumpen Vautenssianen verborant sein,

So erzählt Ernst von Wilbendruch in seinem neueiten Roman: Das istwarze Holz" (G. Grotelige Verlagsbuchhanblung, Berlin) von Neuchen, ven Zetten abliger Geschickeiter in Thüringen, die als Bauern oder Dieustbeten dumpf dahineben, nicht wissen, der Verlagen hie konzen und vos in ihnen lebt. Zwei Gesichter tragen sie: eines, das seder Ungen hat, die sehnen und vos in ihnen lebt. Zwei Gesichter tragen sie: eines, das seder Ungen hat, die sehnen gefernt haben, seine Küntleraugen, deuen sich Vessen und Vessen, den konzen siegen, entsichleiert, der kam sinter vielen plump und sintwop gewordenen Jigen ein anderes gewahren, das, wie auß versinntenen Jahrhunderten heranigekommen, ihn ausseh, ein Utriprungsgesicht, "ein Gesicht, wie es beute gar keine Gesichter nehr gibt, heute, voo dies sogenante, Küldung, die elende, verdammte, Josenaumte Kuldung die geschen, verdammte, sogenaumte Kuldung voor die vermierenbelt, uniformiert hat . . . ein Gesicht wie aus einer uralten, ersoschen und begradenten Zeit, in dem noch eine Erinnerung daran ist, wie der Wensch ursprünglich ausgeschen dat, als die gause Wenschelt woch ablig voor."

gereyen gar, aus vie gange Vernigvert nur von von vort.
In einem Dorfe Diktringens, an bessen Verstagang als Reit einer einstmals prächtigen Raubritterburg ein Turm steht, lebte, so erzählt der Dichter, im Hause eines alten, kinderlosen Austroenechpaares als sköhin. Wittigasterin, Beschließerein und Madden sitt alles Weldquirde Schwarzholz, sie van der lebte Sproj des Erstengeschlichtes derer "don Schwarzholz" oder: Swartholt, das ehemals auf der Burg gesessen, von der nur noch der Aber es sind teine tiefgeseiden Wirtungen. Wend die vollen verloert ind, die er in und sineingeworfen hat, fühlen wir und nicht befonders dereichert oder ergriffert. "Das schwarzs Hebri in die die eine Monamen, deren Gefühlswelten noch nach Jahren manchmal in und aufklingen, denen wir lange nachtinnen. Wohl lieft die Vollegunde Adwarzsch in körligen Pakifik vor und, wohl hören wir das Hers die Konten vor das Hers die Konten die die Konten die die Konten die

Diele innerlichen Wirtungen vermisse ich auch bei I. R. zur Megebe: aber es sind bei ihm andere Eigenschaften, die ihn barum bringen. Wildenkruch ist ein pathetischer Theatraliker, dent das Seben leicht zu einem widben Sviel und ihr den Verteren wird, die mit die Verteren vor der nicht find, zu einem Wollen Sviel und führender Worte nuch tichtigem Zamtam. Wenn der Vorhaug fällt, wird alles dunkel, nüchtern leer. Und trothen bleibt er immer Lichter. Seine Theatracht ist Leilenes Welens, er empfindet, dund nu fi gestalten. Anders der Megebe sicht beim Schaften tilb die in kannt wird, der er en verigen der einem Verlebe beitot beim Schaften tilb die in kannt wird, der er en verigen der vorkant wird. Ist der Verlebe beitot beim Schaften tilb die in kannt wird, der er er verlebe keiner Worte, ebe seiner Senen ist genau und die ins kleiufte auf Virtungen berechnet; er vendet keinen poetischen Lergleich an, den er nicht zuvor aufs forziältigte gepriift hätte, wie weit er tragen, vool sich damit erreichen lassen vork Wegebe ist einer der bedeutendsten Aifen unter den modernen Erzählern — ein Dichter aber ist er nicht.

Das zeigt wieder aufs neue sein fürzlich erfolienener Rounan: "Wode ite". (Tenticke Berlagsanstaft, Stuttgart.) Wenn ich so über das Buch nachdenke, kommt mir immer mehr, immer färker zum Bewuststein, wie vortrefklich es eigentlich ich. Es ist technisch

eines ber beiten Buder, die ich in ber letten Zeit gelesen habe, alles am rechten Plage, tein Wort zu viel, teins zu wenig, viel Rube, lanter Sicherheit. Richt eine Gestalt gleicht ober ahnelt ber aubern. Es ift alles übervortrefflich. Aber es ware mir wahrlich lieber, wenn fich hier ober da ein "kunftesser" zeigte, ein "Uber die Stränge schagen", ein Auschen-hauen in ber hie des Gestaltens, wie man es bei Wilbenbruch zu Dupenben nachweisen könnte. Und nicht eine Gestalt ift in bem gangen Buche, die man siehzerbinnen könnte, so von Bergen liebgewinnen, bag man fie nicht wieder vergift. Es ift noch feine viergebnt Tage her, daß ich das Bud gelesen habe, und es ist mir schon alles, was es gebracht hat, so fern und blaß, daß mir schwer wirde, zu sigen, was mir am besteu gefallen bat au thm. Der kampt der Modette Lindt uit sich selbst und mit ihrer Hamilte ist ja sein intereffant, und es macht wirflich für ben Angenblich Frende, alle Einzelheiten biefes stampfes, ja alle phichologischen Momente, die der Berfaffer mit einem unglaublichen Raffinement gusammengetragen hat, zu verfolgen und babei bod immer ben endlichen Sieg, ber ja felbitverständlich ift, vor Angen zu feben — aber bas ift alles nicht von langer Dauer. Denn es ift im Grunde boch fein innerliches Leben in ben Menfchen Dlegebes, bag wir an fie glauben founten und Anteilnahme gewönnen an ihrer Freude und an

Da ift es body fo gang anders bei bent Sandwertsburfdenroman von Paul Barich: "Bon Ginem, ber auszog, Gin Geelen- und Bauberjahr auf ber Landftraße." (Ebuard Trewendt, Berlin.) Tas ist ein Bud, das so gar nichts mit Kunst zu tun hat, alles ist Natur und Frische. Manchmal könnte man sich ärgern über das gänzliche Augerachtlaffen aller Tedmit, um jo mehr, wenn man weiß, bag Paul Barich in tinge einkerangtagien dier Leanit, im is megt, went man weit, das jam Learla in feiner Arif ein Weifer der Korm ist. Te mehr man isch aber hienitisisi, um so lieder wird einem biefe Ungebrudensielt des Tarantsoserzählens, um so mehr freut man sich, daß an diesen föstlicken Buche is gar nichts Technik und so alles Natur ist. Richt einem einem rechten Aben ist, das einem kannen k

mir als ein Rojegger bes Sandwertsburfdenlebens ericheinen.

Man tann bas Bud, nicht beffer charafterifieren, als ber Dichter felbft es in feiner Borrede tut: Bon einem udrisssen Grünling, von einer auf fich ielbt gegeldten, in sich selbst ruhenben keinen Kreinen Weinlichen Grünling, von einer auf fich ielbt ruhenben keinen Kreatur will viese Bekenntnisduch fünden. Bon einem armen Bandergesellen, der don einem dermiden, weltschen, verprügelten und denned aufrechten Sinder, der sich in Gott, Welt und Menschenfele auf irgand eine beruchigende Weise grrechtschen wolkte. Von einem, der auszug, um durch die Zirrus vielscher Kätiel, die ihn reizten und ängstigten, derschaften Mutes vorzubringen und vielleicht gar, wenn es anginge, das Lennberfräutlein zu ge-winnen. Bon einem ergöhlichen Gernegroß, der, kann erwacht, vom Herde der Mutter fortlief, in Seelennot unter fremden Menschen umberirrte, sich in Seelennot auf seinem Marsch ins Leben an allen Ecken und Enden wundstiefe, als Meuich in Seelennot mit sich

felbft rang und fich burch wirfliche und ertraumte Schreckniffe fortfampfte."

Ich fagte: Paul Barich gemahne mich in biefem Buche an Rofegger. Die reichsten, volliten, flingenbiten Tone finbet ber fteirifde Diditer, wenn er von feiner Jugenb, ben Bergen und Balbern feiner Seimat und ihren Meniden ergablt. Darum wirft ber Roman Baridis auch jo friid und jung, fo volkstümlich und bobenftandig, weil ber Dichter aus seiner Ingend ergässt, aus einem Seelenjahr, das weitab in der Jerne liegt, Kaul Barldt, der ehemalige Tijdslergeielle, der aus eigener Kraft nicht bloß ein tüchtiger Journalist, der vor allem wirflich ein Tichter geworden ist, hat selbst wie sein jugendlicher unbestimmerter Seld auf der Laubitraße gelegen, nub was er de erlebt und gertaumt, ge-litten und gelchaut, das hat er in biefes Buch gekannt. Pant Göspre- jit der Monacte in die Fabrisen gegungen, nur das Leben und Hösibsen dieser Menichen au der Cuelle zu studieren. Sonis Situadd ist aus geleichen Grunde die Laubstraßen auf und ab gestiwetet und hat mit den Kunden das geleiche Los getragen. Aber beide waren dech durch Klüste ber Weltanichamung und bes Gefühls von benen getrennt, mit benen fie Leben und Leib teilten; haben fie auch mancherlei aus biefen Welten, bie uns fern und fremb find, an bas Licht gebracht, was uns intereffiert und helle Schlaglichter wirft auf Wefen und Art biefer Meniden, baufen wir ihnen auch, bag fie Mithe und Trangfal und Rot nicht icheuten, gang erfchliegen kounten fie uns biefe Welten boch nicht. Da kommt einer, ber gu biefen

Leuten gehört hat, nicht bloß außerlich, auch innerlich, der nicht bloß gelebt hat wie sie, der auch gedacht und geschilt hat vie sie; denn vos Laul Barich seute ist, das ist er erit nach jenem Seesenigt geworden, don dem mis sein Auch vie erschilt die den Licht eine Male sie und erzählt. Wie ganz anders lebendig wird da mit einem Male sit und die Welt! Dazu kommt, das Varsch ein Sinden von der der eines Welt eines Welt ermacht hoben, dermag ert vor leben und leiden mit ihm. Iche Auswer einen Filhen, die ihm deim Laufen auf barter Straße und in schlechtem Schuldwerf Lual bereitet, schwerzt uns mit; jede Knittätung, jede Widervoorschilt und die Rächuber füßen wir, wie er sie gefühlt hat. Ihr darun, die ihr in Elich und Vollechtem Edynkverf Lual bereitet, schwerzt uns mit; jede Knittätung, jede Widervoorschilt und Vollechtem Edynkverf Lual bereitet, schwerzt uns mit; jede Knittätung, iede Widervoorschilt und Vollechtem Edynkverf eithet, die und Vollechtem either Lauf und der anden andern eribt, die ihr uicht wind knitte vollechten alle miter vorschilden Schwerzen leibet, die ihr vor lauter Kultur tanun noch etwas den natürschem Verliebt und konfren und hode bewohren sonnen, die ihr der noch Schuluft im Kerzen habt nach vollechtem Wenschen der und koab bewahren sonnen, die ihr der noch Schuluft im Kerzen habt nach vollechtem Wenschen der die die die des Vuch auf den zisch gelegt, damit ihr lerut, wie einem ist, der ohn Schult nich Schum die ganz Jacht sindurcht ippeln nunk, weil er eine Nachtlager desablen fann. In die den Nach in Wenschenleid, und vons es tragen hilft, ist Glauben und Kröße. ist Schildsteitet und Kraft.

Größe, ist Schlichtheit und Kraft.

Bielleicht wird nachdem ein Lächelu ausonunen über die Naivitäten und Berfitigenbeiten biefes sichlichten, lieben Jungen; wer sich nicht erschittern lassen kann von keiner Reinheit und Kraft, von seinen underrdaren Glauben an sich selbst und an alles Gute nud Große in der Menischenden von ber dem Seziehungen sich anspinnen sinkt zu dieser zugendlichen Seele, der soll es besser beitet jugendlichen Seele, der soll es besser diese seinen der ist nicht wert.

Es ließe sich über biese Zuch noch viel sagen: manches von dem twischen Sigenichaften biese echten Rindes unsere Mntter Schlästing, von der Echtheit und Bröße der Wanderpoelie, die darin lebt, von seinem kulturgeschicklichen und seinem tiespindoologischen Wert — ich nuch es mir bente verlagen. Man lese es! Ich gebe für diese eine reine und reiche Verlenntrisstund viele Monnach der letzten zielt und alse Megedes dagut.

Man glaubt Joseph Lauff diese Menschen, selbst wenn sein humor sich fleine Übertreibungen gestattet, glaubt man sie, deut er bat sie mit den Angen der Heimallie geiehen. Es sind die könsten Teile des Judies, in denen sie hernmaufen und mit fröglichen herzen und ernstem Gesicht all den kleintram ihres Lebens mit einer Wichtigkett betreiben, als gälte es die größten Dinge zu tun. Aber das Buch beist: "Frau Aleiterft gegen das Eide sin tritt sie und ihre Liebe zu dem Ingendgesvielen, der eiset Deich-

10

graf in ber Seimat ift, in ben Borbergrund bes Intereffes. In ber erften Salfte taun man viele Seiten lefen, ohne auch nur ihren namen erwähnt gu finden. Diefe Frant Meit hat, wie mauche andere ber Frauengeitalten Lauffs, fo gar nichts von ber Beimat bes Dichters, aus beren Boben fie bod, gewachsen ift, in fich. In biefer Frau ift eine 

und farte Wirfung dieses neuen Nomans von Lauff. Ein hohes Lied auf die Seimat, ein füßwehes Lied der Seimatliebe und Jugends febnfucht will nich 3. G. Seers neuer Noman: "Der Wetterwart" (3. G. Cottascke Buchhanblung Nachfolger, Stuttgart) dünfen. Soft Wild, der Wetterwart anf dem Feuers-ftein, schreibt über den Winter, da er einsam anf seinem Gipfel sist, fern den Menschen und ihnen unerreichbar, feine Lebensgeschichte, um nicht tollwittig zu werben ober umgu-tommen in ber Winterfirchhofsfille, die rings um ihn her über ben Gipfeln liegt, und wir erfahren, wie er "bon Bater und Mutter ber, burch Rraft und Untraft, Trang und Brugna, aus einem ftillen Seimationn ein abentenernber Rubelofer wie Abasber und ber

menfchenfrembe Ginfiebler auf tober Barte" geworben ift.

In stref wundersamen fußen Franengestalten bertoipert Seer Leimat und Frembe: in Duglorif und Abigaill. Das liebe, feine Schweigerfind Duglorli ift eine feltfam ergreisende, tief rührende Berkörperung ber Leimat bes Dichters, gewoben ans Ingenbsehn-sucht und Leimatlicke, und Abigaill, die Leimatlose, die nicht weiß, was Leimat ist, weil fie bon Jugend auf in ber gangen Welt zu Caufe war, biefes wunberfam fchillernbe Marchentind, bas ben beimatlos Geworbenen vom Frieden feiner Berge fern balt, ift bie blane lodenbe Gerne, ble über Meere und in Lufte lodt, immer fort, immer weiter fort bon ber fügen, rubevollen Giderheit ber Geimat. Der Wetterwart weift felbit auf biefe Dentung der beiben Fraiten bin, die feinem Leben beftimmend geweien: "Bas boar mit Big?" fragt er. "Gin icone, bei Barben, das ans blauen Ungefähr in mein Zeben bineingefalteter won, Duglore aber war mir fifig Ingend von meiner Jugend, Seele von meiner Seele, Engel ber Deimat."

Mur wenn man biefe Tentung bes Romans festhält, tommt man über mancherlei himveg, was sonit empfinblich stören würde: über etliches, was als romantische Verstiegen-Dugförli und ihr Bater, ber Schulmeifter won Gelmatt Rafpar Jinoberfteg, ber Bater, und auch bie Mutter, Dieje aus bem fonnengolbenen Rheingan in ben buftern rangen Schatten ber Berge verpflanzte, mub welfenbe Blume. Aber wie fein Joft, ber in ber Frembe Luftichiffer wurde, berliert Seer ben Boben unter ben Gugen, fobalb er bie Seimat verlägt. Es fommen Unficherheit und Schillernbes in feine Ergahlung, Die Welt tritt nicht mehr greifbar plaftifch vor und bin, fie wirb und mit gwar fconen, manchmal aber recht fonventionellen Worten geschilbert. Geer follte nie ben Boben feiner Seimat verlaffen, er nahrt ihn und trägt ihn und macht ihn gu einem Eigenen und Freien. Er hat es uns in feinem "Joggeli" gezeigt, was er tann, und wieber in bem Teil biefes Buches, ber von feiner Beimat funbet. -

Much ein Bud ber Seimat ift ber Roman von Frang Bermig: "Die letten Bielinstis." (Q. Staadmann, Leipzig.) Er berichtet von bem stampfe ber Letten eines polnischen Abelsgeschlechtes mit bem Untergange und ihr Erliegen. Der Dichter entrollt ein bufteres Bild vor nus, fnopp und icharf in allen Zigen, fullurstiftorifch wertvoll und nemichlich rührend. In den beiben "leisten Fielinstife" Alaterie und Peter verfolpern ich alle gnten und ichlechen Gigenichaften des Polentums, wos die einen: Antionalitols, glübende Baterlandsliebe, Safi gegen die Fremben, ansbauen, reiben die andern: Trägheit, Dummheit, Trunflucht, Straftlossafeit und Gleichgültigkeit, wieder nieder. Grelle Schlag-lichter fallen badei auf die gultäche in Bestirrentsen, auf die Ansiedlungspolitif der Trutichen, auf die poliniche Gestitlichkeit und die Birthamkeit der polinischen Vereinsbanten.

Wir haben es hier mit ber Talemprobe eines jungen Tichters gu tun und miffen betennen, bag fie vielveriprechend ift. Die Anappheit und Pragnang feines Stils und feiner gangen Darftellung, die feine, pfochologifde, in die Tiefe gehende Motivierung verraten ben Könner, Manchmal freilich fann man fich bes Einbrucks nicht erwehren, als ware ber Roman mehr erbacht als ersebt, und man würde fich freuen, wenn die Tarftellung an Einbringlichfeit und Leben gewönne. Doch burfen wir und biefes Erftlings berglich freuen

und bon Frang Serivia noch manches Gute erwarten.

Bon Georg Sirichfelb brachte ber Binter gwei nene Bucher, einen Novellenband: "Der verichloffene Garten" (Dentiche Berlagsantfalt, Sentigart) und einen Roman: "Das grüne Band." (S. Fischer, Berlin.) Die Titelnovelle des schmalen Rovellenbuckes, das ein paar gute Stücke, aber anch einiges Unausgegelichene bringt und im stobellenbloke, ode the part gine Stater, out and emiges thought from the gauge middt recht ergieleig ift, ergällt von einen Jangen, der in das Gefeinunis feines Jantern itarrt wie in einen verfidoffenen Garten und dabei das Leben nicht feben will, das Plote, Leuchtende, das nach ihm greift, und er erfigtrieft und flicht vor ihm. Und als erte f gemig in den verfidoffenen Garten geleben, da wird die Leben zu zu Leben in ihm lebendig, daß er Eieger wird und nicht wie die beiben Grafenfolne, die zu lange unter ben bunklen Bipfeln ihres verichloffenen Gartens lebten und lebensuntuchtig wurden. Das ift auch, scheint mir, ber Juhalt bes Nomans: "Das grüne Band", ben ber Dichter einen "Noman aus jungem Leben" nennt. Aus jungem Leben — ja! Was in uns an verftiegenem und weltentrücktem Ibealismus lebte, als wir jung waren, was uns fchreien machte in Luft und Web, unfere Rampfe, unfere Siege und unfer Untergeben bat Georg

Hirfdifelb in biefem Bude eingefangen. "Das grüne Band" ift eine Bereinigung junger Stünftler, Die fich in frober Stunde gufammentaten, um einander beignfteben, ihre Traume bon großen fünftlerifchen Erfolgen in Birflichfeit ungujegen, bas Leben nach ihrem Ginn gu gestalten, b. f. ihren Traum vom Leben nach aufen gu projizieren. Und biefe Bereinigung geriplittert beim erften Anfturm. Mur wenige finden an ben Grabern moralifd, ober physifch Gefallener vorbei ihren Wag zum Leben, bem roten, bnitenden, lendtenden, zu Arbeit und Tat. Man fällt in diesem Kanpse, wenn man trant ist und ans dem verschlossenen Garten uicht hinaus-sinden tann in die rause Wirtlickleit, man rettet sich in das Phillsterium, wenn das Glücherlangen größer ih, als das Verlangen und Freiheit und straft. Die Jutellethuellen siegen, die sich und Verligen der Wieden und der Wiedelichten der Augend in die Artike der Glücklosigkeit und des Verzichtes erten. Aber es ist nur ein halber Sieg das ist der Weisschel letzter Schling der Sprichfelb. Unter einem Menschen ist keiner, der voll Jubel das Leben in seine Arme schließet und es lebt, wie es sich ihm gibt . . . teiner, ber, weil Tranm und Birtlichkeit bei ihm fich einen tonnen und burchbringen, straft genug befigt, einen gaugen Sieg gu erringen, fein frohlicher Lebensbejaher. Rur Re-fignierende bleiben gurud. Es ift nicht eine Gestalt in bem Bude, die man vollig lieb gewinnt, die man ganz in sein Serz schließt. Sans Georg Richter, der die kraft hätte, sich zum Sieger ausznwachsen, schwindet und and den Angen im Angenblick seiner völligen Rieberlage. Wir wiffen: er wird fid) burdyringen, aber wir erleben feinen Sieg nicht. Co ift biefes Buch nur ein Salbes und fein völliges Ausichöpfen bes Lebens, bas ber

Dichter hat geben wollen. Richt ben Rampf ber Ingend, wie Sirfdfeld ihn gibt, aber boch ben Nampf einer Jugenb fchilbert Margarete Schneiber in ihrer Familiengeschichte: "Die Tilemanus". Songene institut var garrere Soffielder in inter zammeligschichter "Die Allemanns". (F. Fontane n. Co., Verfin.) Im Vorbergenund des Intereries ietet Leelen Tilemann, die Studentin der Medizin, und ihr stampf mit sich selbit, mit ihrem beisen Mut und wilden Liebesverlangen. Die schödie und rührendste Senatt aber ist doch Martha Tilemann, die Entstagende, die durch in Verzigschemmissen sich hindung und zu einer farten reinen und innerlich reichen Personlichteit wird. Es ist viel kleinheit und Enge in biefem Roman und manches, das bei einem innerlich freien Menichen fein Berfteben findet. Diefe Familiengeschichte ift ein Familienbuch, jowohl im guten, als auch im un-

guten Sinne.



### Illustrierte Bibliographie.



Jörg Sprlin. Ritter am Fischaften in Ulm. Aus: "Geschichte der Dautschen Kunft". Bon Dr. H. Schweiter. — Ravensburg, Otto Maier.

Geichichte der Dentichen Kunft von den ersten historischen Zeiten bis zur Gegenwart. Bon Dr. Germann Schweiger, Dierter bes liedlichen Suemunder Mittenuns in Aachen. Mit 472 Tertabbildungen und zahlreichen Einichaltbildern. — Ravensburg, Berlag von Otto Maier.

"Bie wir geschen baben, find in bem letten Sahrzehnt auf allen Gebieten ber beutiden Runft große Unitrengungen gemacht worben, unter heftigen Mampfen wurde Altes iber Borb geworfen, Reues, oft noch recht Unreffes an beffen Stelle gefett. Gin Gutes hatten aber biefe Rampfer nicht nur bie Ridnier, auch bie Laien, ja bie gauge Nation nahm teil an ihnen. Diefes nen erwachte Intereffe an bem Echaffen nuferer Rümftler, an allen Berfen ber bilbenben Runft ift jebenfalls bas Befte, was nus bas lette Dezennium gebracht hat." Go beifit es in ben Schlufiporten bes vorliegenben Berfes. Und auch biefes Wert felbit verbaufen wir jenem allgemeiner geworbenen Aunftintereffe. Dem nicht mehr tonnen bem Gebilbeten in Deutschland Bucher über bas Gefautgebiet ber Stunftgeichichte, mogen ie noch fo vortrefflich fein, genigen, ba fie bie Gingelbeiten mir in großen Umriffen git geben bermogen. Gr bebarf bei bem reichen, tiefgebenben, weitum= faffenben Leben und Streben, Das fich auf allen Gebieten ber Runft und nicht gum wenigften bes Runfigewerbes entwickelt hat, einer naberen Rennt-nis auch ber speziell bentichen Runft, wofern er ills dital der pezien ventigen sann, nogen en auf eine höhere, über die der großen, nur materiell gesinnten Volksmaffe hinausgehende Bildung An-ipruch erheben will. Solche grundlegende Kenntnis "bem gebilbeten Laien und bem Stubierenben" gu vermitteln, ift der Zwed der "Geschichte der Deutsichen Runft" von Dr. Schweißer. Und das Ziel ift mit beftem Erfolg erreicht, was um fo mehr gewirrbigt werben umig, als es gang erhebliche, in ber Ratur ber Arbeit liegenbe Schwierigfeiten gu überwinden galt. Sie beziehen sich sowohl auf die Answahl, wie auf die Anordnung des gewaltigen Stoffes. In ersterer Hindt hat der Verf. es wohl verkausden, aus dem ungeheuren Detail-Valeteial inner das debeutsauste und duarakteristischen hervorzuheben; nur hin und wieder (3. V. im VIII, Kapitel: "Architektur der Kenaissaue") geht die Dariektung in eine einsche, trodene Aufgählung der einzelnen knustwerten die hie der Verkeiter zu einer wenig leichten und augenehugen nacht — sagt doch der Verf. selbst auf S. 491: "aber auch unt die bedeutendien Werkel unstätziger, selbt es sier an Raum, auch würde ihre einschen die bedeutendien Werkel worken" —, sondern auch dem Verkeit der Verkeit der



Inneres der Stiftskitche zu Gernrode. Aus: "Gefchichte der Deutschen fiunfit." Lon Dr. H. Schweitzer, - Ravensburg, Otto Maier.

Fall zu Fall zu Nate zieht. Man wirde fratt biefes Nohmaterials auch hier lieber fnavpe, zusammenkassende, dem Geiste des Lefers sich schärfer und daueruder einprägende Schilbertungen der jeweiligen gemeiniganen Züge etwarten, wie sie sich in den Wucke so oft und namentlich ausst treisichste in den einleitenden Abichmitten der großen Annstepochen sinden. — Nach den befannten Stiperioden ist nahrungenäß das gange Werf eingeteilt, indem der Architektur jedesmuch die Allassis, die Allassen, die grandischen Künste, das Annisquende ein wechselnder Anochnung angegliedert sind. In den stapiteln IV—VII aber, wo zunächste die "Gotit" mit allen ihren Annisqueigen, dann "die zweite Lüste der beintschen Allassische Allassen, die Allassen der Verlagen der Verlag

gefallen. Die Runfttätigleit mancher Meifter, wie vorneumlich Martin Schongauers, wird daburch auseinandergeriffen, so das ihre kinntlerifche G:fanntbedeutung nicht zur rechten Burdigung gelangt. Gbenfo fann es zweifelhaft ericheinen, ob die scharfe, das Material gerheitternde Unterteilung nach den einzelnen Landichaften oder sogar Städten zweckmätzig war, da fie, mehr bem Charafter eines Sandbuches entipredjeud, den glatten Flug ber Darftellung beeintrachtigt und bie ineinandergreifenden Beziehungen und wechseljeitigen Be-



Rurnberg, Teil ber Befestigung. Aus: "Gefchichte ber Deutschen Runft." Bon Dr. S. Schweiter. - Ravensburg, Otto Maier.

einfinfungen der verschiedenen Schulen und damit manches Intimere im Entwicklungsgange ber beutichen Annit nicht gentigend aur Geftung bringt. Gitt eine zweite Anfage, die fich bei dem verdienstvollen Werte wohl in nicht allzu langer Zeit verausischen lächt, wird biefem libestnande unschwerzugenderen twerden fonnen. Gine mechanalige Durchficht wird dem Verlage auch inificialisch der Angeleichung einiger fillivischer Unedenheiten, die hauptsfächlich in der erten Kafte auffallen, ungute tommen.

(68 wurde breite Safte auffallen, angute tommen.

prägnant charafterisiert sind; vor assem gist dies vom übergangsstil zur Gotis, von der Gotis schöft (vie denn überganpt das IV. stap. sich als ganz deinvers gelungen und insistruttiv erweisit, dom Notos, vom Empire und Vedermeistil. Saneben verdient die Bekandlung zahlreicher großer Meister: Abam Krafts, Peter Wischers, Grünevalds, Holeins des Jüngeren n. a., vollke Anert Meister, Span Krafts, Peter Wischers, Grünevalds, Holeins des Jüngeren n. a., vollke Anert Angelt am beiten aus seinen Worten aus seinen Worten aus seinen Worten auf Schoft der Verf. Pieren aus seinen Worten aus seinen Worten auf Schoft der die kant in die seine Verfen und einen Worten auf Schoft der die kant in der die kant die kant die kant die Konten der Verfen der die kant die



Schnorr v. Carolsfeld. Sigfrieds Tod. Aus: "Geschichte der Deutschen Kunft." Bon Dr. H. Schweiher. — Raveneburg, Otto Maier.

Das Buch ift mit gabireichen, fowohl trefflich reproduzierten, wie gut ausgewählten



R. Diez. Stilles Wasser. Monumentalbrunnen in Dresden. Aus: "Geschichte der Deutschen Kunft." Bon I'r. H. Schweiher. — Ravensburg, Otto Maier.

Abbildungen vorzüglich ausgestattet; gelegentlich uur macht sich bei dem Leier der Wunich geltend, das im Zet näher deiprodient Hauptwerf eines Meisters auftatt eines seiner Berte, die erst in zweiter Linie stehen, im Bilde vorgesicht zu erfalten. Ausgerorbentlich dandenswert ist die Beigade der verschiedenen Register, nämtlich eines Berzeichnisses der technischen Ansdrick und Freundwörter, eines stäusstersBerzeichnisse und eines Oris und Sachregisters. S. B.

## Bibliographische Notizen.

Aber Teifungen und ihre Berteidigung, mit Begignahme auch auf April Arthur. Bon Hamptmaun a. 2. 23. Stavenhagen. Sonderaddruf aus "Der Schweig". Zeitherif für Artillerie und Genie".

311 ber vorliegenden Studie erörtert der Berfalfer, unter Hinneis auf die friegsgeschichtlichen Grfahrungen, in recht intersfrauter Weife den Vert der Kertungen. Zuse einst nach Sedatiopol dürfte jetst nach Bort Arthun der Kertungen der Kertungen der Kertungen der Kertungen der Kertungen der Kertungen der Kertungstrieg wieder erscheitig in den Verbretzund gerächt jein, wobei es sich aunächt um die Erfüllung der Korberung kandeln bürste, daß ichon im Krieden die Cramifaction der jum Kertungstriege wötigen Bezialnafen durch geröft jedie ihr Jufammenwirfen der große

Feitungs= und Köstenmanöver unter Leitung tüchtiger Kommandanten gründlich geübt wird.

Prefie und Kriegsberichteritatter. Bon Hauptmaun a. D. W. Stavenhagen, Und Tangers Annee-Zeitung Nr. 43/45, 1905. — Wien, Seibel u. Sohn.

Ter Verfasser behandett in zwei Uttifeln was obige Thema, beginnend mit der geichichtichen Entwickeltung der Aresse und übergehend auf ihren Wert im Frieden und in Vesonderen im Kriege. Ter Verfasser entwickelt sehr beachtenswerte Unschauungen owooft himschtlich der segensreichen als auch ber unschlossen Wirtung der Presse, in welch leigterer Beziehung beinwerts beierunge kresse verschaftlich ist, der es blög auf Verkresse verschaftlich ist, der es blög auf Ver**Crmanen-Bibel.** Aus heiligen Schriften germanischer Bölker. 6. Seftansgabe, Schiller, Schlegel, Novalis. 2. Aufi. Berlin, Wilhelm Schwaner, Volkserzieherverlog.

über ben Wert diese Undes hat sich Nef. schon früher an dieser Stelle ausgesprochen und könnte die dort gezollte Anerkennung nur voiederholen. Besonders daufenswert sind in dem vorliegenden Zeste die Auszige aus Schlegel und Novalis, die der heutigen Generation leider kaum mehr als dem Ammen und bekannt sind.

H. Sch.

burg D/S., Berlag G. Thielmann.

Tiefe "Novellen" und Stiggen" geben ich als Griftingswerte. Und als solde fünd fie reif und rot. Die Bertasserin versieht zu erzählen, rasch, zugreisend und rackend. Mit heisem Atem und glühendem Temperament

Ein Schieffal schilbert sie (wie in ber Stigge "Besinch") ober das Schieffal, das von einer gierigen, wilden Lebenstimmung beherricht wirb (wie die Eingangstifgge) — überall sühlt mant eine Gestaltungstraft wirfen, die über die Undeholssenheit eines Erstlingswerfes weit hinaus reicht.

Ob biese Reise bem Talent ber Berfasserin zum Musen ober zum Schaben gereicht, ob sie Entwickelungs- und Bertiefungskäbigkeit besitt, darf man interessert erwarten.

A. Halbert,

Von Strand und Straige. Gebichte von J. Leewenberg. Samburg, M. Glogau jr.

"Ho will bie Wunder nicht entschleiert ich mit dicht ber Dinge innen kern erfunden und nicht des Lebenstätiels Löfting finden. Ich micht in der eines der eine Selbeiteils Löfting finden. Ich micht mich die der iehen, in meiner Sele teiften Abgrund bliken, ich möcht nur einmal ganz ich felber iehn, ganz nacht und ohne iede fremde Kille: in Kraft und beidenichaft mich selbe ieben o einmal, einnal unr!"—Eriem an die Bedricht gerichteten Lynnéh

bes Dichters entipricht fein Buch. Es ent= halt nichts Faliches, Frembes, Ubermenich= liches, nur Wahres, Gigenes, Editmenich= liches. 3. L. versieht die Kunft, aus bem Ebelmetall seiner Gebanten im Feuer ber Boefie einen Schliffel an fcmieben, ber gwar nicht golbene Luftidloffer, wohl aber Saus und Berg erichließt. 2Bas er von Strand und Strafe beimbringt, ift nichts Alltägliches, nichts Gewöhnliches. Gein Stranbgut find nicht Raften noch Riften, nicht Ballen noch Tonnen, sonbern "bie Muschel und ber Möwe Flug, ber Dine Leuchten und ber Wolfen Zug und bas Rauschen ber brandenben Wogen." Auf ber Strafe hat er feltfame Begegnungen. Er fieht einen ichwarzberuften Arbeitsmann. auf beffen Schulter ein blumenftreuenber sknabe sigt — "und wie die beiden vorübergehn, ist mir, als ob wärmer die Lüste wehn. Als säh' ich im Garten die Kinder ipringen, als bufteten Rotborn und Springen. hab' auch eine Nachtigall vernommen. It wohl der Frühling vorbeigekommen?" — Gine Rahrt auf ber Strafenbahn, Rennen, ein Rinberipiel ut. a. geben ihm Gelegenheit gut feiner Beobachtung und Bemerfung. Gein Reisegut ift: "Gin Quellenraufden, ein Blumenblatt und tanfend folder Caden! Gin Lieb noch, fiif wie Bienensang, dann eine Trän' aus liebent Ang' und eines Kindes Lachen." Der lette Teil der Gedichte "Ein Imnge" bringt die innigften Empfindungen gum Ausbruck. Sier finbet ber liebenswürdige Dichter jenes Sejamwort, bas bie Pforten ipringen und ben Siegespreis ber Lebensichlacht erglangen läßt.

Amor Fati. Gebidite von Paul Langty. Leipzig, E. G. Ranntann.

R. L. hat fein Buch ben Mauen Friebrich Reisisches gewöhnet, erreicht jedoch ben Meinre weber im Gedansten noch in der Form. Es gelingt ihm selten, seiner Melanscholie ein reizendes Gewand zu geden. Die Mehrzaft der Tichtungen ihn done innere Lebenswärme, nüchtern und abstratt. Diejer Mangel ist um jo bedanterlicher, als der Lichter jeine Begabnung durch karen Ansbruck und melodischen Schwung beweift.

Karl Tieler, ber baneriide Kodlandbiddter. Von A. Terper. Mit einem Mithnis des Dichters, einer Bibliographie seiner Zahritten sowie einigen bisher ungedruckten Gebidten und Briefen starl Tielers, Eintsqurt, A. Honz & Go. Gottbeanader Dichter wie Etieler erregen bei ben Lefern auch ben Bunich, bon ihrem Leben und Schaffen mehr gn boren, als etwa eine Literaturgeichichte bringt. Der Berf. hatte fich baber nicht gu ents idulbigen brauchen, bag er eine Biographie bes Dichters herausgibt, trogbem bei weitem noch feine hundert Jahre feit feiner Geburt perfloffen find. Es bedarf biefer Entichulbi= gung um fo weniger, als bas Buchlein tros feines geringen Untianas - Die eigentliche

Biographie umfast 97 Seiten - eine Fulle bon Tatiachen bringt und uns ben Dichter in feinem Leben und Schaffen icharf und plaftifch vor Augen führt. Wer bie Dichtungen Stielers noch nicht fennen follte, ben veranlagt biefe Biographie gweifeltes, bas Berfaumte nachzuholen, und wer jene femit, bem wird fie eine wertvolle Ergangung au ben Spriften bes Dichtere bilben.

## Übersicht der wichtigsten Zeitschriften-Aufsätze.

Alexanderschlacht, Die, in der Casa del Fauno zu Pompeji. Von Friedrich Adler. Deutsche Rundschau 32, 5 (Februar 1906).

Amiet, Kuno. Von Hermann Kesser. Kunst und Künstler IV, 5 (Februar 1906).

Asthetische Weltanschauung, Über. Von Dr. Julius Goldstein. Deutsche Rundschau 25, 5 (Februar 1996). Balzac, Honoré de. Eine Studie v. Wilhelm Hereler. Aus fremden Zungen. XVI, 1/3

(1906). mbes. Emile, ein Vorkämpfer des Anti-

ultramontanismus, aus seiner Zeit heraus u. nach seinen Reden beurteill. Von Ernst Hauviller, Das freie Wort. V, 21 (Februar 1906).

Dichtergemüt, Das. Von Alfred Biese. Die Grenzboten 65, 6 u. 7 (d. u. 15 Februar 1906). Drama, Das neue. Von Johannes Schlaf. Drama, Das neue. Von Johannes Schlaf. Die Schaubühne II, 8 u. 9 (22. Febr. u. 1. März 1906)

Das Erlebnis und die Dichtung.

Das Erlebnis und die Dichtung. Von Ferdinauf Jakob Schmidt. Preussische Jahr-bücher. 123, 2 Februar 1936.) Essay. – Von Wesen des modernen Essay. Von Alexander von Gielchen-Russ-wurm. Die Warte. VH, 5 Februar 1936. Eucken, Rudolf. Von Thomas Achelis. Nord du. Sid. Heft 38, Marz. 1836.

(Fogazzaro.) — Ein Dichter des christ-lichen Ideals. (Antonio Fogazzaro). Von Karl Muth. Hochiand. III, 5 (Februar 1956). (Fogazz iro.) - Antonio Fogazzaros

reoganico.) — Antonio Foganico.

Prosadichtungen. Vol Johanes Mumbuer. I. Die Warte. Vil, 6 (Marz 1996).

Fontane, Theodor, als Kritiker. Von Dr. Joseph Sprengler. I. u. H. Die Warte. Vil, (Gorki.) — Russiand, und die Russen in Maxim Gorkis Werken. Von Ernst Clausea. Westermuns Monatshifte 51, 5

Clausen. West (Februar 1936). Westermanns Monatshafte 5), 5

(reoruar 1946).

Graphischen Künste, Die. Zur Geschichte ihrer Entwicklung. Von Ernst Schur. Die Kunst. VII., 5 (Februar 1996).

Habbrmann, Hugo von. Von Fritz von Ostini. Die Kunst VII., 5 (Februar 1996).

Hamerling.) — Etwas über Hamerling unt seine Philosophie. Vortrag von Anton Ganser. Heimgarten. 39, 5 (Februar 1946).

Handel-Mazzetti, Enrica von. Von Dr. Karl Storck. Die Warte VII, 5 (Februar 19 6). Heine und Straubs. Ein Gedenkblatt 17. Februar 1936, Von Ernst 1 Elster. Deutsche Rundschau 32, 5 (Februar 1996)

Jungserbischen Lyrik, Zur. Von Otto Hauser, Nord und Süd, Heft 318, März 19.6

König Friedrich Wilhelms IV. Brief-wechsel mit Ludolf Camphausen. Herausgegeben und erläutert von Erich Branderburg. III. Deutsche Rundschau 32, 5 (Februar, 1996).

32, 5 (Februar 1805).

Kunstweberel im Altertum. Von Ernst
Krüger, Deutschland IV, 5 Februar 1935).

Konstantin, Von Karl Scheffler, Westermanns Monatshefte, 50, 5 (Februar

191.).

(Mozart.) — Die Frauen im Leben Mo-zarts. Von Hugo Conrat. Bühne und Welt. VIII, 9 (Februar 1996).

(Mozart.) — Das musika'ische Genie. Zur 150. Wiederkehr von Mozarts Geburtstag. Von Karl Storck. Westermanns Monatshefte Von Karl Storck. W. 50, 5 (Februar 1936).

50. 5 (Februar 1906).
(Moxart). — Was ist uns Moxart? Zur Feier der 150. Wiederkehr seines Geburtstäges. Von Prof. Dr. Burnhard Scholz. Die Unsehau. X. 5 (27. Januar 1946).
Pfliebtbegriff, Der, Innerhalb Goetherscher Ethiku. (Vortrag gehau. Von Anderscher Schulmanner in Hamburg. Von Add Metz. Preussische Jahrbücher 193. 2 (Februar 1905.).
Pavehische Infektion. Vol. L. Furst., Nord. Psychische Infektion. Von L. 1 und Süd. Heft 348, März 1906. Von L. Fürst, Nord

und Sdd. Heft 318, Marz 1936.

Psychologie. Von Chr. D. Pflaum. Kunst-wart. 19, 10 (Februar 1936).

Reklame. Die. Ihre Edwicklung und Bedeuung. Von Ibra Felgenbaum. Tell II.

Deutschiand IV. 5 (Februar 1936).

Roumanille, Joseph. Von M. J. Minchwitz.

(Schluss). Die Grenzboten 63, 4 (23. Januar 19 16)

Stona, Marie. Von Karl Blenenstein. Nord und Süd. Heft 318, März 1906. Strauss, Emil. ein deutscher Erzähler. Von Moeller-Bruck. Deutschland IV, 5

(Februar 1906).

Thoms, Ludwig. Von Georg Hermann. Dis ilterarische Feho VIII, 11 (März 1936). Tonfall, Musik und Sprache. Von Dr. Rudoff Bidmur. Preussische Jahrbücher 123. 2 (Februar 1936).

Tragische Möglichkeiten. Von Max Hoch-dorf. Das literarische Echo. VIII, 10 (Febr. 1906).

Eine Verspottung der radikalen Demo-kratie im Altertum. Die Grenzboten 65, 5 u. 7 (l. u. 15, Februar 1996; Watts, George Frederick. Von Joseph Popp. Hochland. III, 5 (Februar (1996).

Eingegangene Bücher. Besprechung nach Auswahl der Redaktion vorbehalten.

Adam, Julie, Der Natursinn in der dentschen Dichtung. Wien, Wilhelm Braumülter. Dichtnng. Wien, Wilhelm Braumfiller. Archiv für Kriminal-Anthropologie und

Kriminalistik. Herausgegeben von Dr. Hans Gross und anderen. 22. Band. Heft 2 und 3. Leipzig, F. C. W. Vogel. Asshoff, E., Geelichte und Gedanken, Strass-burg I. E., Josef Singer. Baumanns Anti-Kant. Eine Widerlegung

von Ludwig Goldschmidt. Gotha, E. F. CThienemann.

Gibiesenann.

Böhlje, Heinrich, Guido, der Findling. Erzählung für die Jugend und ihre Freunde.

Dresslen, E. Piersons Verlag.

Deutschlands Jüngend. Hlustrierte Wochen, schrift für Knaben und Mädehen, Zweiter Jahrgang. No. 6–18. Berlin, C. Regenhardt.

Dresbregung für Knaben und Mädehen, Zweiter Jahrgang. No. 6–18. Berlin, C. Regenhardt.

Dresbregung für Knaben und Mädehen, Zweiter Schriften und Mädehen, Zweiter Schriften und Mädehen. Zweiter Schriften und Jüngen und Jüngen und Mädehen und Jüngen und Jü

Eugen Diederichs.

Engelhard, Karl, Weltkind. Gesänge des
Lebens und der L'ebe. 2. verbesserte und vermehrte Auflage. Strassburg I. E., Josef

Singer.

Ferry, Der Hauptmann von Kapernaum im Olymp. Humoristische Erzählung. Dresden, E. Piersons Verlag. Francé, R. H., Das Liebesleben der Pflanzen. Mit Abbildungen von F. Hollenberg, R. Oef-finger u. a. und der Farbendrucktafeln von P. Bergen und H. Planck. Stuttgart, Kos-

F. Bergen und H. Planck. Stuttgart, Kos-nos, Geselfsbaft der Naturfreund. Franckt-sche Verlagsbuchhandlung. Gerber. Hann. Distell und Blumen. Streif-züge durch den Verkehrsdienst. Strassburg L. E. Josef Sinzer. Geucke, Kurt, Nächte. Gassen- und Gebelge-schichten. 2 veränderte Auflage. Mit neuem Bachschmuck von Fldus. Beriln, G. Grote-sche Verlagenbucht und gesche Verlagenbucht.

sche Verlagsbuchnanditung.

Der Glaube der Zukunft. Organ d. Vereins
zur Neibegründung von Religion und SittLibreang. 1905. Heft 1. Hehkelt, I. Jahrgang, 1905, Heft 1. Herausgeber: Dr. phil. Robert Schort, Duisburg-Ruhrort, H. Danbenspeck.

Goltz, Bogumil, Zur Geschichte der Charak-teristik des deutschen Genius, Eine ethno-graphische Studie, (Meyers Volksbücher Nr. 1432–1437.) Lelpzig, Bibliographisches Institut.

Goetz, Dr. Leopold Karl, Ein Wort zum konfessionellen Frieden. Materialien. Bonn, Carl Georgi, Universitäts-Buchdruckerei und Verlag.

Green, Anna Katherina, Das Filigran-Herz.
Kriminalroman in 3 Tellen. Autorisierte
Pearbeitung von Dr. Berthold A. Baer.
Werdohl I. W., Wilhelm Scholz.
Guericke, H., Paradiesegiaube un! Entwicklungslehre. Hasserode a. Harz, Selbstverlag

des Verfassers

Gunther, Willibald, Bekenntulsse. Gedichte.

Strassburg I. E. J sef Singer.

Harlt, Carl, Demetrius. Tragódie in fúnf
Akten und einem Vorspiel, mit freier Benutzung des Schillerschen Fragments und
einigen Szenen aus dem Russischen. Als
Manuskript gedruckt. Hamburg, II. O. Persiehl.

Hardy, Fritz, Jungher's Lieb und Leid. Gedichte. Strassburg I. E., Josef Singer.
Heichen, Walter, Die Stiefkinder der Alma

mater. Roman aus ein r Universitätsstadt.
1.—3. Tansend. Dresden-A., Gustav Herrlich.
Hübecher, Chr., Monogramme. Gereintes und
Ungereintes. Dresden, E. Plersons Verlag.

Hugo, Victor, Notre-Dame von Paris. Roman aus dem Französischen. 2 Telle. (Meyers Volksbücher Nr. 1423—1431.) Lelpzig, Biblio-graphisches Institut.

Immanuel, Der russisch-japanische Krieg. In militärischer und politischer B-zlehung dar-gestellt. 4. Heft. Mit 5 Kartenskitzzen und einem Plan der Umgebung von Port Arthur. Berlla, Richard Schröder, Verlagsbuchhandig. Jordan. Eduard Richard, Novelle und Ge-

dichte. Strassburg i. E. Josef Singer.

Kaumanns, Nikola, Kaliforniens Reichtum ist seine Landwirtschaft. Strassburg, Josef Singer.

La Californie et son agriculture, Strassbourg, Josef Singer.

Kegel, Franz. Aventjuren im Reiche Fabula.

Gedichte. Strassburg i. E., Josef Singer. Kosmos. Handwelser für Naturfreunde, heraus-

gegeben und verlegt vom Kosmos, Gesell-schaft der Naturfreunde in Stuttgart. 1906. Band III. Heft 1 u. 2. Stuttgart, Franckh-

sche Verlagsbuchhandlung.

Kuntse, Walter, Wenn die Vergangenheit
lebendig wird. Drama in einem AufzugeBerlin, Modernes Verlagsbureau, Curt Wigand.

Tangenscheidts Taschenwörterbuch der neugriechischen Schrift- und Um-gangesprache. Tell I. (Neugriechisch-deutsch) von Prof. J. K. Mitsatakis. Berlin, Langenscheidtsche Verlagsinschhandt.

Langgaard, Halfdan, Oskar Wilde, Die Saga eines Dichters. Stuttgart, Axel Juncker. Leonhardus, Johannes, Mein Lebtag geht auf krummen Wegen! Strasburg i. E.,

auf krummen Josef Singer.

Josef Singer.

Lexikon der gesamten Handelswissenschaften. Unter Mitwirkung von Fachgelehrten barbeltet und redigiert von
Buno Volger, Lieferung 2-5. Wien, A.
Hartiebens Verlag.

Liebermann, Dr. B., Elisabeth von Brandenburg. Evangelisches Volksfestspiel aus der Reformationszeit in fünf Aufzügen (mit Prologen, lebenden Bildern und Gesängen.)

Dresden, E. Piersons Verlag. Misch, Robert, Übermenschen. Berlin, Har-Verlagsgesellschaft für Literatur u. monie,

monie, vernagegeenssensens Kunst.
Korike, Eduard, Maler Noite. Novelle, (Meyers Volksbülcher Nr. 1433–1492) Lelpzig, Bibliogr. Institut.
Mozart auf d'r Beise nach Prag. Novelle, (Meyers Volksbülcher Nr. 1450) Leipzig, Bibliograph\_Institut.
Philipp Fürst zu Eulenburg-Hertseffel.

Philipp Fufet zu Eulenburg-Hertereit.
Eine Erinnerung an Graf Arthur Gobineau.
Stuttgart, Fr. Frommanns Verlag E. Hainfi.
Photographische Korrespondenz. 1936.

Mennen der Bezeinber. 1936 Januar. Wien,

November u. bezember. 1936 Januar. Wien, verlag der Photographischen Gesellschaft. Photographische Weit 1936 Oktober—De-zember. 1936 Januar—Februar. Lelpzig,

Ed. Llusegang.

Pleurer, Louis, Keln Heim. Ein soziales Drama in 3 Akten. Berlin, Modernes Verlagsbureau, Curt Wigand.

Reuter, Fritz, Läuschen und Rhnels. Platidentsch: Gedichte heiteren Inhalts in mecklen-burglsch vor ommerscher Mundart. (Meyers Volksbücher No. 1438-1442. Lelpzig, Bibliographisches Institut.

Rinteln, Ernst von, König Saul. Die Tra-gölle der untergehenten Grösse. Strassburg 1. E. Josef Singer.

Rosenthal, Maximilian, Sockel und Guirlande. Ein Buch ernster Gedichte. Strass-burg i. E., Josef Singer.

Rub, Rudolf, Gedichte. Strassburg 1. E.,

Josef Singer,
Rundsohau Deutsche, für Geographie und
Statiatik. Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner herausgegeben von Prof. Ir. Friedr. Umlauft in Wien. Wien, A. Hartlebens Verlag.

Sanders, Prof. Dr. Daniel, Deutsche Sprachbriefe, Revidlert u. tearbeltet von Dr. Jul. Dumcke. 20 Briefe, 18, Anfl. Berlin, Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung.

Eanders, Frof. Dr. Daniel, Geschichte der Deutschen Literatur. Revidlert und bearbeltet und von Goethes Tode bis zur Gegenwart fortgeführt von Dr. Julius Dumcke. Berligenscheidtsche Verlagsbuchhandlung. Berlin, Lan-

Schaubühne, Die. Heransgeber Siegfried Jacobsohn. II. Jahrg. Nr. 7 und 8. Berlin, Oesterheid u. Co.

Schmitz, Oskar A. H., Don Juan, Casanova und andere eiotische Charaktere, Lin Versuch. Stuttgart, Axel Juncker.

Schweiger-Lerchenfeld, A. Freiherr v., Kulturgeschichte. Werden und V Völkerleben. Lieferung 1-5. Werden und Vergeben im eferung 1-5, Wien, A. Hartlebens Verlag.

a. Rega, "Sonnenwelb". Ein Stück Menschenseele. Dresden, E. Piersons Verlag.

Silvester, Ewald, Das Verhältnis. Leipzig, Fliedrich Rothbarth.

Spiess, August, Kritische Bemerkungen zum Entwurf eines Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie. (Reichstagsvorlage vom 28. November 1905.) Schöneberg-Berlin, Meisenbach Riffarth u. Co.

Stein der Weisen, Der. Illustrierte Halb monatschrift f. Haus u. Famille. 19. Jahrgang. Heft. 4 u. 5. Wien. A. Hartlebens Verlag. Stülpnagel, Conrad v., Heise Tage. Meine Erlebnise im Kampf gegen die Hereros. Mit Bildern nach Aufnahmen des Verfassers. Beatle. Eichen Erkeiten Nachf.

Berlin, Richard Eckstein Nachf.

Thimme, Wilhelm, Aus einsamen Stunden.
Lieder und Gedichte. Strassburg l. E., Josef Singer.

Le Traducteur. Halbmonatsschrift zum Studum der französischen und deutschen Splache, XIV. Jahrgang Nr. 1. La Chaux de Fonds (Schweiz), Verlag des "Traducteur". The Translator. Halbmonateschrift zum Stu-

dium der englischen und deutschen Sprache.

Union der augischen und eutschen sprache.

111. J. Nr. 1. La Chaux de Fonds (Schweiz).

Verlag des "Translator".

Unsere Heimat. Hlust derte Monatsschrift für die obesächsischen Lande. IV. Jahrgang.

Nr. 12. Zwickau 1. S., Verlag "Unserer Helmat". (Durrsehe Buchhandlung in Leinzig.

Verne, Julius, Der Leuchtturm am Ende der Welt. Collection Verne, Band 88.) Auto-risierte Ausgabe. Wien, A. Hartlebens Verlag.

Werkunst, Die. Zeitschrift des Vereins für deutsches Kunstgewerbe in Berlin. I. Jahr-gang. Heft 6, 7, 8, 9, 10. Berlin, Otto Salle. Wied, Gustaw, Der Stotz der Stadt. Komödie in fünf Akten. Stuttgart, Axel Juncker

Verlag.

Witner, O., Mcln Kalser und mein Vaterland-Lynkeherpische Worte an jung und alt. Dresden, E. Piersons Verlag.

Zaniboni, E., La "Italienische Reise" dei Goethe ein sun fortuna in Italia. Napoli, Vito Morano Editore.

humoresken aus dem Leben.

Zingel, Erich, humoresken a Dresden, E. Piersons Verlag.

Berantwortlicher Redakteur: Dr. Enlvius Eruck in Trestau.

Schleiliche Buchdruckerei, Runft. und Berlage, Anitalt p. G. Schottigenber, Bresign.

Unberechtigter Rachbruck aus bem Inhalt blefer Zeitschrift unterfagt. Aberfetungsrecht porbehalten,







Schlesson Well assurtant V SSA, Manufering to 111

## Mord und Süd.

Gine deutsche Monateitrift.

CXVII. 23and. — 2Hai 1966. Seft 5.41



Breglau Schlefifche Buchbruderei, Runft und Pe. L.g. .. v. S. Schottlaender.



Sklesiohèvérh granntali v Schutlen ferin Greila.

# Nord und Süd.

Eine deutsche Monatsschrift.

CXVII. Band. — 211ai 1906. — Heft 350.

(Mit einem Portrait in Radierung: Ronig Rart von Rumanien.)



Breglau Schlesische Buchdruderei, Kunft- und Verlags. Unftalt v. 5. Schottlaender.



# Der deutsche Liberalismus.

Don

#### Profesior Richard Gidhoff,

Mitglied des Reichstages.

- Remfcheid. -

-- exempapero. --

ach dem Hinicheiden des letten der großen Parlamentarier aus der Frühlingszeit des nenerstandenen Reiches darf man die Frage nach der Zufunst des dentschen Liberalismus aufs

neue aufwerfen.

Aber hat der Liberalismus in Tentschland überhaupt eine Zufunft? Wird es ihm dereinst gelingen, die politische Macht zu erobern? Die einen lengnen es und haben ihn längst zu den Toten gelegt; die anderen aber geben die Hoffnung nicht auf, daß der deutsche Liberalismus nicht heute und nicht morgen, aber dennoch in einer nicht allzu sernen Zufunst eine Renaissance erleben werde, wie sie der englische Liberalismus soeben erlebt hat. Werden die Lessimisten recht behalten?

Eins ift gewiß: der Liberalismus befindet sich in Tentschland schon seit Jahren in der denkbar ungünstigken Lage; von rechts und von links, von der Reaktion und der Revolution gleich beftig angegrissen, ist er immer mehr in die Euge getrieben worden und im gegenwärtigen Reichstage nahezn zur Ohnmacht verdammt; besitzt doch die Zeutrums partei sowohl mit den Polen und Sozialdemokraten wie mit der Rechten beinahe die absolute Mehrheit, und sämtliche liberalen Parteien zu sammen zählen nicht einmal den vierten Teil des Reichstages. Die Rolle, die der Liberalismus hente in nnierem politischen Leben spielt, ist als ob trostes wie nur möglich.

Aber werden darum die Pessimisten recht behalten? Hat der Liberalismus seine Rolle wirklich für immer ansgespielt? Wird er niemals mehr zu politischem Einsluß gelangen? Die Hossung wollen wir uns trop alledem nicht ranben laffen. Und wer den politiiden Borgangen der letten Beit aufmerksamen Anges gefolgt ift, wird die ersten Anzeichen eines Wiedererwachens des liberalen Gedanfens haben beobachten können. Die zentripetalen Kräfte find längst eifrig an der Arbeit, wie die Borgange in Babern und Baden betreifen; und wenn auch bier und da ein lofaler Einigungsverfuch wieder feblichlägt: der Wedanfe, daß der Liberalismus einig fein muß, wenn er wieder erstarten, wenn er die politische Macht erringen will, bricht fich immer nicht Bahn und wird nicht eber von der Tagesordnung verschwinden, als bis das ersebnte Biel erreicht ift. In der Sat, niemals war die Gelegenheit günftiger als bente. Die alten Parteiführer, in denen sich nicht nur der sachliche, sondern häufig auch der perfouliche Gegensat verförperte, find alle ins Grab gefunten. Perfonliche Gegenfate find auch beute noch vorhanden, aber fie jollten bei einigem guten Willen aller Beteiligten leicht zu überwinden fein. Die fachlichen Gegenfate aber treten langjam in den Sintergrund.

Die Fragen, die man die nationalen nennt, baben lange Beit den Gegenstand bestigften Streites apischen ber nationalliberalen Partei und den freisinnigen Barteien gebildet. Aber ich glaube, die Beit ift nicht mehr fern, wo fie ihren parteipolitischen Charafter überhaupt zu verlieren beginnen. Die Rämpfe um die Armee find aufdeinend für immer Die zweijährige Dienstzeit ift danernd gesetlich eingeführt und damit eine Sanptforderung der alten Fortichrittspartei erfüllt. Was aber die Marine anlangt, jo war bei der Beratung der neuen Flottenvorlage der Liberalismus jum erften Male in der Cache völlig einig, wie frendig anerkannt wurde; ein kleiner Teil hatte nur noch formelle Bedenken, die niemals enticheidend fein fonnen. "Sein oder nicht fein' war auch bei uns eine Beitlang die Flottenfrage, denn das Junkertum fürchtete die Schmälerung des Beeres; allein die Entscheidung fiel gugunften der Seemehr ans". Bor 45 Jahren ichrieb diefe Worte der alte Fortidrittsmann Frie Sarfort, der Vorgänger Engen Richters im Bahlfreise Hagen, aber fie muten uns au, als wenn fie gestern gesprochen maren. Das Bort von der "gräßlichen Flotte", das in unjeren Tagen gefallen ift, wird unvergestich bleiben. Auch der entichiedene Liberalismus aber kann und wird fich der Erkenntnis nicht verschließen, der einer unferer eriten Geographen einmal in dem Sate Ausdruck lieb: "Zeit dem ein Großstaat ohne wirtichaftliche Intereffen undeufbar geworden, ift auch ein wahrer Großftaat ohne Seemacht nicht mehr zu denken." Die Wahrheit diefes Cabes hat noch joeben die maroffanische Frage and dem blödeften Ange entbiillt.

And die Anichanungen über uniere Kolonialpolitif find in einem Bandel begriffen. Die "Inngen" in der freisinnigen Bolfspartei, die bie erbitterten Kämpse der achtziger Jahre nicht mitgekämpst haben,

können und wollen die Tatsache nicht mehr lengnen, daß Deutichland längst eine Kolonialmacht geworden ist, mögen unsere Kolonien auch noch für längere Zeit unsere Schmerzensfinder sein. Wenn Ludwig Bamberger bente noch lebte, er würde ums sicher zur Seite stehen. Pipokologisch interessant aber ist es, daß die Koloniaspolitist gerade in dem Angenblide neue Freunde gewinnt, wo die ärgiten Schäden des bisberigen Systems grell zutage treten. Auch das beweist, wie der Optimismus in der Politist stets siegreich ist.

Und die wirtichaftlichen und jozialen Fragen? Der Kantof um ben Bolltarif ift an Ende, die meisten Sandelsverträge find auf ein Sabrgebnt nen geschlossen. Die wirtschaftspolitischen Fragen werden gwar nicht ihre Bedeutung verlieren — wie follte das in einem Andustrieftagt möglich sein? —, aber die icharten Gegenfätze in den wirtschaftspolitischen Unidjanungen merden boransfichtlich nach und nach berichwinden. Zwar gibt es in der nationalliberalen Partei noch extreme Schutzöllner, aber and fie werden die Angen nicht vor der fteigenden Bedeutung unferes Außenbandels verichließen können, auf dem unfere ganze nationale Inkunft beruht. Im Jahre 1905 betrug fein Wert ichen mehr als dreigehn Milliarden Mart! Aber den weitans größten Anteil daran bat unfer Seehandel, denn er ift in den Jahren 1894 bis 1904 nm 75 b. S. und, wenn man den Sandel mit den ankerenropäischen Ländern allein in Betracht giebt, fogar um 93 v. S. gestiegen. Bebel wies jüngst im Reichstage auf dieje für unsere Bolkswirtschaft so überaus erfreuliche Tatiache mit einer gewissen Gennatung bin, und er meinte sogar mit Ctolzes, Anfluae nationalen der ibm gar nicht ftand. mir würden dereinft noch England wirticaftlich flügeln. Eci dem. mie ihm fei: Tentichlands Weltbandel ift noch lange nicht auf seinem Sobepunkte angelangt; die immer noch stetig wachsende Bevölkerung zwingt geradezu zu weiterer Erpansion. Seehandel, Belthandel läft fich aber nicht mit agrarifd-ichutgöffnerischen Marimen treiben, denn mit der gunehmenden Industrialificrung unferes Baterlandes bediirfen wir in steigendem Make der Robprodutte für unfere Fabritate und der Lebensmittel für unfere Arbeiter. Auch bier wird die Macht der Berhältniffe fich ftarter erweifen, als der Wille der Menichen.

Bleiben endlich noch die sozialen Fragen! Aber von erheblichen Gegensäten kann man dier innerhalb der liberalen Parteien schon lange nicht mehr iprechen. Es ist in den letten Jahren viel tsichtige sozial-politische Arbeit geseistet worden, an der die liberalen Parteien und — der Bahrbeit die Ehre! — vor allem auch das Zentrum beteiligt waren; gemeinsam gestellte sozialvolitische Anträge sind längst keine Seltenbeit mehr; nur in Einzelheiten geben die Meinungen noch anseinander, vielseicht anch iber das Tenno, das einzuschlagen ist. Und auch bier

sind es mehr die Gegensätze des Alters, die noch vorhanden sind: die Alten haben ihre manchesterlichen Belleitäten noch nicht ganz abgestreift, die Jungen aber stimmen ihnen voran, denn sie sind Kinder einer anderen Zeit. Die Schatten des Judustriestaates treten sichen stärker bervor. Und darum ist der moderne Liberalismus ohne einen vernünstigen sozialen Einichlag nicht mehr denkbar: Sozialismus und Individualismus müssen eine Eermunkehe ist. In keinem Falle nerden die sozialen Fragen ein Liedensis der Einigung des Liberalismus sein.

Benn fonach die Aufpigien für die Bufunit des Liberalismus nicht ungunftig fteben, jo wurde man fid doch tänichen, wollte man glanben. eine Berichmelaung aller liberalen Parteien ftonde in abiebbarer Beit bebor. Ich würde es - offen gestanden - von bente auf morgen nicht einmal wiinichen. Die freifinnige Bereinigung bat vor zwei Jahren die Nationalsozialen in ihre Neihen aufgenommen, aber fein Eingeweihter wird beute behaupten wollen, dieje Ausion bedeute eine innere Stärfung der Partei, Gine natürliche Entwickelung darf man nicht fünstlich überstürzen. Deshalb mußte auch der Bersuch einer programmatischen Einigung der freifinnigen Parteien feblichlagen, den auf ihrem letten Parteitage dieselbe freisinnige Vereinigung unternahm. Man braucht nicht zu den "Fraftionsperudenstöden" zu geboren, um diesen Berfuch, mag er noch so wohlgemeint geweien jein, für keinen glücklichen zu halten. Die Erfahrung hat es inzwischen bestätigt, denn dieser Einigungsversuch ift ein Monolog geblieben, wie alle ähnlichen Berjuche Monologe bleiben würden. Die Zeit zu einer Verschmelzung der liberalen Parteien oder and nur zu einer programmatischen Ginianna aller Liberalen ist bente noch nicht gekommen, obwohl die Reibungsflächen immer kleiner geworden find. Man deufe nur, bon anderem zu idmeigen, an den Rampf um das Edinlgeset, deffen Ausgang bente noch ungewiß ift! Aber fein praktischer Politiker wird doch die Nationalliberalen von der Einigung ausschließen wollen. Es gibt immer Lente, die nicht warten können, Die Aufgaben, die der Liberalismus in nadifter Zeit zu erfüllen bat, weifen in der Tat nach einer anderen Richtung.

Bor allem unf die liberale Preise sich der Pflichten endlich bewußt werden, die ihr obliegen und die sie seit langer Zeit vergessen zu haben scheint. Tas Bort, die Preise sei die wahre Ariegspartei, gist leider anch sitt die inverpolitischen Käwpse. Man ist oft geradezu angewidert durch das Treiben der liberalen Preise der Neichsbanvstiadt, die – mit einigen rühmlichen Ansahmen – auf einen Tiefstand herabgeinnsen ist, den man vom ethischen wie ästbetischen Tandpuntste aus nur aufstiefste bedauern mag. Tie ewigen Presiehden innerhalb der liberalen Barteien missen unstien endlich verstummen. So, aber auch nur so, wird es möglich sein, breite Schichten des Bürgertums dem Liberalismus zurückt

zugewinnen, die jetzt entweder verärgert beiseite stehen oder gar die Reihen der Gegner zur Rechten wie zur Linken verstärken helfen. Die Frende am positischen Leben, das Interesse an den politischen Vergängen unseres Vatersandes, das in zahlreichen Kreisen, die durch Besitz und Vildung ausgezeichnet sind, nabezu erstorben ist, nunk aufst neue geweckt werden: dann erst wird's besser werden. Das ist die dornehmste Anfgade, die die liberale Presse zu lösen hat. Noch volle zwei Jahre trennen uns von den Remvahlen. In dieser Zeit kann viel, mendlich vielgeschiehen, um in dem Kreisen des Virgertuns, dessen kern liberal geblieben ist und immer bleiben wird, seine Begessterung für die große gemeinsame Sache zu erzeugen, die allein die Bürgischaft eines Sieges verseisst.

Neben der Preise aber miiffen die Barteien felber fo raich wie möglich an die Arbeit geben, um das Ginigungswert fordern zu helfen. Schon die Rot der Zeit erfordert es. Denn aus eigener Graft ift kanm ein einziger Bablfreis für die freisinnigen Carteien zu erobern: weder 1898 noch 1903 fiegte ein Kandidat der freisinnigen Bolkspartei im erften Bablgange, und auch die Nationalliberalen vermochten 1903 nur noch fünf Bablfreije im ersten Anfturme zu behaupten. Hätte man fich im borigen Sabre in Gifenach rechtzeitig verständigt, io wäre diefer alte liberale Befit nicht in die Sande der Antisemiten gefallen. Auf der andern Seite bat der Bablfreis Raiferslautern jungft aufs neue gezeigt, daß Einiakeit stark macht: der gemeinsame liberale Randidat erhielt im ersten Bablaange die relative Mehrheit und erfocht in der Stichwahl einen glangenden Sieg. Die Lehren der letten Wahlfampfe follten in der Tat nicht verloren sein. In allen Bablfreisen, in denen der geeinte Liberalismus noch etwas zu bedeuten bat, follte man Bahlbundniffe ichließen. Dabei muß man allerdings fo vorurteilsfrei wie nur möglich 311 Berke geben. 3ch bin jo fegerijch zu meinen, daß man fich auf die Daner felbst mit - Berrn von Gerlach vertragen kann, Die Rationaliozialen find vielfach noch garender Most, der fich schon mit der Zeit noch flaren wird. Die vericbiedene Auffaffung über das Berbaltnis gur Sozialdemofratie follte in feinem Falle enticheidend fein: das ift eine cura posterior. Aber auch in der Sozialdemokratie bat die Katharfis icon begonnen, wenn nicht alles tänicht.

An der freisinnigen Presse wurde stüngst an das Beispiel erinnert, das der Liberalismus vor 25 Jahren gegeben und das so schöne Frückte getragen bat: 162 Mandate siesen der diirgerlichen Linfen zu. Dieses Beispiel verdient schon um deswissen Aachabunung, weil es bei seiner Partei auf Biderstand stogen wird. Aber man darf nicht, wie seider oo oft, dis zum setzen Angenblick warten: nur wenn die Bählermassen von Langer Hand auf den großen Kamps vorbereitet und die Parteien völlig gerüstet sind, ist ein Erselg gewiß. Allzu sangninsischen

Hoffmungen darf man sich freisich anch so nicht hingeben. Tenn vor 25 Jahren waren die Berhältnisse noch weit günstiger als heute, wo in einer Anzahl von Wahlfreisen selbst der geeinigte Liberalismus nicht mehr imstande sit, ans eigener Krast den Sieg zu erringen: er ist auf die Unterstützung der Centrumspartei angewiesen, wie diese — beilpielsweise in den großen Judustriesiädten des Bestens — der Hise Liberalismus nicht mehr wird entraten können. Die Theorie vom kleineren klost wird auch in Ankunft ihre Rolle spielen.

Aber magnum voluisse magnum est! Der Liberalismus verdiente unterangeben, wenn er nicht mehr den Billen und die Araft beiäße, die politische Macht zu erobern. Und die Zeichen find trot alledem und alledem nicht ungünftig. Zu vestimistischer Auffasinna ist wahrlich kein Anlak. Wir blidten jüngit mit einem Gefühle, das ans Bewunderung und Reid gemischt war, nach England hinüber. Mit jenem common sense, der das englische Bolf von jeher ansgezeichnet hat, hat es über die imperialistischaupinistische Politif Chamberlains ein Verdift gefällt. wie es vernichtender nicht wohl gedacht werden fann. Der Liberalismus hat dort einen Sieg errungen, wie feit fünfzig Jahren nicht mehr, und diefer glängende Sieg ift zugleich ein Trinmph des Freihandels und des Ariedens. Sollte dem deutschen Liberalismus versaat bleiben, was dem englischen beschieden war? Der dentsche Michel ist gewiß fein zoon politikon; aber in den großen Momenten unierer vaterländischen Beidiate hat er noch immer seinen Mann gestanden. Und so darf man hoffen, daß der große Moment, wann immer er kommen mag, kein fleines Weichlecht finden wird.





## 2lus einer andern Welt.

27opelle

ron

#### Maria Brie.

— Breslan. — (Schluß.)

B) er

er Empjang in der Heimat machte mich betroffen. Die Geschwister gaben sich wohl ernit und gedämpst, hatten aber ichon wieder hunbert andere Dinge im Ropf, nahrend in mir noch der frische Schwerz

um ben Bater bebte. Der Dlutter Sarm freilich brach bei meinem Anblid von nenem auf: ausführlich und unter Tranen ergablte fie mir von ber traurigen Bochzeit. Die junge Schwägerin hatte ich, ba fie noch ein blobes Kind war, gefannt. Gie war noch immer ein bubides unbebentenbes Ding, ein artiges Spielzeug, nichts weiter, aber bas war bem Johann Rajpar gerabe recht: ihn befriedigte bas Gefühl feiner Überlegenheit. Er verwöhnte fie auf feine etwas trodene Urt, beschentte fie mit Franengimmertand und nahm ibr bas Denten, Gorgen und Wollen ein für alle Mal ab. Dafür fagte fie ftete, wenn fie von ihrem Gatten fprach: "Er ift jo gut" und war gang Singebung, Bewunderung und Pantbarfeit gegen ihn. Das Margaretle machte fich weiblich über die beiben luftig. Run, zu einem fo gahmen Weible wie bie Bedwig war fie nicht geschaffen, fie war aber auch persprochen, und ihr Schat lag ihr jo mächtig im Sinn wie nur einer. Außer bem Frang waren fie alfo famtlich liebend beschäftigt. Dit mir rebeten fie alle fast mur von Gelbfragen. Dabei gerieten wir immer wieber aneinander: benn die Brüder wollten, daß ich mein Erbteil im Geschäft neben liefe, ja, trugen mir an, ich folle in Beibelberg bleiben und ihnen Beichnungen für ihr Geschmeibe machen. 3ch fagte, fie kennten mich schlecht, wenn fie meinten, ich liege mich noch von ihnen nach ihrer Lanne bebandeln und mich bevormunden. Ich wolle Meister werden in meiner Knuft,

fo aut wie fie in ihrer, und baju brauchte ich mein Bermogen. Umfonft mubte fich bie Mutter gwifden und zu vermitteln. Auf ihre Ermahnungen hatten Johann Kafpar und Frang nur bie Antwort: "Davon verstehft bu nichts." Es waren trube, unerquidliche Wochen. Gelbft bas alte aute Berhaltnis jum Margaretle mar gesiort, benn fie begriff nicht, warnn ich nicht nadnab. "Aber ich laffe boch auch meinen Anteil fteben und bekomme nur ein Rabelgeld ausgezahlt," beharrte fie. - "Du konnten nicht anders, Margaretle, felbft wenn bu möchteft, weil es ber Bater fo in betreff beiner Mitgift verordnet hat. 3ch jeboch bin burch feine Borfchrift gebunden." - "Ja, aber lieber als mich jo mit Johann Rafpar und Franz herumzuganten, tate ich es freiwillig." Es war mir recht fcmerglich, bag fie fich nicht voll und unbedingt auf meine Seite ftellte. Bum erften Dal ftieg mir ber Gebante auf, bag wir mehr und wirklicher als burch ben Tob unfere Lieben burch bas Leben verlieren. 3ch begann mich von Beibelberg fortzusehnen und tat mich unter ber Sand um, wo etwa eine Bertfratt frei ware. Daneben nahm ich meine Streifereien in bie Umgegend wieder auf. So kam ich einen Nachmittag nach Sanbichubsheim und schlenderte ba zwischen ben Obstaarten bin und ber, grübelte, ob und wo ich mich bald als Meister niederlaffen fonnte und ob mir die Refi mohl treu fei. blieb bei ber Refi haften und wob allerhand luftige Traume um fie, ohne 311 merken, daß ich ein etwa neunjährig Magblein, so in einem blumen= bunten Garichen einen Strauß pfludte, unablaffig anstarrte. Denft bie Rleine: "Der arme Mann! hat feine Blumen und begehrt welche," naht fich bem Zaun und reicht mir brei vurpurrote Raglein hinnber, und wie ich mich bedanken will, schamt fie fich und rennt eilends bavon. Da bielt ich nun bie buftenben Raglein in ber Sand, und mir war's grab', als feien fie ein Gruß von ber Refi, ein ficheres Zeichen, daß fie fich nach mir fehnte wie ich nach ihr. Und alsbald ward ich frohlich und getroft, alfo baß ich innerlich fang und jubilierte. Drauf, ba ich heimkam, fand ich einen Boten ans Strafburg vor; ber brachte mir einen Brief von Meifier Friedrich, ben ich noch hier in meiner Labe habe:

"Gott zum Gruße, mein lieber Thomas. Seine Gnade walte über Euch und gebe allen Suren Vorhaben einen guten Ansgang. Hier ist der Weiser Philipp von Oftwald gestorben, und ich din zum Verweser einer Habe bestellt. Sein Schwieger will die Frau und die Kindsein zu sich nach Kolmar nehmen. Da steht die Vertratt zu Verkauf. Gebt mir, ich ditte Euch, durch den Vollmacht, für Euch zu handeln Schickt auch etliche schöne Holzschutte mit, auf daß die Zunst sieht, daß Ihr wohl mit Efren möget Meister bei ihr heißen. Meinen guten Villen habt Ihr, und so Guer Erde nicht reich und Ihr den Rest bei einem Straßburger Aufreger ausnehmen wollt, will ich wohl für Euch guthehn. Weine Ursel sevoch weiß Euch andern Nat, den ich Euch nicht vorenthalten mag, da er auch mir nicht übel scheint: Ihr sollt Euch eine liebe

Frau Meisterin suchen, die Such die fehlenden Gulben zubringt. Aberlegt es Such mit Gott, mein lieber Thomas, und last mich balo Enere Entschließungen wissen. Und nun Gott befohlen! Neister Friedrich Rombach zu Straßburg."

Ich war nicht faul und schickte Meister Friedrich mit einem umständslichen Brief Bollmacht und Holzschnitte, wie er's gesorbert hatte. Johann Kaipar hielt nun auch nicht länger mein Gelb zurück, dieweil ich brohte,

ich würde ihn fonft verklagen.

Nachdem alles geordnet war, machte ich mich auf ben Weg, wie bie anbern meinten; nach Strafburg, nur ber Mutter fonnte ich's nicht verichweigen, bag ich gen Roln führe, mir bie Brant gu holen. Jahrelang hatte ich die Trennung von meiner Refi rubig ertragen, gelaffen meine Beit abgewartet, jest, wo ich fo nah vor bem Bieberfeben ftand, wünschte ich mir Ablerichwingen, um gu ihr fliegen gu fonnen. Auf einem hoben ftolgen Schiff reifte ich rheinabmarts, Gleichwie ber Weinftod im Berbite von Trauben, fo war ich voll von Frenden und hoffnungen. Die Wellen ichienen mir hochzeitlieber zu fingen, ber Mond mar als Lampe am Simmel aufgehängt, um unferm Glude zu leuchten. Bei ftrablend iconem Wetter langte ich in Roln an und ging ftracks vom Strom burch bie Rheingaffe nach ber hoben Strafe. In einem Goldschmiebestande taufte ich einen Fingerring, auch ein feines Salefettlein, meiner Bergallerliebiten gur Rierde. 3ch ftectte bie Geschenke in ben Busen und lief weiter mit haftenben, frürmenden Schritten, ohne rechts und links zu bliden. "Berr Refes, ber Thomas!" borte ich ba rufen. Ich wandte bas Haupt. Am Tenfter eines fremben Saufes ftand ein junges bibfches Beib - bie Refi; fie trug bie weiße Leinenhaube ber verheirateten Franen. 3ch traute meinen Mugen nicht, bas war nicht möglich, bas fonnte nicht fein. Liebe, bie nicht ewig ift, ift bas noch Liebe? "Wollt 3hr nicht ein wenig berein: tommen?" fragte fie mich unbefangen. Meine erfte Regnug war gu er: widern: "Ich habe feine Beit;" boch buntte mich's graufam. Um Ende hatte man fie gezwungen, einen andern zu nehmen, war fie nur bem Sohn und Drangen bes Rourab gegenüber ichwach geweien. Sie follte fich por mir rechtfertigen, wenn fie konnte. Ich nnigte miffen, mas fie gu ihrer Beirat bewogen hatte; ich mußte jest endlich flar fehn und erfahren, ob fie bem Bilbe glich, bas ich von ihr in meiner Seele trug, ober ob fie mich von jeher getäuscht hatte. Alfo: ich trat ein.

Sie kam mir mit dem alten verlegenen Lächeln entgegen, durch das sie mich früher jo leicht entwassnet hatte. Aber sie war sich inzwichen der Gewalt diese Lächelns bewußt geworden, und auch sonst war etwas in ihrem Gesichte, was mir uicht gesiel, oder richtiger: was mir gefallen hatte, war nicht mehr darin. Ach, es ist ein alter Vertrag der Natur, daß sie manche ihrer Geschöpse mit erlesenen Gaben des Körpers und der Seele ausstattet, und wenn sie ihren Zweck, die Ehe, erreicht hat, dam

entzieht fie ihnen wieder, was fie vor andern anszeichnet; fie werden platt und gewöhnlich und geben fich zufrieden. Traurig ift es, bag, mas uns jum Sporn und bochften Antrieb gereichen follte, Die meiften einschlafert und fatt macht. Aber ich meinte bamals, bag bie Refi in einer andern Che nicht fo geworben mare; ich glanbte, fie fei nur in biefer verobet, weil ihr Gatte bloß ihre Schonbeit, nicht fie felbit, liebte, und mir tat es leib um nie wie um einen Marmorblod, ber einem schlechten Bilbhauer in bie Sande geraten ift. Und mabrend jo mannigfaltige Gedanken und Gefühle auf mich einstürmten, nahm ich alles mahr, was fich im Zimmer befand, bis zu ben winzigiten Ginzelbeiten. Ich fah die fdweren gefchnisten Edreine und Stuble und die fostbare Aleidung der Refi und folog, bas ihr Mann reich fein muffe. Ich fab ihre braunen Stirnlodlein rotlich auf: leuchten in ber Nachmittagsjonne und bie feinen flimmernden Stäubchen in beren breitem Strable tangen. - "Bift bu - feib 3hr in Beichaften in Roln?" begann fie bas Gefprad. - "Ba, in Gefchaften," antwortete ich und murrte im ftillen: "Ich hab' nur ein Beichaft hier, und mit bem ift es nichts." - "Wie geht es Ench? Sabt 3hr icon eine eigene Wertftatt?" - "3ch bin Meifter in Strafburg," fagte ich in einem Tone, als hatte ich ein Königreich erworben. - "Das freut mich," entgegnete fie gleichmutig. - Doch mich brachte es auf, bag ihr fein Bebanern fam, feine Rene fiber bas, was fie verscherzt hatte, bag fie - ich will gang chrlich sein - sich mit einem anbern als mit mir recht behaglich zu fühlen ichien. "Ich hab' mir beine Frende anders vorgestellt," polterte ich. "nicht jo aus ber Kerne. Unfjauchzen würdest bu, habe ich gewähnt, mir nm ben Sals fallen und Gott und ber heiligen Jungfrau banten, bag mir fo weit find." Gie blidte mid verfiandnislos an. "MI bie Sahre habe ich bavon getränmt, wie ich kommen wurde und bid beimführen. Wenn ich bedrückt war und verzagt, babe ich mich mit meinem gnfünftigen Glücke getroftet. Reine andere Maib bat mich auch nur in Bersuchung geführt. Und nun bift bu verheiratet!" - "Du bift wirklich ein guter Junge. Aber biefe Guthaltsamteit war gang unnötig. Meinetwegen mochtent bu hold fein, welcher bu wollteft." - "Wie fannft bu fo reben? Saft bu mid benn nie geliebt?" - "Id Gott, ich weiß nicht. Wir waren ja Rinder, Thomas, und unfere Liebe mar findiich und toricht. Wie konnte ich ahnen, daß du fie fo eruft nehmen würden! 3ch meinte, bu habeft mich längst vergeffen." - "Aber mir war es ernst." - "Woher follte ich bas wiffen?" - "Sabe ich bir nicht Trene geschworen? Gelobteft bu nicht . . . " - "Ja, tun bas nicht alle, wenn fie lieben ober zu lieben glauben? Darauf fann man bod nicht gablen, fein vernünftiger Menich gibt etwas barauf. ,Mus ben Mugen, aus bem Ginu' und Andres Stabtden, andre Dabden', ipreden bie jungen Burichen untereinander, und banach handeln fie and," - "In plapperft wohl bem Konrad nach." - "Dentst bu, ich hatte nicht fo viel Wit, bag ich mir bas nicht felbst

fagen fonnte?" - "Refi," bat ich, "fei nicht fo tropig. Gefieh, daß fie bir bart zugesett haben, daß fie bich gezwungen haben zu biefer Che gegen beinen Wunfch und Willen. Gelt, fie haben bir in ben Dhren gelegen Tag und Nacht: Er febrt nicht wieber, er hat bich zum Narren, er hat langft eine andere Braut?" - "Du haft einen Begriff. Meine Eltern tennen mich gut genug, um zu wiffen, daß man mit folchen Poffen bei mir nichts ausrichtet. 3d bin eben alter geworben und einfichtiger und hab' getan, wie ich's für verständig hielt. Du aber, bu bift noch juit fo nnerfahren und weltfremb wie banuals." - "Ich will gar nicht fo verständig fein wie bu, ich bebant' mich bafur. Gemein\*) und ichlecht und unebel macht die Klugheit die Menschen." - "Wer beffer fein will als feine Nachsten und fich von ihnen abjondert, der ift hochmitig, der ift gefährlich, ber ift boje!" . . . Nebenan ertonte leifes gnachjenbes Gefchrei. "Das Rind ift aufgewacht," unterbrach fie fich und schickte sich an, bas Zimmer zu verlaffen. - Aber ich vertrat ihr ben Weg. Ich war meiner felbst nicht mehr mächtig vor Born, fie hatte mit ihrer Antwort an meiner empfindlichften Stelle gerührt, und ich brannte nun in wilbem Gifer, ihr ju fagen, mas fie fo recht franten und ihr weh tun wurbe. "Co eilig also haft bu's gehabt mit bem Frein," grollte ich. "Schon ein Rind! Das ift beine Treu', bas ift beine Gebulb! . . . D, bu haft recht, gang recht, wenn bu ob bem Toren ladit, ber wegen ein Paar brauner Angen von ber Pfalz bis nach Köln läuft, als ob es bie nicht anderswo auch gabe. Run, ich will von bir lernen, bu wirft schon febn. 3ch werb' nicht fo einfältig fein, mir beinethalben die Baare auszuraufen und Afche auf mein Saupt und Gewand zu ftreun. 3ch werbe ein Fest veranstalten fatt meiner Bochgeit, eine Reier, bag ich noch frei bin, und bich und beinen Mann bagu einladen." - "Ihr feid wohl gang toll?! Baltet mich nicht langer auf. Lagt mich burch. Bort 3hr? Conft . . . " Ihre Worte klangen sicher und brobend, aber fie hatte Furcht vor mir wie vor einem Wahnsinnigen. Ich lachte bohnisch auf, jo baß fie erschroden jurudfuhr: "Du brauchit feine Angit vor mir gu haben, ich tu' bir nichts. Ich bab' bir auch nichts weiter zu fagen. Ich bin vollständig fertig mit bir. Lebe mohl." Dann fturmte ich in verzweifelter But auf Die Strafe. 3ch hatte fast bas gleiche Gefühl wie bamals, als ich hinter Meister Burcharde Schliche fam, nur noch bitterer. Und ich fehnte mid banach, mid gu betäuben, fei's auch mit ben wufteften Mitteln. Diefelbe Racht ichentte ich bas golbene Salskettlein einer lofen Dirne. Den Ring warf ich in den Rhein. Ich wollte feine fichtbare Erinnerung an die Refi bei mir tragen, überhaupt nimmer an fie gebenfen; benn ich schämte mich anbern Tags bes Auftritts in ihrem Sanje, ich ichante mid ber verschwelgten Racht. Das jugenblich gesunde Rutrann zu meiner eigenen auten

<sup>\*)</sup> hier im alten Ginne gebraucht: "Inr großen Maffe gehörig, gewöhnlich."

Natur war auf lange bahin; ich fürchtete nich fortan vor meiner eigenen Leibenschaftlichkeit und einer neuen Liebe. Der Jörg, schien mir, hatte recht: Die Liebe taugt zu nichts, sie ist ein Jrrlicht, die Kunft allein ist getreu.

Mit folden Geranten fam ich hierher nach Strafburg. Meiner Friedrich hatte berweil eifrig für mich gewirkt, so daß ich bald in die Gilbe aufgenommen ward. Er ging auch mit mir zu einem biefigen Raufberrn. ber mir auf feine Burgichaft bereitwillig Gelb vorftredte. 3ch war nanlich gum Borgen genötigt, weil ich mit ber Werkstatt auch bas Saus taufen und rechnen mußte, daß ich im erften Jahre eher zusette als verdiente. Doch hatte ich eine feste Rundichaft übernommen, fo daß ich schier auf meine Roften fam. Aber es hatte viel Migliches, bag ich noch ledig war. foling mir verschiedene Partien vor. Die Rombachin hatte eine junge Baje, Barbara mit Namen; die follte ich frein, riet fie mir. Die Daid war nicht reich, aber ansehnlich und frisch und eine gute Wirtin. Auch fei fie mir gewogen, meinte Frau Urfula. 3ch ertlärte bagegen, bag bie Jungfrau gewiß alle möglichen Tugenden habe, daß fie aber etwas langweilig fei, ich überbies gar feine Luft hatte, vom gleck weg zu heiraten. Ich wolle meine Mutter bitten, fich in Strafburg bei mir anzufiebeln, bann mare ich wie im himmel und brauchte feine Gattin. Deine Mutter lebnte indes rundweg ab, die Bedwig fei in andern Umftanden, und wenn fie's gludlich überstanden habe, jo folle bas Margaretle Hochzeit halten; zubem gramobne fie, ich murbe Bageftols bleiben, wenn fie gu mir goge, und bas wolle fie nicht verichniben. Jest fingen bie Dahnungen, daß ich mich boch verebelichen folle, erft recht an. Da geftand ich endlich Frau Urfula, wie mir's in Roln ergangen fei und baß ich vorderhand von ber Liebe genna hatte. — "Ann ja," sagte sie, "vorberhand. Auf die Dauer haltet Ihr's doch so nicht aus. Die Nesi war bloß nicht die Nechte. Gines schonen Tages werbet 3hr bie finden und . . . " - "Dann abe, Junggesellenleben," ergangte Rombach. "Bei mir hat's auch eine Weile gedauert, bis ich bei meiner Urfula landete. Un die fünf Borgangerinnen hat fie gehabt." - "Bor' mal, haft bu bie beilige Barbara auch mitgegablt?" - "Barbara?" fragte ich verwundert und mißtranisch. - "Ja, die heilige, in ber Seitenkapelle links in ber Barbarafirche. Sie trug ein rotjeibenes Bemand und eine Rrone mit Glasperlen. Belder fünfjährige Bub' hatte ba miberfteben fonnen?" - "Und die Lebkuchenbrigitte? Sait du die nicht vergeffen?" nedte fie. - "Rein. Aber ich febe, ich muß bich fuffen und bir auf biefe Beije ben Mund ichließen, fonit padft noch mein ganges Gunbenregifier vor bem Thomas aus." - Da ftahl ich mich von bannen; ich mochte nicht fioren, und - ich war jablings neibisch auf bie beiben. 3ch ließ mich auch eine Beile nicht bei ihnen bliden.

Die Rombachin mahnte, ich hatte ihr bas Chegeschwag übel genommten. Sie tam zu ber Uberzengung, man muffe mich machen laffen, und ver-

ichaffte mir eine neue Magd - mit ber von mir gebungenen war's nicht gegangen - bie Anne. Die Anne war ein Rleinob, eine Berle, und bag fie reichlich bas kanoniiche Alter hatte, war auch ein Borgug; aber fie war von zwei Tenfeln befeffen, bem Scheuerteufel und bem Gefundheitsteufel. 3d follte nad Connenuntergang nicht am Graben ober an ber 3ll entlang ipagieren, ba fliegen giftige Dirifie auf; ich follte nicht jo viel Rleifch effen, bas mache in ter Jugend cholerisch und bringe im Alter bas Bobagra; ich follte - ad, was follte ich alles nicht? Wenn ich jedoch fagte, fie mochte fich felber pflegen und fich nicht ben Gefahren ausgeben, vor benen fie mich beichirmen wolle, bann antwortete fie, ich fei ber Berr und fie fei bie Magb, und für mich zu sorgen sei ihre Pflicht, ba ich nicht für mich felber forgte, und auf fie fame es nicht groß an, habe fie boch niemanben auf ber Welt anger mir, bem fie etwas nite. Und fo behielt ich benn die treue Person und zankte mich jeden Monat einmal grundlich mit ibr. Allmählich fühlte ich mich gar einfam und verlaffen. Den Gefellen und Lehrlingen gegenüber war ich immer ber Meister, bildete mir auch ein, daß ich meine Burbe mabren muffe, weil ich noch jo jung war, Andern Umgang hatte ich wenig. Echte Freunde find gewiß Golbes wert, nur hat man fie nicht ftets gur Sand, wenn man fie brancht, und fann boch nicht wegen jeder Läpperei bis in die Kronenburger Gaff' rennen. "Es ift nicht gut, baf ber Denich allein fei!" Aber ber Berrgott wollte fich burchans nicht bagu begnemen, für mich expres ein Weib zu erichaffen, und von benen, die leibhaftig in ber Belt bermuliefen, fagte mir keine einzige gu. Da begann ich mir benn einzubilben, bag ich in ber Liebe fein Glud hatt'. Darein mußt' ich mich halt finden und nicht Dinge begehren, die mir offenbar nicht bestimmt maren. Wenn bu bir nur beine alte Ungenügfamteit abgewöhnteft, predigte ich mir, tonnteft bu es zu einem gang erträglichen Buftand, gur friedlichen Leidlofigkeit, bringen. Berne versichten, und bu bift aller Enttänschungen, aller Rlagen über Berluft, aller Furcht und aller Sorge nberhoben. Wer nichts Irbiides will und hat, ift bem Schidfal gegenüber gefeit. Dir ward beine Runft, bie niemand und nichts bir ranben tann, was verlangft bu noch mehr? Ich wandte mich ab von bem ankeren Dafein und flammerte mich an fie als meinen Sort und mein Beil. Dennoch wollte fie allein mich nicht ausfüllen, fonbern neben ber Liebe zu ihr wuchs, gleichigen bas Unfrant im Beigen, glübenber Lebensburft in mir empor. Der nagte und gerrte an mir und ließ mir feine Rube, also baf ich mich oft wie ein Schifflein auf branbenber See hin und ber geschlendert fühlte. Ginmal hatte ich bes Nachts einen wunderlichen Traum, ber mir viel zu grübeln gab, fintemalen er ein scharferes Spiegelbild meines Weistes mar, als ich mir's im Wachen hatte erfinnen konnen; ich habe auch nachber einen Solsichnitt nach ihm gezeichnet. Ich fab ben Rhein vor mir, und er war breit und wafferreich wie bei Rolu, und die Abendnebel wogten über ihm. 3ch ging auf ber großen

Strafe redits vom Strom, und viele andere Meniden gingen ba, vor mir und hinter mir; fie alle wollten vor bem Avegelant bie Stadt erreichen. Wir mußten über eine fefte Steinbrude mit einem Brudentor gwifden zwei starken Turmen an ihrem Ende. Unter bem Torbogen fanden zwei Männer, fie hielten Bettel in ben Sanden. Jeber, ber bas Tor paffierte, beifchte die "Infunft", "bie Gegenwart" "bie Bergangenheit", und fie boten ibm, was er verlangte, aber er fonnte nur bie Beisfagung über zwei erhalten, bie britte blieb verborgen. Der Menich, jo vor mir berichritt, forberte zuerft bie "Gegenwart" - man reichte fie ihm - bann bie "Bergangenheit". Da empfing er basfelbe Blatt noch einmal; benn mas noch foeben für ihn Gegenwart gewesen, bas gehörte jest bereits ber Bergangenheit an. Run wollte ich aber flüger fein. "Die Bergangenheit," faate ich. Deine Mugen flogen rafch über bas Papier, etliches war rot gebrudt. "Pah, bas fenne ich ja langit," bachte ich. Die Zufunft mochte ich nicht wiffen. "Also die Gegenwart!" rief ich im Weitergebn. unjagbarer Berachtung schlenberte mir ber Mann meinen Zettel nach. Ich budte mich, ihn aufzuheben. Ich brehte ihn um - er war leer!

Ein anderes Blatt von meiner Sand itellte die Berindung bes beiligen Antoning bar. Die Reif fam, ein beideibenes bubiches Burgerfind, in Die ftille Rlaufe. Gie überbrachte ein Rorblein mit Emmaren, Die Spende der frommen Mutter. Dabei fab fie nengierig und ein wenig spöttisch auf bas feltjame Wundertier, ben Beiligen, ber die gange Welt gering achtete, und ber Beilige wurde unruhig und wich ihrem Blid aus. Dann zeichnete ich bas Doppelbildnis von Meister Friedrich und feiner Urfula. Es folgten andere Konterfeje, und ich trat mit bem Druder Nifolans Bogel in Berbindung, fertigte die Holgidmitte für einige feiner Editionen. Mählich erwarb ich mir einen Ruf und Namen bei ben Rennern, und mit bem Erfolg fehrte frijdes Gelbstvertranen bei mir ein. Ich ward gewahr, baß meine Sonderart, die mir als Anabe und Jungling jo viel Schmerzen bereitet batte, weil nan fie nicht hatte bulben wollen, nicht nur ein Fluch war, daß vielmehr aus ihr das Eigenste in meiner Rugit floß. Und ich nahm barans ab, baf ich mein Wejen nicht beschneiben und jungen burfe, sondern baß es machfen und fich ausbreiten muffe wie ein einzelner Baum auf einer Waldwiese. Und in biefer Erfenntnis buntte ich mich reif und erfahren und weije und wußte nicht, wie jung und entwicklungsfähig ich noch war, bis jene Liebe fiber mich kam, jah und gewaltig wie ber Kohn in ber Borfrühlingenacht, und meine gange Gefetheit und Altklugheit wie welke Blatter verwehten. Bon jener Liebe will ich jest fprechen, von meiner Berrin, meiner Facelträgerin, meiner Lilie, ftanimelnd und unvolltommen. Aber ich rede ja nicht zu neugierigen ober übergescheiten ober alterstühlen Leuten. Weil ich nicht ichmeigen fann und ihr Lächeln und Achielguden und wohlfeilen Troft ichene, barum ichreibe ich ja. Für meine Erinnerung in ferner Butuuft brauche ich biefen Lebensabschnitt, weiß Gott, nicht einzubalsamieren; alles, mas mit Eliabeth zusammenhängt, ift in meine Seele wie eingeätt. Nur joll mir niemand verlangen, daß ich das ruhig und gemeffen und überlegen erzähle! Meiner Jugend Leiden, die find lange ber, die find so völlig überwunden, als wären ise einem andern widerfahren. Weine Liebe gehört zu mir als meinem jezigen Selbit. Da stecke ich drin, da lebe ich drin wie die Nuickel in ihrer Schale!

Ich febe noch bentlich die fleine Stube por Nitolaus Bogels Gaftorei. - fie ist inzwischen umgebaut worden -; ba fam ich eines nachmittags hin, im Oftober, es ift über brei Jahre ber. 3ch wollte bem Druder meine Bolgichnitte ju Steinhowels beutschem Afop zeigen. Wie ich mit bem Lehrling, bem Chriftian, eintrete, finde ich einen fremden Berrn bei ibm, gang in Schwarz gefleibet, ichier wie ein Beiftlicher anzuschauen. Er hatte ein feines bartlojes Antlig, weiß und roffg wie das eines Mägdleins, greife Saare und lebhafte fluge Mugen. Bor ben beiben auf bem Tifch lag ein umfängliches Manuftript, bas ber Deifter Mifolans in Drud nehmen follte. Gie waren juit mit ihren Beiprechungen fertig, und ber gelahrte Mann ichidte fich an aufzubrechen. Spricht ber Rifoland: "Wollt Ihr nicht ein Biertelftunden verziehn und Meister Thomas' jungfte Arbeit betrachten?" - "Meifier Thomas Brunngraebers? Da bin ich freilich geipannt." - "Es find leiber nur die Platten," mijdte ich mich ein. "3ch weiß nicht, ob Guer Gnaben fich banach bie Bilber werben vorfiellen tonnen." - "Darum braucht Ihr End nicht zu forgen," fagte ber Rifolaus, "Dottor Ernfins verneht fich mohl auf bergleichen." Ich mußte, baß Doktor Ernfins bes Bifchofs Ranglei vorftand, ihn felber hatte ich nimmer gefeben. Darauf legte ich ibm und bem Druder meine Solzidmitte por, und fie bezengten mir beibe ihr bergliches Wohlgefallen. "Ihr babt eine freiere größere Linienführung, als ich fonft bei beutschen Rünftlern angetroffen. Geid 3hr einmal in Italien gewesen?" fragte mich Ernfine. "Richt?" fuhr er fort, als ich verneinend bas Saupt schüttelte. "Da folltet 3hr bin! 3hr wurdet es nicht bereuen. Diefe Farben, biefer Connenichein, bieje Rofen! Dan wandert auf ben Spuren von Bora; und Birgil. Man begreift, welch' ein Beh es fur ben Sanger ber Glegieen gewesen fein ning, von Rom gu fcheiben. Und wenn End, etwa bie Dichter bes Altertums nichts find, weil 3hr ihre Sprache nicht versieht, feine Bilbhaner wurden Ench begeistern. Ihr wurdet wie die Meifter von Floreng fie als Enere beiten Behrer lobpreifen. Ich bin por gebn Sahren im Auftrag meines Berrn, bes Bifchofe, in Welfchland gewefen, und feitbem felme ich mich jeden Winter bortbin, Das Klima bier ift morberiich für einen alten Mann wie mich. Aber was hilft's? Ich tount' bie Reise faum noch ermachen. Ihr jedoch feit jung und fiart. Warum geht 3hr nicht nach Stalien?" - "Unfereiner in ichwer abkommlich, Berr. 3ch habe niemanden, jo mir berweil meine Werthatt leiten fonnte. Aber bie Magen gern möchte ich fouft die neue Runft fennen lernen, von ber man jo viel fagen hort. Ach, ich mare ichon gufrieden, wenn ich mur eines jener herrlichen Gemalbe, nur eine jener wunderbaren Statuen jeben fonnte!" - "Dergleichen bejibe ich freilich nicht. In aber Guere Gebnjucht jo ftart, wie 3hr mich glauben mochen wollt, fo fommt einmal zu mir: ich habe einige ichone Debaillen aus ber Frembe mitgebracht. Des Abends ift mir Ener Besuch immer genehm, und follte ich am hof fein, jo wird meine Glifabeth fie Euch zeigen und erlautern." - "Falls ich Gurer Sausfran nicht laftig bin . . . " - Ein Schatten glitt über fein Beficht: "3d bin Witwer. Elifabeth ift meine Tochter." - "Ja," meinte Nitolans Bogel, "ba fieht man wieber, wie wenig fich ber Meiner Thomas um Strafburgs Jungfern fummert. Conft wurde er Guere Tochter mohl fennen." - "Ich bin boch erft ein poar Jahre bier," erwiderte ich. "Bie foll mir ba jebe Daib fund fein? 3hr feib bier geburtig und habt fie alle aufwachsen seben, bas ift etwas anderes." Und bann fing es an in mir gu rumoren, bag ich bem Doftor fagen mußt', ich fei noch unvermählt, weil es manden nicht ziemlich icheint, wenn ein Mägblein einen ledigen Mann allein empfängt. Ich platte so unvermittelt mit meinem Bebenken beraus, bag Ernfius lachte und antwortete, ich folle mich bas nicht anfecten laffen, biefe es bod, ein autes Weib branche man nicht gu. huten, und bei einem argen fei alle Sut umfonft. Ich verfprach also meinen Beinch für ben nachiten Sonntag.

Wenn ich mich recht entfinne, war ich nur auf die Mungen, nicht im geringften auf die Tochter begierig. Und war fie feine, die auf ben erften Blid feffelt. Gie hatte die burchfichtige Sant und die beweglichen Besichtstüge bes Baters, aber Raie, Mund und Rinn maren bei ihr pornehmer und berber geichnitten. Das falbe Saar trug fie ju einer artigen Krone geflochten. Ich wurde gunachft bie Befürchtung nicht los, baß fie am Ende auf mich ungebildeten Runftler herabsehe; benn als ich bie lateinische Inschrift auf einer ber Mebaillen ablas, nochte ich bei einem mir unbefannten Wort, und errothend half fie mir ein. Der Doftor ergablte barauf, bag er fie feit ihrem funfzehnten Sabre gur Schulerin babe. Damals, nach bem Tobe feiner Frau, habe er mit ben Leftionen begonnen, weil er fein Rind boch nicht allein ber Wefellichaft ber Dand habe überlaffen wollen, und fo gut habe feine Unterweifung angeschlagen, bag fie nunmehr Doid und Birgil ohne Radhilfe leje und ihn bei feinen gelehrten Arbeiten unterftute. 3ch befannte, bag mein Latein bochftens bis ju einem Sprüchlein unter einen Solsichnitt reiche. - "Dafür fonnt 3br anderes," entgegnete Elijabeth und bat mich, bas nachfte Dal ein paar von meinen Blättern mitzubringen. Das tat ich benn auch und verehrte fie zugleich bem Doftor, ber mir barwiber gu Renjahr eine Ranne Bein und eine Mebaille überschickte. Seiner Tochter aber schenkte er am jelben Tage Steinhöwels Ajop mit meinen Bilbern.

Fortan ging ich öfter in bas alte ftille Bans am Munfter. Es war

jo behaglich und traulich mit feinen bunfelgetäfelten Zimmern; in bem großen Rachelofen brannte alleweil ein kninernbes Holzfeuer, auf ben reingeschenerten Dielen glangte ber weiße Sand, und jelbft auf bes Dottors biden Folianten lag niemals ein Stänblein. Mir tam's por, als fei bei Crufius' immer Feiertag, weil scheinbar nie etwas gemacht wurde und ftets alles gemacht war. Und wenn ber Dottor fragte: "Bie ift's, Glifabeth? Saben wir noch etwas fur unfern Gaft gum Rachtmabl?" jo mar immer etwas ba. 3d geichnete bas Bilbnis meines Gonners, bamit ber Druder es jeinem Werke porjeten konne. Zuweilen traf ich auch einige Domherren ober jemanden vom bijdoflichen Soje bei ihm. Alsbann wurde Schach gespielt, getrunten und oft genng bigig bisputiert. Da bemerkte ich benn balb, daß Dottor Crufins zwei unterschiedliche Gefichter batte, recht wie ber alte Gott Janns bei ben Römern. Bor ber Belt und feines: gleichen war er ein gewiegter Diplomat, welcher irbijder Ehre und seinem Borteil nachjagte, ber vertrante Ratgeber bes Bijchofe, einer, ber mit ben Wolfen heulte, ein Spotter über bobe und ernfte Dinge, ber nichts gelten ließ, was er nicht mit Augen feben und mit Sanden greifen konnte. ein Berbrechen verbarg er feine mahre und beffere Ratur. Blog wer einmal in guter Stunde mit ihm allein fprach ober fein fchwer fagliches, obenbrein lateinisch geschriebenes Buch studierte, ber gemahrte, bag er ein Junger Deifier Edhardts und ein Geiftesverwandter Geilers von Raifersberg war, aber ber berühmte Prediger war ihm zu berb und grob und landefned tmäßig breinhauend, alfo bag bie beiben Männer, ob fie gleich in berfelben Stadt wohnten, einander nicht naber traten, und waren boch in vielem einerlei Bergensmeinung. Dies fand jedoch in Dofter Ernfins' Buch zu lefen, wie mir die Glifabeth nachmals berichtete, baf alles Seiende nur Symbol jei fur etwas Boberes, baß nich gottliche 3been in Dingen und Menichen verforperten, bag baber Gott in allem jei und alles gu ibm gurudfehre; ein mahrhaft beanadet Gemut ichane ichon auf Erben burch alle . bullen hindurch überall Gott und feine Berrlichfeit. Go flaffte gwifchen Crufins' Denten und feinem Inn eine Rluft, die er bisweilen gang unbejangen eingestand, ohne fie erklaren ober beichonigen zu wollen, bismeilen auch refigniert beflagte als eine mifliche Tatjache, an ber nur ber malud: felige Korper ichuld fei; benn ber Leib verlode ben Geift in allen Gunben und Torbeiten, und erft wenn wir ihn los waren, b. h. nach bem Tode, erhielten wir unfere nriprungliche Reinheit gurnd. Die und ba aber ftieg in bem Doftor ber qualende Gebante auf, bag man fich ichon auf Erben feines fündigen Gelbites entäugern muffe. Un folden Tagen legte er fich allerhand fleine Opfer und Gutbehrungen auf, die er jedoch bald wieder einstellte, ba Glifabeth jebes Dal bie Angit überfiel, er mochte trant fein. Und wirklich war er in den Tagen bes Siechtums immer von einer Uneigennütsigfeit und einer Weltentjagung, als ob er fich noch in aller Gile ben himmel verbienen wolle, hatte aber gugleich die feste Buversicht, bag

jeine Rechnung nicht allgu ichlecht ftand. Biel langer als bei ihm bauerte es, bis mir flar warb, bag auch Glifabeths Wefen in Schale und Rern gerfiel, daß fie nicht nur bie ichweigfame folge Batrigiertochter mar, als die fie mir anfangs erichien. Aber fie tat recht, fo abweisend und verichloffen in fein; benn die Rlerifer, die bei ihrem Bater ein und ans gingen, waren someift ein bos Bolt und lernten ehrbare Frauen fonft höchstens im Beichtunhl tennen. Einst war ich Benge, wie ber jungen Domherren einer Elijabeth in die Bange fneipte. Die Jungfran fand wie mit Glut übergoffen, bann flieg fie ben Bubringlichen beftig gurnd. "Gi, holbe Elisabeth," sagte er frech, "was ist benn weiter babei? Ihr seid nicht immer so spröbe gewesen." Ich war entrüstet, boch sie winkte mir, ich sollte schweigen, und sprach: "Ich bin kein Kind mehr." Daranf wandte ne ihm ben Ruden. "Warum habt 3hr mir nicht erlaubt, bem Schand: terl ben Ropf gu waichen?" flugerte ich ihr gu. "Ihr follt Ench feine Feinde maden um meinetwillen." "Das ift ja gleich. Das laßt meine Sorge fein," murrte ich. "Dich wnubert nur, bag Guer Later nicht einschreitet!" - "Das wurde man fehr lacherlich finden. Rein, nein, ich muß mich ichon felber mehren. Und feid rubig, ich werbe mit ihnen fertig." Ihre Angen bligten in Born und Dag. "Ich tenne bie Banbe. Mir werben fie nie gefährlich fein. Wenn 3hr mußtet . . " Gie brad, ab, bod, feitbem war fie gutraulicher gegen mid, und plauderte harm: los und offen mit mir, als einem verläglichen Freunde, ber fie, wenn's not tat, wohl ichnien wurde. Ernfilich befragte fie mich nach meiner Annft und meinem Ergeben, und ich rebete gern gu ihr von allem, mas mich erfüllte, ba fie mir fo verfiandig und aufmerffam guguhören pflegte. Und fie glaubte merichütterlich an meine Rünftlerbegabung; auch ich batte Die gottgeöffneten Sinne, Die ichanten, mas hinter ber Ericheinung liegt, ängerte fie einmal. Aber ich mochte mir nichts schenken laffen, ich wollte ihr auch etwas fein, wo fie mir fo viel war, wollte auch an ihren Sorgen und Schmerzen teilnehmen wie fie an ben meinen. Ginmal gab fich's im Gefprach, bag fie jeufzte, ihr Bater muffe oft abende noch an ben Sof und fie bliebe allein, mit ichwermutigen Gebanten gurud, es fei traurig, baß fie feine Gefährtin habe. Wenn ich von meiner Lindheit ergable, forme fie mich fait beneiden, daß ich in einem Sans mit minteren, luftigen Beichwistern anigewachsen fei. Wie gern hatte fie fich von alteren Brubern forven und qualen laffen, falle fie bafur ein wenig jugenbliche Quft und übermntige Froblichfeit hatte geniegen burfen. Wenn ich nun bes Abends ipät in meiner Rammer noch trämmte und mit flüchtigen Strichen mancherlei Bilber entwarf, fiellte ich mir nicht felten por, wie Glifabeth jest an bem großen Rachelojen faße, bas Spinnrab ichnurren ließ und bagwijchen in bie gankelnden Rlammen fiarrte. Im Zimmer war es bintel, nur auf fie fiel ber helle Glang bes Reners. Leife lone fie bie fdmere, ichimmernbe haarfrone, bag bie weizengelben Strabne an ihrem Sampte mie Lichtwellen

Richt bloß habe ich fie fo ans ber Erinnerung gezeichnet herunterrieselten. nein, fo lebendig ftand ihr Bild por meiner Geele, bag ich mich auch Abend für Abend mit ihr unterhielt, ungehemmter, inniger, rudhaltelofer, als wir es jemals taten, wenn wir zusammen waren. Dennoch, ob es gleich ein Rind hatte erraten konnen, wußte ich nicht, daß ich fie liebte, und hatte wohl noch Monde in gludlicher Dunkelbeit gugebracht, falls nicht ein ungnäbiger Bufall mich jablings aufgeklart hatte. Saf ich an einem warmen Frühiahrenachmittag, es muß am Sonntag Cantate geweien fein. mit etlichen Befannten vor Meifter Friedrichs Saustur. Da tam Dottor Erufius mit feiner Tochter vorbei, und ich ftand auf und grufte. Der Doftor luftete bas Barett; Glifabeth nicfte mir ju und wurde rot unter meinem Blid. Un ber Ede brebte fie fich noch einmal nach mir mm. mabrend in mir die heiße Frende heraufquoll. Der Rombach fchaut mich an, fagt jeboch nichts. Dir aber ift's, als ob ich in ihm legen fann; ber hat Angit um dich, ber fieht eine Gefahr, ber möchte bich gern festhalten und merft, es ift zu fpat, bein Schidfal bat bich bereits hinweggeriffen. Wir alle fcweigen. Die Stille ift beinahe unheimlich, laftet, tut und weh, und Nitolans Bogel will fie brechen: "I, Meifter Thomas, ber ideint Ihr's angetan gu haben. Ihr feib ein Gludepilg. Co ein fürnehmes Jungfräulein." "Ad, fdmast mir boch feinen Rram baber," fahr' ich ihn an. Aber im felben Augenblick fpur' ich's: "Db ich ihr, weiß ich nicht; boch fie mir, bas ift gewiß." - Zwar buntte es mich übertuhn, fie gum Beibe gu begehren; eine Erufius pflegt ja einen Patrigier ober einen Moligen zu heiraten. Und nicht nur ber Unterschied bes Standes ichnichterte mich ein: ich konnte mir auch ihre keniche, berbe Innafraulichkeit nicht verebelicht benten. Elifabeth ichien mir gur barmbergigen Schwester geboren, bie mit weichen fühlen Sanden die Wunden ihrer Nachiten verbindet, Die ihren Rummer und ihre Sorgen wohl verfieht, felbst aber in einer andern Welt lebt und webt, in weiche wir und um auf furze Stunden in begeistertem Aufschwung erheben. Es war Frechheit, dieje Beilige besiten ju wollen. Aber bag ich fie ju lieben magte, bag ich ihren verborgenen Reichtum, ihre Parme, ihre adlige Gefinnung empfand, erhöhte mich vor mir felbft. 3ch fühlte, bag es etwas von biefen Gigenschaften branche, um ne bei ihr zu erfennen. Und jo beraufdte ich mid zunächit ohne überlegning an meiner eigenen Leibenschaft; es war mir genug, meine Erkorene gu lieben, unbandig, überschwenglich zu lieben. Bald jedoch mijchte fich bie Begierbe in mein Gefühl. Es ftand bei mir fest, daß ich Elisabeth beim: führen wollte ober keine. Da versuchte ich benn immer wieber zu erfunden, ob fie mir etwa gewogen fei, und fcheute boch vor jeder unzweibentigen Probe gurud. Ich batte meine lantere Freundschaft ihr gegenüber jo nachbrudlich betont, bag es ichwer für mich war, von meiner Liebe ju fprechen. Sie hatte mir vertraut, weil nie mich fur uneigennntzig bielt. Bie follte ich ihr fagen: "Huch ich will etwas von bir und fogar mehr als

bie anbern. Denen ift es nur um eine Tanbelei, um ein paar Ruffe gu tun; ich will bid gang." Dann mar all mein Gebaren in fein Begen: teil verkehrt, bann hatte ich nicht ihretwegen, sonbern aus Reib und Giferfucht über ihrer Ehre gewacht. Ja, wenn ich wüßte, daß fie mich liebte! Da war' bas Gestandnis leicht gewesen. Aber jo wollte ich nicht verlieren. was ich hatte; bies Wenige war mir allzu teuer. Zwischenbrein ftrebte ich mich loszureißen, mied fie und fuchte fie wieder auf. 3ch fab ein, baß ich bie Reigung zu ihr nicht ausrotten konnte, eher batte ich bem Binbe befeblen konnen, nicht mehr zu weben, und fo feste ich mir vor, nie weiter ju lieben und babei auf fie zu verzichten. Je mehr ich jedoch gegen meine Wünsche ankampfte, besto lodenber ichien mir bas Glud ihrer Liebe. Ilio ergab ich mich ichlieglich in mein Schickfal und nahm es als mein Berbangnis, mich mit biefer felig-unfeligen Leibenschaft zu ichleppen, und ben zuweilen auftauchenden Gedanken, bag fie mich gern babe. Beib gum Manne, als ein Fieber, bas immer feltener auftreten und enblich gang wegbleiben werbe. Aber ben ichlechten Trojt wollte ich mir gum minbeften retten, daß fie nie einen anbern geliebt hatte, daß ihr ftrenger Ginn überhaupt gur Liebe nicht fabig fei. Da fie nun einmal bavon rebete, wie ein fittjames Maablein aus ber Nachbarichaft fich von einem leichtfinnigen Buriden hatte betoren laffen und bei Nacht und Nebel mit ihm entfloben mar. faate ich wie von ohngefahr: "Go etwas wurdet Ihr nie tun." Gie lachte und ich mit. Der Gebante mar zu fomijdh: Glifabeth Ernfius und burch: brennen! Es war, als ob bas Münfter Beine friegte und auswanderte. Diefer, mein Scherg ergotte fie recht; aber mit einem Schlage ward fie ernsthaft und sprach: "3ch glaube, ich bin gar nicht jo brav von Natur. Es ift bloß bas Glend meiner Mitter, bas mich marnt. Und ich bracht's auch um meines Pflegevaters willen nicht übers Berg, jo in die weite Welt zu laufen, jelbit wenn . . " Sie ward rot. "Es mar' ja ber idmöbeste Unbant. Wenn ich bente, was jonft jo ein armes Geschöpf für eine Rindheit bat, wie es bin und ber gestoßen wird und niemand es gern fieht, ionar die eigene Mutter nicht! Ich hingegen habe viele Jahre lang gemeint, ich fei Dottor Erufins' leibliche Tochter." - "Uno welches Laftermaul hat Euch gefagt, bag bem nicht jo mare?" - "Ihr burft ihn nicht Laftermaul nennen. Es ift boch mabr, und er mabnte, ich mußte alles. Wir hatten einft einen Gaffreund ans Maing bei uns; fpricht ber gum Bater: "Eure Nichte ift ein fein's Diagblein geworben, 3hr werdet fie bald vermablen fonnen.' 3ch fing bas Wort auf und gab feine Rub', bis bag ich alles erfahren batte." - "Sintemalen 3hr ichon ein gut's Teil verraten habt, wollt 36r? es mir nicht ergablen?" - "3ch bin's Guch wohl ichuldig. 3hr mugi's aber niemand anderm fagen." - Da verfprach ich benn hoch und tener ju ichweigen. Gie überzengte fich noch, bag Dottor Ermins in ein politisches Beiprach mit Berrn Ludolf Stenglin, bem bischoflichen Rate, vertieft mar; brauf begann fie gagbaft, mit halblauter Stimme

zu berichten. Es war eine gar traurige Geschichte: Doftor Crufins mar früher in ben Dienften bes Rurfürften von Maing geweien. Er batte in Mains gewohnt und feine jungfte Schwester, beren Bormund er war, bei fich im Baufe gehabt. Die bieg Ugues und war eine fcone gerabe Jungfrau, alfo bag mand reicher und trefflicher Dlann um fie warb. Doch ihr war teiner recht, und oft fprach fie, bag fie burchaus nicht freien, fonbern in ein Rofter geben und bem herrn allein angehören möchte. Ihr Bruber aber wollt's nicht leiben, zumeist weil fie fo ichon und wohlgestattet mar. Und es begab fich, baß er ihr einen abeligen Klerifer, ber ihm ein lieber Freund war, guführte, und mar bas ein ftolger Jungling von bofifchen Sitten, bem bie Rebe leicht und lieblich über bie Lippen floß. Er und bie Ugnes waren gleich entzündet wibereinander. Der junge Abt geftand bem Doftor feine Liebe, und ber verbot ibm, fein Saus wieber zu betreten. Aber über eine Beit fonnt' es ber Liebenbe nimmer ausbalten vor Cebnfucht. Er beftach bie Magb und ichidte ber Jangfran unter Blumen verborgen Radricht, wo fie einander treffen fonnten. Gie famen auch im Beicht: ftubl aufammen, und ftatt Gunden und Bergebnug fluiterten fie fich gartliche Worte und Liebesichmure gu. Und je icharfer bie Schmagerin bie Daid bemachte, besto mehr Liften erfanden fie, um boch ihren Willen gu haben. Um Ende aber tonnte es die Manes nicht langer verbergen, daß fie mit Rinde ging, und beichwor ihren Bruder voll Berzweiflung, er moge fie vorber Schande mahren. Den jammerte bes Magbleins und ihres Ilugluds. Er beichloß bei fich, fie in ein Alofter am Ithein an bringen, etliche Tage= reif n von Maing; bort follte fie ihre Niebertunft abwarten. Da warb eines Morgens ihr Buble erftochen auf ber Strafe gefunden. Der erfte Berbacht fiel auf Ernfins, und die Lage feiner Schwester, die finnlofen Bormurfe, fo fie in ihrem Schmerg auf ibn baufte, Die Reifeguruftungen, ichienen ibn zu bestätigen. Und wenn man bes Doktors Schuld and nicht beweifen tonnte. - ber Tote war ein Guniling bes Ersbiichofs geweien, man wollte baber feine Ermorbung nicht ungerächt laffen. Indeffen boten Erufins' Freunde alles auf, ben Rurfürsten gur Milbe und Gerechtigkeit zu ftimmen. Sie ermirtten endlich, bag ber bart verflagte Dann auf freien Jug gejest wurde. Seine Gefundheit aber war burch bie ichwere Baft fur immer geichabiat. Auch blieb er in Unanade bei bem Aurfürsten; fo folgte er gern bem Rufe bes Bifchofs von Strafburg. Seine Schwefter hatte inzwischen ein Magblein geboren. Das nahmen Dofter Crufins und fein Weib gu nich und gogen es auf, als war's ihr eigenes. Die Agnes aber ging ins Aloner, um burch Gebet und Raffeinngen fich und bem Liebsten die ewige Seliafeit zu gewinnen. Ihre Kraft war gebrochen, fie ftarb nach wenigen Jahren. --

Uniere Zwiejprache wurde burch herrn Stenglin und Doktor Erufius unterbrochen. In streitenben Gebanken schritt ich baun beinwärts durch bie klare herbstuacht. Sinzelne Sterne schossen zur Erbe, und mir kam

ein, wie man fich, eh' folch Funte erlischt, geschwind etwas wunschen foll; bas ainge bann in Erfullung. Da fprach ich leife por mich bin: "Elija: beth", und brauf ichalt ich mich narrisch, baß ich harrte, ob mir bas Glud vielleicht in ben Schoß falle, auftatt fie frischweg zu fragen: "Liebt 3hr mich? Wollt Ihr mein Weib werben?" Wenn fie mir nicht geneigt mar, hatte fie mir bod fchwerlich ihr Gebeimnis offenbart. Aber als ich mir nun Wort für Wort unfer Gefprach ins Gebachtnis gurudrief, beuchte mir, baß nich alles jo von felbft ergeben hatte, baß es feltfam gewejen ware, wenn fie es mir nicht gejagt hatt'. Sie fonnte barauf rechnen, bag ich schweigen würde, daß ich sie nicht weniger achten würde als porbent. In meinen Augen blieb fie boch immer Glifabeth Ernfius. Ich verglich fie im ftillen mit ber hochragenben Schwertlilie, bie ans Schlamn und Mober empormadit. Satte ich ihr nur gezeigt, wie mir ihre Erzählung gu Bergen ging! Aber gegen fie war ich ftels fo fteif und unbeholfen, und wenn ich mich etwas vorgewagt batte, nahm ich gleich mit ber linken Sand gurud, was ich mit ber rechten gegeben. Cobann gerglieberte ich abermals ihr Betragen und fiellte feft, bag fie weit mehr an ihrem Bater binge benn an mir. Meine Reigung ichien ansfichtslos. Dennoch wollte an meinem Berbruß eine fleine fummerliche hoffnung nicht fierben. glanbte, ich wurde Elijabeth burch bie Gewalt meiner Liebe ichlieflich befiegen, ich mußte nie mir erlieben konnen. Ich schamte mich jeboch, von meinem Glanben und meiner Minne gu irgend jemanbem gu reben; benn ich meinte, fein ruhiger, vernünftiger Menich wurde foldes begreifen. Gelbit vor Deifter Friedrich verichloß ich mein Gublen, und babei mußte ich, bag ihm die Cache mit nichten verborgen fei und er nur wartete, ob ich nicht von ihr anfinge. Doch ich tat ihm ben Gefallen nicht, und vielleicht war's beffer fo. Mancher Rummer wird nicht gelinder burchs Mitteilen. Bas man fonit mit ber Rraft feines Willens auf bem Grunbe ber Geele ichlummern lakt, iteigt bann berauf und wird einem erft recht lebendig in ber Klage. Aber ba ich bas Gift nicht herausschwären ließ, ergofi es fich nach innen: 3ch ward reigbar und unirrisch und berente es oft jelbst, wenn ich Gesellen und Lehrlinge hart angelaffen batte. Im Sommer, als mit mir ichon gar fein Mustommen war, bewog mich Deifter Friedrich zu einer Wanderung mit ihm nach Sagenau, allwo er Geschäfte batte. Die neuen Ginbrude taten mir aut; mir war, ale ob ich eine enae Buppe gesprengt hatte und mid nun, ein froblicher Falter, im Sonnenlicht babete. And ward ich in ber Fremde von jedermann mit Achtung, ja Chrerbietung behandelt, also daß ich richt erstaunte, wie viele meine Solzichnitte fannten und ichapten. Da ich nun einmal auf ber Fahrt mar, ließ ich ben Rombad allein nach Strafburg gurudtehren und mandte mich gen Det, erfuhr bort gleichfalls Frende und Ehre, fnüpfte mancherlei Berbindungen an und fab manches, wovon ich Gewinn für meine Runft erhoffte. Aber fann war ich wieber in Strafburg, fo fing bas alte Leiben

von neuem an. 3ch hatte keine Luft mehr von meiner Liebe, nur noch Ich grollte, baß ich fie nicht überwinden konnte, und verfluchte bas Saus am Munfter mit feinen Bewohnern unter ben Erdboben. jeboch verging mir bie felbitfüchtige But und Ungebuld. Meiner Liebsten Unglud und Sorge zwangen mid, bes fleinlichen Borns zu vergeffen. Dottor Cruffus hatte ben gangen Commer hindurch gefrantelt. Die rauben Berbstwinde und naffenden Rebel verschlimmerten fein altes Ubel, gu bem jest noch bie Gicht trat. Er tonnte nicht zu hofe, und ber Bijdhof fandte ihm feine und feiner Ranglei lateinische Briefe ins Saus, bag er fie Elijabeth mußte fie ihm vorlefen und nach feinen Angaben aubern. Richt lange und feine Rrafte reichten auch bagu nicht mehr; bas war ihm fehr schmerzlich. Ich leistete ihm bisweilen Gesellschaft und bemuhte mich bann, ihn ju gerftrenen, versuchte auch fur ihn bas Chachfviel zu erlernen. Ich besaß jeboch unr geringes natürliches ingenium bagu, alfo baß er mich ftets mit Leichtigfeit matt fette. Darüber freute er fich wie ein Rind, Glifabeth und mir aber war es gar rührend, dies glückliche Ladeln, baß er trop feiner Schwache und Silflofiafeit mir geiftig noch überlegen war. Körverlich bingegen warb er immer hinfälliger. In ber Racht litt er oft fürchterliche Schmerzen, und je fiecher er warb, besto weniger wollte er jemaud anbern um fich haben als Elijabeth. Boll Bangen gewahrte ich, wie fie von Tag zu Tag bleicher und schmäler wurde. 3d fürchtete, er wurde fie mit fich ins Grab gieben, und an meiner Bestürzung ichien ihr bas gerabe recht gu fein. Es mar, als wolle fie fich allmählich anfreiben, als treibe eine tiefe, innere Qual fie. fich burch fold verftedten Gelbstmorb aus bem Leben gu ifnichten. Dennoch fonnte ich fie nicht bitten fich ju schonen; es vermochte niemand fie gn er= feben, und ich hatte fein Recht, ihr Ginhalt zu gebieten, ob es mich gleich oft brangte, fie gu beschwören: "Du mußt bich erhalten, fur mich, weil ich bich brauche wie Arbeit und Ruhe, wie Glud und Leid, als bas Tenerste, bas ich auf Erben habe." Aber ihr Sinn bunfte mir gu febr pon ber Angit um ben Bater erfüllt, als bais ihr nicht jeber Gebante, ben fie ber eigenen Butunft ichentte, verwerflich vorgetommen mare. Dottor Crufius' brudenofte Sorge aber war, was nach feinem Tobe aus ihr werben folle. Einmal ichicfte er fie hinaus, fie muffe fich hinlegen, fie habe bie gange Nacht nicht geschlafen. Drauf begann er von feiner Schwefter Agnes gu iprechen. 3d unterbrad ibn, bas mußte ich alles burch Glifabeth, und nun ging er gu bem Biel und Zweck feiner Rebe über. Bon feinen Berwandten habe fich fein Pflegefind nicht viel Gutes zu erwarten. Er habe barum ichon vor langem ein ausführliches Testament aufgesett, bas im unterften Fach bes Wanbidrant's liege. Berr Ludolf Stenglin und Berr Bruno von Sedenborf hatten als Beugen unterfdrieben. Dich ernenne er gum Wollftreder beefelben. 3d folle bie verzeichneten Unbenten und Vermachtniffe rerteilen. "Euch selbst habe ich nichts ausgeset," fuhr er fort,

"außer biefem Ring, ben ichon mein Bater getragen bat; benn was Glija: beths ift, wird hoffentlich and ba'd Ener fein." - "Bas meint Ihr bamit?" - Doftor Erufius lachelte beinahe liftig. "Daß Ihr fie liebt und bag 3hr fie beiraten wollt." - "Ja, wollen ichon! Aber fie mirb mid nicht nehmen." - "Sabt Ihr fie benn gefragt?" - "Rein. Das gerabe nicht." - "Ra, bort mal! ihr feib ja tappifch wie ein junger Rube. Da werbe ich wohl mal mit Gifabeth reden muffen." - "Um Gottes willen nicht!" rief ich bagwischen. "Bas nuß fie von mir benten, wenn ich nicht für mich felbst sprechen fann? Und überdies, Berr, fie möchte ,ia' fagen Euch zu Gefallen und nicht mir zu Liebe. Gie mar' imfiande aus Erkenntlichkeit gegen Euch eine Torbeit zu begeben." - "Ihr feib toricht. 2Bas fann fie anbers tun als ben Schleier nehmen ober freien? Und für Gud und fie ift es ficherlich beffer, Ihr führet fie beim als ein anderer. Gelobt mir gum minbefien, bag Ihr um fie merben wollt." - Das tat ich benn, und zugleich fcmor ich in meinem Bergen, bag ich ihr Beil hoher halten wolle als mein eigenes, bag fie felbit ihre Bufunft mablen follte, und grubelte, wie ich bas Ding angreifen konnte. Aber bann beruhigte ich mich, bas brange ja nicht. Doch mit Doktor Crufius ging es immer ichlechter, bas Leben marb ihm mehr und niehr gur Burbe. 3d fab, wie Glifabeth abwechselnd hoffte und fürchtete, und feufste für mich: "Ware es nur endlich vorüber." Dir ichien ber Argt, ben ber Bijchof gefandt hatte, haffenswert, weil er bie Leiben bes Aranten noch verlangerte. Schlieklich vermochte auch feine Runft nimmer, bas Enbe abguwenden. 3ch faß in Doftor Ernfins' Arbeitszimmer, Glijabeth brinnen an feinem Bett. Um bie Besperftunde ichied er bin. Die Jungfrau tam mit ichmankenben Schritten gu mir binans, jank erichopft in Dottor Ernfins' weiten leberüberzogenen Seffel und fing frampfhaft zu ichluchzen an. Ich war ratios ericuttert, ich hatte fie noch nie weinen gefehn. Es ift ein anderes, ob ein festes Gemut wantt ober ein Rind Tranen vergießt, von bem man weiß, morgen lacht es ichon wieder. Aber bann tam eine große glübende Starte über mid; meine Liebe follte ber Berlaffenen nun Stab und Troft fein. Undern Tags war ich wie gewöhnlich in ber Werksiatt, ichafite und ordnete an und fonnte body viele Stunden in bem Sans am Mingter gubringen. 3ch ichidte hierhin und borthin, fandte ben Leichenbitter hernm und richtete alles aus, wie es bem Stand und Geschlecht bes Toten geziemte. Ich führte nach bem Begrabnis bie Freunde bes Berfiorbenen in fein Saus und ließ ihnen Wein, Brot und Reifchbrube reichen. 2013 Die letten Gafte fid verabschiedet hatten, wollte auch ich Urland nehmen von Elisabeth. Aber ne flebte, ich möchte noch ein wenig verweilen, fie fonne bod nicht ichlafen und fie bange fich vor ber Ginfamteit. Go blieb ich noch eine fleine Brift fiben, notigte fie, etwas gu effen, und ergablte ihr allerlei; boch buntte mir, fie borte es nur mit ben Obren, nicht mit bem Berfrand. Da fagte ich endlich: "3ch umf jest

geben, es ift bereits buntel und ein bos Wetter bagu. Morgen komme ich wieder und zeige Euch Gures Batere Testament und berebe Gure Bufunft mit Euch. Für heut ift's genng." - "Ach," flagte fie, "baß ich noch eine Butunft babe! Bare ich nur auch gleich geftorben! Bas tann mir bas Leben noch weiter bringen als Kunnner und harm? Gine Beimat babe ich nicht. Wie eine Geerofe auf bem schwarzen Baffer treibe ich wurzels 108 muber. Bu niemandem gebore ich. Niemand braucht mich. wunfchte, ich ware tot." - "Ihr mußt nicht fo fprechen," bat ich. gibt noch andere Menfchen, bie Guch gut find, als Guer Bater. Best feib Ihr mude und traurig und abgemattet, aber bas Leben wird Ench ichon wieber lebenswert werben. Ihr mußt nur bie Angen abtehren von Enrem Gram und febn, mas Gud bleibt." - Sie ichüttelte ichwermutig bas "Ihr habt leicht reben; es ift ja nicht Guer Unglud, bas Ihr fo furger Sand abfertigt. Gewiß, Ihr meint's gut; Ihr feid mir immer ein treuer reblicher Freund gewesen. 3ch bant' Ench für alles, mas Ihr für mich getan habt und noch für mich tun wollt. Aber - legt's mir nicht übel aus, baß ich foldes begehre - wenn bas Notwendige geordnet ift. bann lagt mich meiner Wege giehn und wandert ben Gueren. Mog's Ench mohl gehn und Gott Ench vergelten . . . " - "Für mich gibt's fein Wohlergehn ohne Euch. 3ch bedarf Guer, Glifabeth. 3ch liebe Ench. 11m meinetwillen follt 3hr leben wollen. 3ch erlaube Euch nicht zu fterben. Merkt Ihr benn nicht, wohin ber Weg führt, ben Ihr Ench fo allein entlang taftet? In ben Wahnfinn und in ben Tob. Aber bas leibe ich nicht! 3ch ringe Ench bem Berberben ab, und mußte ich wie Orphens um Eurybite in Die Unterwelt binabstelgen. Die Liebe überwirbet alles: bie Liebe ift fart wie ber Tob. Sagt, bag 3hr mich liebt, Glifabeth." - Sie ward bleich und rot und wieder bleich. Sie gitterte und finte fich fdwer auf ben Tifch. "Ich habe mich lange banach gesehnt, bag 3hr fo fprechen wurdet," antwortete fie. "Warum feid 3hr jo blind gemefen? Ihr habt mid gequalt bis aufs Blut. 3ch habe zuweilen gebacht, ich tonnte Guch haffen, weil 3hr mir fo viel Schmer; gufügtet. Run bin ich murbe geworben, nnn will ich nichts mehr für mich. 3ch habe feinen Blauben mehr an bas Glud, feine Rraft, feine Boffnung. Gucht End eine andere zum Weibe. Wie follte ich Euch alnetlich machen? 3ch bin nicht jung mehr und nicht ichon und nicht heiter, wie Guer Gemahl fein mußte! Laft, lagt! Ihr werbet balb genug froh fein, bag ich feft blieb. Bir beibe taugen nicht gujannnen. Es hatt' früher fommen muffen, jest ift es gu fpat." Sie brach in Tranen and. - "Richts ift gu fpat!" rief ich. "3ch lieb' Euch jo febr, wie ein Mann eine Jungfran gu lieben vermag." Und ich ichloß fie in meine Arme und füste fie auf ben Mund. und barauf brudte ich fie wiederum in ben Geffel und füste ihre ichmalen falten Sande und fprach ihr Mint gn. Und fie ließ fich's gefallen und ward allgemach hold und herzlich. Erft nach geramuer Zeit fiel mir ein,

baß es bereits nachtete. Ich befahl ber Magb, bei ihrer Berrin zu ichlafen, und eilte noch ju Friedrich Rombach. Den bat ich, bag feine Sausfrau ihr Gaftzimmer ruften moge. Ich wolle ihm und ber Urfula meine Traute bringen; die follten fie mir huten und pflegen, bis ich fie beimführen würde. Und ich ergählte ihm alles, was fich zugetragen hatte, jedoch jo wirr und überfturgt, daß, hatte er nicht mehr von meiner Reigung gewußt, als mir träumte, er mich gewißlich nicht verstanden hatte. -

Der Anne teilte ich am nachsten Morgen mit, bag ich mich verlobt hatt'. Das ging nun wie ein Lauffener burch bie Bertstatt und gang Strafburg. Auf ber Gaffe murbe ich immerfort angeredet. gar munderlich, daß sich die Bürger fo wenig erstaunten, fondern mir lächelnd und gleichmutig Glud wünschten, einzelne foggr behaupteten, fie hatten ichon lange erwartet, bag bie Glifabeth Crufins und ich ein Paar murben, mabrent ich felbft es noch faum faffen tonnte. Dir mar es wie ein Traum, so rasch war's gegangen und überwältigend, und ich fürchtete beinah', jest wurde ich gleich auswachen und es wurde alles fein wie früher: 3d wurde bei Dottor Erunus in ber holggetäfelten Stube fiten, und er wurde und Ereigniffe vom bijdboflichen Sofe ober Geschichten aus griechischen und lateinischen Schriftfiellern ergablen.

Elijabeth fiedelte aljo ju Meister Friedrich über, ba bas Bans am Münfter bem Domfapitel geborte und bald geräumt werden mußte. Rombachin batte gnerit eine leife mitleibige Scheu por ihr, weil fie jo gart und fo fein war, aber die Rinder waren im In gut Freund mit ihr, - es war fonderbar, wie gutraulich ftets Rinder und Tiere gu Elifabeth waren. Balb gewann fie jedoch auch die Bergen ber Eltern. "Für Ench ift's die Rechte, Thomas," bezeugte mir Fran Urinla. anders als die andern, ba gebührt End auch was Apartes. 3ch muß jest felbst lachen, bag ich Euch einft bie Barbara aufhängen wollte." Sie beschaute mit Elisabeth die Sinterlaffenichaft und vereinbarte mit ihr, was von dem Sausrat behalten und in meine Wohnung geschafft werden folle; fie half meiner Liebsten bei ber Ausstener und fparte feine Dabe, fie wieber frifch und rotbadig zu moden. 3d hatte ingwijchen genng zu tun mit Bangen und Beschäften. Daneben forgte ich, wie ich mein Saus wurdig berrichtete gum Empfang meines jungen Beibes. Die Anne mußte alles bligblant pupen und ichenern, und ich verfügte felbft, wie Schreine und Stuhle aufgefiellt werben follten. 3ch ichniste eine ichone Trube fur Elijabeths Leinwand und ertaufchte von funftreiden Meiftern gierliches Berat. Cinmal erfland ich and einen prachtigen blauen Seibenbrofat. Den mochte ich nicht bis nach ber Bermablung gurudhalten, fondern gab ihn alebald meiner Liebsten. Sie meinte, er fei viel zu tostbar für ein Bürgerweib, bie Leute wurden ihre Tracht gar hoffartig finden. Aber ich erwiderte, wenn fie fich ichente, branche fie das Rleid vorerft nicht auf die Baffe angugiehn, boch für mich babeim folle fie fich gieren. Gie fei meine Königin, und ich duldete auch nicht, daß sie die Haarkrone ablege und ihre Flechten hinten ausstede wie andere Frauen. Und ich zeichnete ihr auf, wie das Gewand geschnitten werden uniste. Da sachte sie und scherzte: "Ich glaubte, ich hätte mir einen Künstler erkoren, und da ich nich bessinne, ist's ein armseliger Schneiber." — "Nun," gab ich zur Antwort, "du bist nicht schlechter dabei gesahren: Der Schneiber komunt gleich nach dem lieben Gott, sintemaken er Kleider nacht und Kleider nachen Leute. Was ist dagegen so ein Maler oder Holzschnier für ein Stüutper."

Ms die Ririchbaume an ber Ill blubten, war die Bochzeit, fonder Geprange und fonder raufchenben Teffinbel. Bir maren gludlich und boch ernst babei; wir waren jo gludlich, wie wir es nimmer guvor für möglich aehalten. Bir ichloffen beibe die Tore unferer Seele weit auf, bamit die Quit in ihr einziehe. Es war, als ob wir die felige Stunde recht aus ber Tiefe genießen wollten, weil wir felbit fühlten, bag unfere Wonne gu boch war, als daß fie ewig banern konnte. Gie war wie die Blumenfulle bes Maien, über ber gleichjam bie Bergänglichkeit alles Irbifden gittert. D, Dieje fonliche Reit! Ginnal gum mindeften habe ich auf bem Gipfel geftanben! Wir marjen uns Scherzworte ju wie Ronigstinder fich golbene Fangballe. Die gange ingendjame Gejettheit brodelte von mir ab, und belle findliche Ausgelaffenbeit, frifder Ungeftun ichalten fich berans. Bir find bamals oft hinausgezogen ind Freie. Da hielten uns bie Bauern nicht felten fur ein Liebespaar und nicht für Cheleute. Und einmal, als wir in einem Gafthaus einkehrten, fprach die Wirtin zu mir: "Na, wann werdet Ihr endlich Sochzeit feiern, Meister?" und zwinkert ber Glijabeth gu, baß fie ihr helfen wolle gegen ben faumigen Liebsten. - "Ei," fagt' ich, "ich hab' ichon ein Chegeipons. Wie follt' ich ba nochmals Sochseit machen?" - Und bie Wirtin fest richtig ihre ftrengfte Diene auf und ichilt: "3ch hab' gemeint, 3hr feib ein frommer, ehrbarer Deifter und nicht jo ein nichtenutiger Rerl, ber ein jung's Mable hinauslockt aufs Land und feine Bausfrau betrugt." - "Die bin ich ja felber," lacht mein Weib "Ja, ich bin feine Bausfran. Und bas ift mein Berr, Meifter Thomas Brunnargeber aus Strafburg, wie ibn die Leute heißen. ich fag': Thomas, bu bift ein großer torichter Junge, treibst mit allen beine Scherze, felbft mit ber ehrengestrengen Wirtin vom roten Ochsen." - Und bann lachten wir alle brei, und Frau Berthe ichnitt uns noch, ebe wir weiter gingen, einen großen Strang Rofen aus ihrem Garten. Drauf manberten wir, bis wir an einen Balbrand famen. Allba war eine Salbe, mit bichtem, weichem Gras und murzigen Kräutern bestanben. Dort fetten wir mis nieber, und ich midelte ben Baft ab und ichuttete bie Rojen ibr in ben Chof. "Sest bijt bu gang die heilige Clijabeth," fagte ich, "nur bie Baare muß ich bir noch lofen," und fing an bas Golbnet abzusteden. - "Ich will aber gar feine Beilige fein," fprach fie. "Mir ift's gang genug, wenn ich bich glüdlich mache. 3ch wollt', ich war' jo ichon, wie bu nich finden, und meine Liebe wäre noch hundertmal so groß und meine Seele tausendmal so reich, wie sie ift, um deinetwillen. Aber jett," und sie tauchte ihre weißen Sande in die dustige Blumenfülle, "will ich mir einen Krauz sieden und dann sing' ich dir das Lieb dazu." — "Was für eine Lieb?" — "Rennst du's nicht? Weine Muhme hat's gesungen. Es ift eine thüringische Tauzweise." Und Elisabeth wiegte ihr Haupt und sand:

"Rim ist ter Mat gefommen Wit Blumen mand erlein, Und ich sad mir gebrocken Ein Nobenträmselein, Ein Kränzlein, ein Kränzlein, Ein Kränzlein schmud und sein, Ein Kobenträmselein,

Tas hab' ich mir voll Freuden Ins dunkle Haar gedrückt. Uch Glott, wie lange Monde Kab' ich mich nicht geschmückt.

Acyt aber will ich wieder Jung und liedich fein, Trum hab' ich mir gebrochen Ein Rojentränzelein, Ein Kränzlein, ein Kränzlein, Ein kränzlein ichnuck und fein, Ein Koentränzelein,

Sch hatte fie uimmer jo übermutig gesehen. "Sa," fprach ich, "'s ift ichon recht; aber bu mußt golbenes Saar fingen, nicht bunteles', bamit es auch fiimmt." Und fie machte ben Rrang fertig und feste ihn auf und fang's nich einmal, ist mit bem golbenen Saar, und marb unferes Ruffens und unjerer Geligfeit fast fein Ende. Bulett jedoch jog ich meinen Stift bervor und machte mir eine ilfichtige Zeichnung, wie fie fo bafaß. Danach habe ich fpater meinen Solgichnitt, Genoveva im Balbe, gefertigt. Beilige fitt im Graje und windet einen Rrang für ihr Cobnlein, aber bas Blechtwert ift ihr gu ben aubern Bluten in ben Schof gefunten, uur mit ber Linken halt fie es noch fest, und tranmend blickt fie ind Weite, Schmergenreich spielt mit ber gutmutigen Birichfuh. Gin Gidbornchen, etliche Singvogel, eine Sibechje betrachten nengierig die Gruppe. Es ift meiner besten Blatter eines, und wer es fah, bem gefiel es. Dand' ebler Berr, weltlichen ober geiftlichen Stanbes, fam in meine Werfnatt, um es gu taufen, und wenn bann etwa mein Beib hereintrat, fo gonute er ihr mohl einen bewundernden Blid und eine höfische Schmeichelei, wie fie durch Farbe und Leben bas anmutige Bilonis noch überträfe. Doch ich war nicht eizersüchtig, ich war ihrer Liebe ja ficher. Und ich war reich in ihrer Liebe. Wahrlich, ich fühlte von Tag zu Tag, wie mir die

Schwingen nuchien, auch in meiner Kunst. Ich griff die schwierigiten Stellungen und Besenchtungen an, mir mißlang nichts. Es war, als könnte ich alles, was ich mir vorsetze, und neue Entwürfe flogen mir zu wie zahme Tanben dem, der sie füttert. Mein Juneres strömte über von neuen Gedanken und Gefühlen. Ich hätte gern allen mitgeteilt von meinem Überflusse; ich hätte Trost ausgießen mögen über alle West und in alle Bitternisse.

Im Spatherbft erhielt ich einen großen Auftrag von Ritolaus Bogel. Er wollte bie Evangelien und Episteln fürs gange Rirchenjahr verbenticht berausgeben, und ich follte Bilber bagn zeichnen nach freier Wahl. Ich mußte an die fünfzig Solsschnitte fertigen und bagu noch eine Menge Borstudien maden; benn ich hatte bisher felten fo viele Figuren auf einem Blatt bargestellt wie g. B. bei ber Erweckung bes Lagarus. Go mar mein Weib mehr als zuvor allein. Gie nahm ihr Leinen aus ber Trube und begann wingige Wajche in naben nach Mustern, die sie von Fran Urfula entlieben batte. Aber die ftille einsame Arbeit tat Elisabeth nicht ant: su ungestört fonnte fie trubem Ginnen babei nachhangen. Die Erinnerung an Doftor Crufius' Rrantheit und Tob mard wieber lebenbig. Das alles mar ern ein Jahr ber, wie hatte fie's unr fo fchnell vergeffen fonnen! Immer mehr vertiefte fie fich in bie traurigen Rudblide. Ihr forperliches Befinden brudte nie wohl ftarter nieber, als fie felbit mußte; fie hatte teine rechte Kraft, die peinvolle Vergangenheit und eine bumpfe Ungit vor der nabenden Entbindung abzuschütreln. Dabei wollte fie mir jede Gorge erfparen, und als ich fie einmal in Tranen überraschte und fie mir auf mein dringendes Befragen ihre Anraft genand, ich fie barauf ichalt, baf fie mich unnötig ichonte, erwiderte fie lachelnd: "Ich hab' bich nicht angelogen, Liebster. Wenn bu bereinkommit, bin ich gleich wieber beiter. Du barfft bir auch nicht einbilden, baß bu mehr bei mir bleiben mußt. Es ift gar findijd von mir, fo jaghaft gu fein. Wie viele Frauen machen bas jährlich burd, und find nachher gludlich und gefund." Mir murbe ichmer und beklommen gumnte. 3ch wußte nur wenig Beicheib mit biefen Dingen, aber bas unbefannte Edrednis laftete auf mir. Bon meiner Mutter habe ich bie Gabe voraussehender Traume geerbt: furchtbare nachtliche Bilber folterten mich jest. Ich borte Glifabeth unter entseslichen Qualen meinen Ramen rufen, ich wollte gn ibr, ihr helfen, bei ihr fein; doch ich war wie feingebannt, ich konnte mich nicht vom Aleck rühren. 3ch erwachte in Schweiß gebabet. Der Traum flofte mir ein abergläubisches Grauen ein, ich fampfte bagegen an; boch jenes Gefühl ber völligen Chumacht, ich hab's nachber im Wachen fennen gelernt; es mar mir an bem verhangnievollen Tage fan bas marternofte. Der verzweifelte Gram bohrte erit iväter.

Wir taten alles, was Menschen tun können. Fran Ursula war da, sie wich nicht von Elisabeths Lager. Mich schieden sie hinaus. —, Du

follft nicht sehn, was ich ausstehe," klagte meine Trante. "Lag mich boch allein ftohnen. Wenn bu babei bift, beut' ich, ich must' mich mehr gufammennehmen." - "Geht, geht," brangte auch bie Rombachin. "Ihr rent nie bloß auf. Wir werden Guch ichon rufen, wenn's not tut." - Da nand ich benn binter ber Tur und hordte. War bas meine Glifabeth, die da wimmerte und fich mand wie ein verwundetes Reh? - "O Gott," fdrie ich auf, "o Gott, lag es nur bies Dal gludlich vorübergehn und nie wieber -!" 3ch hatte jegliches Zeitmaß verloren, mochte weber effen noch trinfen. Die Anne lief bin und ber, die erfahrene Fran, welche bie Rombadin uns empjohlen hatte, ber Argt wurden geholt, nur ich burfte nicht hinein. Endlich horte man bie Stimme bes Neugeborenen und Glifabethe leifes tlingenbes Lachen, barauf Frau Urfulas gebietenbes "Bidt". 3d atmete auf. Der Argt tam beraus. "Gin gefundes fraftiges Maablein," fundigte er mir an, - man zeigte mir bas Rind. "Aber Euer Weib in febr fchwach. 3br moat binein, wenn 3hr's nicht laffen fonnt. Regt fie jedoch nicht auf. Schicft mir die Rombachin raus."

Ich trat an Elisabeths Lager. Ich wollte fest und rubig fein, bei Gott! Mein Blick ftreifte ibr bleiches Antlit mit ben tiefliegenben fieberijd glangenben Angen. Edweigend fniete ich an ihrem Bette nieber; fie ftrich mir fauft mit ber Sand fiber bas Saar. - "Es ift ein Mägblein, Thomas. Du batteit wohl lieber einen Buben gehabt?" - "Ob Magblein, ob Buble, es gilt mir gleich, wenn bu mir nur bleibst." - Sie fenfste: "Du wirft wohl fernen muffen, ohne mich auszukommen, Liebiter. Mit mir ift's aus, ich fuhl's. Der Argt mar and jo - fo ernft. Es wird mir fehr fdwer, von bir ju gehn. 3d war jo gludlich mit bir, und ich hatte es mir jo ichon ausgemalt, bas Leben mit bir und dem Kinde." - "Sprich nicht jo viel," bat ich. "Sonft kommt die Rombachin und holt mich." - "Rein," beharrte fie, "jest muffen fie bich brinnen laffen. Es gibt unn fein ,Schaben' und Müten' mehr fur mich." - "Das bildft bu dir ein, Schat. Das ift gang unrecht von bir. Da trinfe etwas und bleib' hubich fiill liegen." -"Du niuft bich auf ben Bettrand feten und mir bie Sand halten bis julept," fagte fie nach einer Panie. "Und, Thomas, nicht mahr, bu haft bas Rind lieb um meinetwillen. Es tann ja nichts bafür, bag . . . " -"Gewiß, bod nun ningt bu ftille fein, fouft geh' ich." - Co fag ich benn, und wir ichwiegen beibe. Fran Urfula ging ab und gu. Berr Beiler von Raijersberg tam, tanfte bas Rind, verfah bie Mutter mit bem Saframent und entfernte fich wieber. Gegen Morgen flieg bas Fieber, wir versuchten umsonit, es berabindruden; um vier Uhr fruh war alles gu Enbe. - - Adb, warum mußte es jo fommen? Barum? Man joll nie "warum?" fragen. Es konnt' einen wahnfinnig machen. Man jagt, ber Tod fei fein Unglud. Ja, wenn jemand alt ift und ihm nichts mehr bevorfieht und er sich und andern eine Laft ift, ober er ift bresthaft und ichwach und niemand liebt ihn, dann ist der Tod ein Erlöser, dann kann man begreisen, daß der Herrgott es so gewollt hat. Aber so — so ist es unsäsbar, unverständlich: Ich brauch' sie, das Töchterlein braucht sie, sie wollte nicht sterben, sie war jung, sie war gesund, wenn auch zart, sie lebte gern, sie hatte gerade begonnen sich auf Erden einzurichten, sich beimisch zu sühlen, sich seitzuwurzeln, und da wurde sie berausgerissen, und ich steh' da und bin wieder einsam, sabe sie nur besessen, un sie nun zu entbespren, sie nur besessen, um selbst mein Wlück zu verrichten. Ich hätte lieber kein Kind, als mein Weild so zu versichten.

Wie ich die ersten Tage nach Glifabeths Tobe verbracht habe, ich tann's nicht jagen. Die Rombachs fürchteten, ich wurde mir ein Leibes antun, ich bachte nicht baran. Ich war nicht imftanbe gu benten, ich war wie zermalnt. Alles war mir ichal und farblos geworben, bie gange Welt fchien mir ein abgestorbener Baum. Dann ermachte ich aus meiner Betanbung zu mutenbem Schmerg, aber meine Runft rettete mich. Sieben große Blätter entwarf ich bamals zu ber Geschichte von Orphens und Gurndite, ich bin jest bei ber Musführung. Noch nie ift mir ein Wert fo aus dem innerften Erlebnis gefloffen. 3ch mußte mein Weh geftalten, ober id ware baran zugrunde gegangen. - Meinem Rinde mar ich anfangs ichier gram. Aber es war Glijabethe Bermachtnis, fie hat es mir noch gulept ans Berg gelegt; ich mochte es baber nicht feiner Gote, ber Frau Urfula, überlaffen, ob fie mir gleich anbot, es mit ihren Rindern aufzuziehn. Da fuhr ich benn in die Beimat, meine Mutter gu holen. Gie weigerte fich nicht mitzukommen, bieweil ich fie jett am notigften brauche von allen ihren Sprößlingen. Die tleine Liefel gebeiht unter ihrer Pflege. Sie ift ein fluges Dingel, fie fennt mich fcon. Dieine Mutter meint, ich wurde noch manche Freude an ihr haben. Wer ein Rind hat, ift gum minbeften nicht gufunftslos. Rinder find Sorgenbrecher in ihrer reinen, unichulbigen, unbewußt mutigen Daseinswonne. Bungft wartete ich auf Deifter Nitolaus Bogel in feiner Sattorei. Der Drucker tam langfant, dufter und versonnen die Steinstraße herauf. Da überfielen ihn feine beiben Reffen mit großem Geidrei, und ber ernithafte Mann hob erit ben einen, brauf ben andern mit farten Urmen in die Luft und ichwenkte ihn. bag bie Bürichen vor Vergnugen laut auffreischten, und bie Wolke auf feiner Stirn mar gewichen.

Nun, Meister Nitolaus hat Sorgen, ich hingegen habe Kummer. Jedoch besser ein großes Leid, das die ganze Seele durchbringt, als hunderterlei Verdruß und geringe Nöte, die sie annagen und zerfressen! Lieber Gott, ich verstehe das selber nicht: man sagt, ich sei in jener Nacht um Jahre gealtert, mich scheiden tiestranrige Eriahrungen von anderer Menschen Art, und dennoch — wo ich selbit glaubte, das Schickfal habe alles Wachstum in mir niedergetreten, zeritanpst, — treibt das alte Vrachselb wieder frische Halmen. Es nuß sein,

weil wir unsere Liebsten burch ben Tob gar nicht verlieren können; sie leben in unserer Erinnerung weiter, sie wandeln sich mit uns, also daß nichts Trennendes zwischen uns zu treten vermag. Elisabeth, ich habe dich doch in jedem Augenblick, wo ich deiner bedars! Ich unterrede mich im Gessen win wenn nich Harn und Herzenschaftigen. Dir meine ich sogar, das Nauschen deines Kleides, den Klang deiner trauten Stimme zu hören. Alch, wenn ich dich umarmen will, dann entschwinden du mir, dann nut ich erkennen, daß nicht du selbst mich begleitest, sondern nur dein Schatten. Immerhin, mir ist mehr geworden als den meisten: ganzes Glück und ganzes Leid. Das freilich werden andere nicht verstehen. Dergleichen kommt alle Tage vor, denken sie. —





## König Karl von Rumänien.

Don

## Yauf Lindenberg.

- Berlin, -

umänien riistet sich zu einer seltenen Feier, und sie wird so freudig, so allgemein, so tiesempsunden begangen werden von dem gesamten Bolke, wie kein vaterländisches Fest je zuvor auf rumänischer Erde. Da wird der Parteizwist schweigen, und die

fozialen Gegenfäte werden sich schließen, Land und Stadt und arm und reich werden sich einig zusammenfinden, um dem Herrscher ihre Berehrung und ihren Tanf auszudrücken für das, was er in einer vierzigjährigen unermüdlichen, zielbewußten, selbstosen Lebensarbeit getan für Volf und Staat.

Am Pfingstjonntag des Jahres 1866 war es. Der Mai hatte mit vollen Händen seinen Blütenzauber ausgestreut, und in friichestem Grün prangten die Valdungen und Wiesen längs der unteren Donan, deren Bellen der österreichische Kassgaierdampfer, schwer gegen den Strom arbeitend, prustend durchschnitt. Die gesürchteten Stromiscullen und Untiesen des Schiernen Dores hatte man glistlich übertvunden, nun steuerte das Schiff zum rumänischen User hinüber, nach Turnu-Severin, wo zwischen dichtem Gebüsch die grauen Gemäuer des einstigen Palastes Kaiser Severus' aufragten und an hohen Flaggenmasten die blan-gelb-roten Beimpel statterten. Eine bunte Bolksunge in den farbigen Nationaltrachten hatte sich an dem Landungsplate eingesunden, an welchem der Dauwsfer angelegt. Unter den Reisenden, die ihn verlassen, besindet sich ein schlanfer, siebenundzwauzigsähriger Mann, das Gesicht gebräunt, die Nass schiedt gedomitten, die Augen mit forschen-ernstem, klugem Vlick, er

hatte bisher unter den Passagieren der zweiten Klasse verweilt, der Kapitän will ihn zurüchalten, da ja sein Villett auf Odessa saute, enwiängt aber in ruhigem Ton eine abweisende Antwort. Die Herren seiner Begleitung drängen sich heran, und unbemerkt betritt der Prinz den rumänisichen Boden. Der Kapitän des Dampfers, der die Höllichseitsbezeugungen der Begleitung beobachtet hat, meint ingrimmig: "Bei Gott, das muß der Krinz von Gohenzollern sein!" Erif nachdem der Brinz auf der Krästerr eingetrossen war, verbreitete sich in der Stadt die Rachricht von seiner Antunist.

Bier Tage fpater, am 22. (10. nad) rumanijdem Ralender) Mai, jeierliche Einzug des jungen Fürften in benn an Eifenbahnen war damals nicht zu denfen; auf itatt. den oft recht bosen Begen unfte die Reise im Bagen gurudgelegt werden, was allerdings wertvolle Gelegenheit bot, gleich am Anfang in engere Berührungen zu Land und Bolf zu treten. Feitlichiten Schund batte die Sauptstadt angelegt, überall Buirlanden und Blumen, Jahnen und Teppiche, viele Taufende harrten ichen vor der Stadt, nahe Bancaffa, des Gürften, dem dort an der Spite der ftädtischen Beborden der Burgermeifter von Bufgreit auf rotem Sammet. fiffen die Echliffel der Stadt fiberreichte, ihn mit begeifternden Worten begrüßend. Dann ging die Fahrt weiter im offenen, mit sechs Schimmeln beipanuten Galawagen, dem Kavallerie vorantrabte und den hobe berittene Offiziere umgaben; auf der Chanfice, dem ichonen Rorjo der Bufarefter Bejellichaft, bildeten Infanterie, Jager und Artillerie Spalier, denen fich die Nationalgarden auschlossen, binter den Truppen in dichten Bliedern Ropf an Ropf eine enggedrängte Menichenmenge, ebenjo in den Straßen, welche der Bagen nur Schritt vor Schritt durchfahren fann inmitten des Getümmels und Jubels, während aus den Fenftern mit Blumen, Tanben und Gedichten das Gefährt überschüttet wird und fich mit bem Salut der Beichütze die bebren Klänge der Bloden fämtlicher Rirchen pereinen.

Endlich ist die auf einer Anhöhe oberhalb Bufareits sich erbebende Metropolie, die Hauptliche, erreicht, mit den übrigen Gestlichen in goldund silberstarrenden Gewändern enwfängt der Metropolit den Fürsten,
ihm Krenz und Evangelienbuch zum Kusse darreichend, und geleitet ihn
in das Gotteshaus, in welchen ein seierliches Tedenun abgehalten wird.
Danach geht es zu Anß, der Fürst umgeben von der Gesillscheft, von den Ministern und den Mitgliedern der provisorischen Regierung, zu der der Metropolie gegenüber gelegenen Kammer, in deren Sitzungssaale die Deputierten des Landes, die höchsten Beauten, Richter und Tsiziere veriammelt sind, die den Fürsten mit tillemischen Ansen, welche sich immer wieder und wieder erneuern, begrüßen, und in den Jubel stimmen die Besucher und Besucherinnen der überfüllten Tribinen ein. Auf den vor dem Throne stehenden Tijd legt der Metropolit Krenz und Evangelienbuch hin und sordert den Fürsten auf, den Eid auf die Gesetze Landes zu leisten, Oberst Haralambi, Mitglied der provisorischen Regierung, liest die rumänische Eidessormel vor: "Ich schwöre, daß ich Anmäniens Gesetze wahren, seine Rechte behanpten und sein Gebet unangetastet erhalten werde!" und der Fürst, mit der rechten Kand auf dem Evangelienbuch, ivricht lant und klar: "Jur!" — "Ich schwöre!" — worauf freudigiter Jubel ausbricht, der sich gar nicht legen will.

Mit diesem Tage hatte Karol I, die Negierung Mumäniens übernommen, die bisherigen Kapitel seines Lebensbuches mit der Überschrift: "Bring Karl von Sobenzollern" hatten ihren Abschliß gesunden! —

Was mochte den Prinzen veranlaßt haben, seinem Lebenswege aus freiester Entichließung jenes neue Ziel zu seten, das nach dem Urteile der Mehrzahl seiner Standesgenossen kein sehr erstrebenswertes war?

Der Bring, am 20. April 1839 als zweiter Cobn des Gürften Rarl Anton von Sobenzollern in Sigmaringen geboren, stand, che sein Geichicf fich fo bedeutsam wendete, als Rittmeifter der zweiten Barde-Tragoner in Berlin. Mit achtzehn Jahren war er in die preußische Armee eingetreten, und amar guerft à la suite des Barde-Artillerie-Regiments. nachdem er eine jorgjame Erziehung genoffen und auf feinen eigenen Bunich im Commer 1856 zu Münfter die Prüfung als Portepeefähnrich abgelegt - wogn er als Mitglied des Hohenzolleruschen Fürstenhauses nicht verpflichtet gewesen - und mit "Gnt" bestanden hatte. Aber jchon damals zeigte fich die Gelbständigkeit feines Wefens und das mit einem gerechtfertigten Chraeig berbundene Streben, alles nur fich au verdanten und nicht gewiffen Borgugen der Geburt. Dag er den Bobenzollern angehört, hat ihn ftets mit Stolz erfüllt, aber gerade deshalb wollte er aus eigener Kraft fich feine Stellung erringen und infolge feines Biffens und feiner Fabigteiten feinen Plat, den andere Fürften als ihnen felbstverftändlich zuftebend betrachten, im Leben ausfüllen. Er muffe Befonderes leiften und fich viel Mühe geben, damit die übrigen Menichen ihm verzeihen, daß er als Pring geboren worden — das hatte ihm fein Erzieher wiederholentlich vorgehalten, und der früh entwickelte icharje Berjtand des fürstlichen Zöglings hatte die Bahrheit jener Borte erfannt und wollte sie nun and in Erfüllung bringen. Dies erflärt uns vieles im Charafter des jungen Bringen und in der fpateren Entwidelung des Fürften und Königs, der in feiner foldatischen Einfachbeit wiederholt betonte: "Bas der Menich felbst tun fann, joll er nie von einem anderen tun laffen!"

Auch jein Vater, Fürst Karl Anton, dieser groß, edel und wahrhaft denkende und handelnde, kerndentiche Mann, hatte stets sein Augenmerk darauf gerichtet, daß sich die Erziehung seines Sohnes in gesunden, natürlichen Bahnen hielt, auf daß ein echter und rechter Mann aus ihm würde. Aber was hätte alles geholfen, Worte, Wüniche, Einflüsse, Besehrungen und Bekehrungen, wenn nicht im Wesen des Anaben und Jünglings der Kern ein reiner und seiner gewesen wäre, und wenn sich nicht die eigene Gediegenheit begegnet hätte mit jener seiner Berater und Bealeiter, damals wie ipäter!

Eine wichtige, an vielsachen Anregungen reiche Zeit brach siir den Brinzen an, als sein Bater nach Berlin sibersiedelte, um auf Beran-lassung des Brinz-Regenten, des späteren Königs Wilhelm, ein liberales Winisterium zu bilden und an die Spitze desselben zu treten. Im engen Austausch der Gedanken und Ersahrungen des tenren Baters, dei welchen er, soweit es nur der Tienit und die geselligen Kslichten zuließen, täglich sundenlang verweilte, machte der Prinz eine wertvolle politische Lebrzeit durch, die ihre guten Kriichte tragen sollte.

Längere Reifen unterbrachen den militarischen Dienft. Satte Bring Rarl ichon borber die Abeinlande, Belgien, Bapern, Tirol, die Edweig, Oberitalien und gelegentlich der Bermählung feines alteren Bruders mit der Anfantin Antoinette von Bortugal letteres Land fennen gelernt, fo führte ihn unn eine weitere Fahrt nach dem füdlichen Frankreich und nach Majer, das er während zweier Monate eingehend fennen lernte und nach allen Richtungen bin durchftreifte. Auf der Rüdreife murde Spanien befucht und ein Anfenthalt in Paris genommen, wo der Pring die liebenswiirdigfte Anfnahme feitens des faiferlichen Sofes fand, der damals ja in feinem höchsten Glanze stand, und wo er in personliche Fiblung treten fonnte mit feinen Berwandten. Des erften Napoleon Adoptivtochter Stephanic von Beanharnais hatte sich befanntlich mit dem Kurpringen, fpateren Großbergog Rarl Ludwig Friedrich von Baden vermählt, und die Tochter aus diefer Che, Josephine, schon und gütig, nur ihrer Familie lebend in trenester Singebung und frauenhafter Milde, ward die Gemahlin des Fürsten Karl Anton von Sohenzollern und somit die Mutter unferes Pringen Rarl.

Schon von früher Ingend auf hatte der Prinz regen Siun für Natur und Kunft gezeigt, die ja oft in engem Bunde stehen, und sich sir die Gigenarten der verschiedenen Völker ebenio interessiert, wie für die Entwicklung der künstlerischen und kunstgewerblichen Bestrebungen in den einzelnen Spocken. Satten ihm in letzterer Beziehung die Rheinlande und Belgien, auch wohl Frankreich und Spanien die reichsten Anregungen geboten, so waren in ersterer die in Agier verlebten acht Bochen mit mehrtägigen Wiltenritten, mit der Lossösung von jedem europäischen Komsfort und fürstlicher Etifette, nit den phantastischen Kuldigungen arabischer Stämme, mit dem Kennenkernen des entsagungsvollen Ledens der französischen Kolonialtruppen, mit dem Vertiesen in den ganzen freundartigen Jander des Orients von nachhaltigstem Eindruck gewesen.

Man sagt nicht mit Unrecht, daß viele Menichen, deren Gemütsseben sechwirgenen unterworsen ist, als es beim Turchichnitt der Fall, sich nur ichwer in die altgewohnte Ungedung und Tätigfeit zurücksinden können, wenn sie ans weiteren Fahrten dem geheinmisvollen Kannen des Meeres gelanscht, wenn sie fern der Keimat den glühenden Sonnenball untergeben sahen über ichweitziamen Kalpeuwaldungen, wenn sie sich vertraut gemacht mit den seltsamen Erscheinungen der Wisse und Steppe, und daß sie immer wieder den Trang empfinden, hinauszusiehen in die weite, schöne Gotteswelt, die ihnen ihre Wunder ganz anders erschließt, als den meisten übrigen Erdenbewohnern. Anch dei dem Krinzen Karl dürfte dieser Jug hervorgetreten sein und eine nicht unweientsiche Rolle gebeielt haben bei seinen späteren Enticklüssen.

Bon Paris aus beinchte der Pring die Eltern in Diiffeldorf -Kürft Karl Anton war unterdessen Gouverneur von Rheinland und Beitfalen geworden - und bezog für das Commerfemefter die Universität Bonn, um im Berbst als Premierlentnant bei den zweiten Barde-Dragonern in Berlin einzutreten. Geitens des foniglichen Sofes fand er wiederum die liebenswürdigfte Anfnahme; jumal der Kronpring - der ipatere Raifer Friedrich - bewies ihm aufrichtige Juneigung, die fich mehr und niehr in gegenseitige trene Freundschaft verwandelte, welche fich unerichütterlich bis zum Sinscheiden des Raifers erhielt. Diese engen Freundschaftsbande murden mahrend des 1861er Feldzuges gegen Danemark geknüpft. Das Regiment des Prinzen war nicht mobil gemacht worden, aber der junge Bobengoller hielt es nicht in der Garnijon aus, mabrend prenkifche Truppen ins Tener fommen follten, er ließ nicht nach mit Bitten bei feinem Bater nm Verwendung auf dem Kriegsichauplate, bis König Wilhelm feinen Bunich erfüllte und ihn als Ordonnangoffizier feinem Cohne, dem Aronpringen, beigab. An der Belagerung und dem Sturm auf die Düppeler Schangen, an der Ginnahme bon Fridericia und dem Gimmariche in Bitland nahm er teil und wagte fich mehrfach jo kühn und tatenluftig vor, daß es Feldmarichall Graf Wrangel nicht an ernsten Mahnungen und Warnungen fehlen ließ. Für die militärische Ausbildung des Prinzen waren diese Monate friegerischer Tätigfeit bon höchster Bedentung, wie fich fpater erweisen jollte; immitten blutiger hiftorijder Ereigniffe war der Ernft des Lebens an ihn berangetreten und hatte den Jüngling zum Manne gereift.

Nach den friegerischen Wonden mit ihren vielseitigen Ersahrungen und Eindrücken mochte dem Prinzen der Garnisondienst noch weniger behagen, wie vordent, so pslichteifrig er sich ihm anch widmete. Es blieben vohl auch nicht allerhand kleinere Reibungen ans, die, an sich ohne Bedeutung, doch die Frende des Prinzen an dem Ansenkalt in Berlin beeinträchtigten und ihn mit dem Gedansen an eine andere Gestaltung seiner Jukunst bertraut machten, denn seine irreisunigen Ausganungen

verhehlte er nicht, der sogenannte "Lentnantston" war ihm stets zuwider genesen, und er verkehrte nach wie vor in den Kreisen des liberalen höheren Bürgertums, ja, man sagte, daß deshalb sein militärisches Avancement ein langiameres gewesen sei, als es sonst bei Brinzen die Regel. So verlief das Jahr 1865 ereignissos, nur daß sich politisch mehr nud mehr die Gegensäse zwischen Breußen und Cherreich zuspisten und die allgemeine Weltsaa eine immer unsicherere wurde.

Tas ichicfialsreiche Jahr 1866 brach an, mit seinen Frühlingsstürmen brachte es dem Prinzen Karl die einschneidendste Anderung seines Geschicks — den Antrag, die Krone des Fürstentums Rumänien eutgegen zu nehmen!

Um die hiermit verbundenen inneren Kampfe des Bringen, der übrigens im gleichen Frühjahr die Ernennung jum Rittmeifter in feinem Regiment erhalten hatte, und um jeine ichliefliche Bereitwilligfeit, dem drängenden Rufe der provisorischen rumänischen Regierung Folge gu leisten, zu veriteben, ift es nötig, sich in aller Kirze die damaligen politijden und wirtichaitlichen Berbältniffe Rumaniens zu vergegemvärtigen. Bis 1856 hatte das Land aus zwei getrennten Fürstentumern, der Moldau und Baladei, beitanden, iedes von ihnen war vom erften Drittel des 18. Jahrhunderts an von Fürsten regiert worden, die, von der Pforte ernannt, vornehmen griechiichen Familien entstammten, welche ihren Wohnlis einem am Goldenen Sorn gelegenen. Phanar (Lenchtturm) genannten Stadtteile Konstantinopels batten. Bhangrioten jollten anf Lebenszeit regieren. Serrichaft währte meift wenige Jahre, Das acht idon nur darans hervor, daß von 1716 bis 1821 in der Moldan 33 und in der Balackei 37 Regenten den Fürstenthron bestiegen hatten. Ihre "Regierung", wenn man das Statthaltertum — denn weiter mar es nichts - jo nennen will, war ein Ranb. und Ausjauginstem schlimmfter Urt; in möglichst furger Beit wollten fie dem Lande möglichst große Reichtümer erpressen, um dann nach Konstantinopel gurudzukehren, ihr Amt acach bobe Bezahlung einem aleichgierigen Nachfolger überlassend.

Im Jahre 1821 gewährte die Pforte den beiden Fürstentümern das Recht, ihre Regenten aus den Familien des Landes zu mählen, jedoch nur auf die Dauer von sieden Jahren; sie waren ferner von der Gnade der russischen Adacthaber, die eine "Schutzherrschaft" über das Land ansäldten, abkängig. Der 1828 ausgebrochene russischen, abkängig. Der 1828 ausgebrochene russischen, abkängig. Der den vielgeprüften Lande abermals entsetzlich mitspielte, brachte insofern eine Anderung, als die Regenten unabhängiger von der Türkei wurden und auf länger wie sieden Jahre ihre Regierung aussiben fonnten. 1834 wurde dann aber zwischen Angland und der Türkei ein Abkommen getrossen, daß die Regenten in freiwilliger übereinstimmung der beiden Mächte ernannt werden sollten — das Land wurde also

wiederum nicht gejragt! Ratürlich entstand hierdurch neuer innerer Zwist, die Parteitäunzle verhinderten jede Einigfeit und hemmten jegliche wirtschaftliche Entwicklung, nicht minder die mehrsachen militärischen Besißergreifungen seitens der Anssen, Sterreicher und Türken. Sine bessers zufunkt sir das Land schien durch den auf der Pariser Konserenz von 1855 gefasten Plan, die beiden Fürstentümer um ihre nationale Gestaltung zu bestagen, anzubrechen, und 1859 ward endlich die ersehnte Union berbeigeführt: ans der Woldan und Walachei war ein einiges Rumänien entstanden, welches unter der Herrickaft eines Regenten itehen sollte.

Aber leider sollten die damit verknüpsten frohen Hoffinungen der Baterlandsfreunde nicht in Ersüllung gehen. Mohl hatte der 1859 zum Regenten gewählte Fürst Cusa manch Intes ür das Land geichafen und wichtige Gesehe ersassen, aber zur Durchsührung der letteren fehlte die Stetigfeit der inneren Berhältnisse, die von dem seidenschaftlichsten Parteigetriede beeinslust wurden, und dem Fürsten selbst schlten Willen und Tatkraft, seine Absichten auszussühren, dafür aber ermangelte es nicht an einer schlimmen Günstlings- und Maitressenrichschaft, die mit arger Berichwendung und Berwahrsofung der gesanten Verwaltung Hand in Hand ging und zu dem am 11. Februar 1866 ersolgenden Sturze des Fürsten und seiner Versagung sichrten.

Das ward unn zur allmählichen allgemeinen siberzeugung, daß, wenn das Land abermals unter die Regierung eines einheimischen Fürsten gestellt würde, dies umr eine Wiederholung jener Justände bedeutete, die man zum Boble des Landes endgültig zu beseitigen trachtete, und es ergab sich von selbit der Wunsch, die Regierung einem fremden Fürsten zu übertragen- und zwar einem Fürsten, der nicht den Nachbarmächten, also Russland und Sterreich, angehörte.

Tem allgemeinen Verlangen entiprachen die probijorische Regierung und die Kammern, indem sie am gleichen Tage, an welchem die Abietung des Fürsten Ensa erfolgte, einstimmig den Grasen von Flandern, den Bender des Königs von Besgien, zum Fürsten erwählten. Tiese Bahl aber sand nicht die Zustimmung Raposeons III., und da bei seiner Machtstellung und dem Einstsuße renzählten Volliss met nichtsgegen den Willen des Kaisers auszurichten war, so war diese Frage erseldigt. Jest richtete die rumänische Regierung ihr Angenmert auf den Prinzen Karl von Hohenzollern, und Joan Bratianu, der im Auftrage der provisorischen Kegierung in das Ansland gereist mar, brachte die Kandidatur in Paris zur Sprache, welche die Justimmung des Kaisers, der seinen jungen deutschen Berwandten aufrichtig schötze, sand

Auf der Fahrt von Paris nach Berlin machte Bratiann am 30. März in Tiffeldorf Raft, nur eine Audienz beim Fürsten Karl Anton nachzusuchen, bei welchem Prinz Karl, nur das Ofterfest mit seinen Angehörigen zu verleben, weilte. Ter dreistündige Empjang sand am 31. Märzstatt: gelegentlich der Tajel, zu welcher Bratianu gezogen worden war, lernte dieser den Brinzen persönlich kennen und hatte mit ihm am gleichen Koend eine längere Brivatunkerredung, nachdem er in zweistündigen Nortrage die Zustände Rumäniens geschildert und dabei hervorgehoden, welche Gesahren dem Lande drohken, wenn das jetzige Provisorium noch länger andanere, die Krone andietend. Ter Prinz erwiderte, daß er wohl den Mnt in sich sühle, eine derartige Ausgade zu übernehmen, ob er ihr freillich gewochsen jet, wisse er nicht, er könne seut noch keine bestimmte Zusage erteilen, denn er mitste erst Gewisheit haben, welche Stellung das Oberhaubt der Familie, König Wisselm, zu der ganzen Angelegenheit einnehmen werde, von desse Genehmigung hänge die endaillige Entscheidung ab.

Im Innern mochte damals ichon der Bring entichloffen fein, dem Rufe Folge zu leiften, wenn es fich nur irgendwie ermöglichen ließe. Und der Entichluß war bei seinem Charafter und seiner Beranlagung durchaus berftandlich. Pring Rarl war nicht dazu geschaffen, das bequeme, von äußeren Erichütterungen nicht bedrohte Leben eines Fürstensohnes zu führen, einen militärischen Rang nach dem anderen zu erreichen und jein Dafein verfließen zu feben zwijchen Dienft und höfischem Getriebe. Gein lebhafter Beift, seine entichloffene Tatfraft, fein frijcher Unternehmungsfinn ftrebten anderen Bielen gu. Durchaus nicht phantaftisch veranlagt, durchaus nicht zu Abentenern geneigt oder ans irgend welchen Bründen ehrgeizigen Planen nachjagend, jondern alles rubig und ernft erwägend, jah er fich bier bor eine hohe, eines gangen Mannes harrende Anfgabe gestellt: einem bisber bedrückten, ansgejogenen, jum Teil verachteten oder fpottifch beurteilten Bolfe ein mabrer Tirit und forgender Retter zu werden, Ordnung einzuführen, wo die jammervollste Difwirtichaft bisher gewesen, das Land zu befreien von den politischen Schladen und Ginfliffen, feinen Bewohnern, die im Rerne gut geblieben, ein lenchtendes Beispiel zu fein und fie jener Boblfahrt guguführen, deren sich die anderen Kulturstaaten erfrenten - etwas Festes und Beftandiges zu ichaffen, nicht nur für die Gegenwart, fondern für die Bukunft! Da regte sich gewiß die Entichlossenheit und Tatenlust der Hobenzollern, und im Geifte ftieg das Borbild jener fühnen, flugen Burggrafen von Rürnberg empor und ihr in der Mark Brandenburg geleiftetes Werf von weltgeschichtlichem Ginflig!

Mit diesen Erwägungen mochten sich andere verschmelzen. Auf seinen vielsschaften Reisen hatte der Prinz Land und Leute der verichiedensten Vationen kennen gelernt, sein scharfer Blid erkannte die Bedeutung, welche Rumänien unter zielbewußter Herrichaft gewinnen konnte, gewinnen nunzte, "eine lebendige Schlagader in Europa", wie und Königin Elisabeth, die Gemahlin König Karls, später erzählte, dann weiter be-

richtend, daß der Prinz, nachdem ihm die Arone angeboten worden, den Atlas aufgeschlagen, einen Bleistift zur Hand genommen, und als er gesehen, daß die zwischen London und Bomban gezeichnete Linie durch das Fürstentum ging, ausgerusen hätte: "Das da ist ein Land der Jukunst!" Bas damals ichon der Prinz voransgesehen, eine direkte, schnellste Berbindung über Anmänien nach Indien, es wird jest verwirklicht durch die neuen, von Konstanza ausgehenden Schisschrekenschieden das Anypten mit dem internationalen Versehr über Ansareit.

Hatte sich Briuz Karl nach den ersten Berhandlungen anch geneigt gezeigt, die Krone anzunehmen, jo türmten sich zwischen Wunsch und Anstübrung zahllose Schwierigseiten, die hauptsächlich in der Abneigung König Wilhelms gipfelten, einen Prinzen seines Hanfes diesen ungewissen Beg, der leicht von politischen Schwierigkeiten für Prenzen begleitet sein konnte, ziehen zu lassen.

Es wurde und gu weit führen, des vielfachen Sin und Ber bier näher zu gedenken, das eingehend in den bedeutsamen, aus den Tagebuchern des Königs geichöpften Denkwürdigkeiten: "Ans dem Leben König Karls von Rumänien" geichildert wird; erwähnt nur, daß Mitte April in Rumanien die Bolfsabstimmung Bringen Rarl erfolgte, und daß die Kandidatur des 685 969 Stimmen (gegen 224) abgegeben wurden, Der war jest fest entichloffen, dem Rufe Folge gu leiften, er teilte dies feinem Bater mit, der ihm antwortete: "Der Entichlnig macht Dir alle Ehre und zeigt ein richtiges Gefühl, aber Du haft den Willen des Ronigs abzuwarten!" Der König verfagte jedoch noch immer feine Einwilligung, jo daß Bratiann, der Anfang Mai wiederum in Diffeldorf weilte, ausrief: "Rumanien ift verloren!", gu welcher Befürchtung begründete Beranlaffung vorlag, denn bei dem fich icharf guipigenden Ronflift zwischen Ofterreich und Brengen und den immer drohender auffteigenden Rriegswolken war es leicht möglich, daß eine der intereffierten Großmächte, fei es Biterreich jelbst oder Rugland oder die Türkei, die günftige Gelegenheit benutte, um sich des ohnmächtigen rumänischen Landes zu bemächtigen.

Im Widerspalt jener Meinungen, Befürchtungen und Erwartungen, zu denen sich noch Intrigen aller Art gesellten, blied Pring Aarf, der nach dem obigen Ausrise Bratianu im tiessten Bertrauen mitgeteilt batte, daß er zur Reise sest einen mächtigen Selfer gesunden im Erafen Visuarck, mit dem er bereits am 19. April eine anderthalbstündige Unterrednung gehabt, in welcher der Kanzler gleich aufaugs herborsod, daß er weniger als Staatsmann wie als Freund und Ratgeber zu ihm spreche und ihm als solcher sage: "Sie sind von einer gauzen Nation einstimmig zum Fürsten erwählt! Folgen Sie diesen Ausse, geben Sie dirett in das Land, zu desen

Regierung Sie berufen sind!" — Möglich, daß Bismard auch den König Wilhelm in diesem Sinne beeinflußte, der schließlich nichts mehr gegen die Ansführung des Planes einwendete, wenn er freilich auch beim Abschied betonte: "In ninmst es auf Teine eigene Kappe!", aber den Keisen doch in die Arme schloß mit den Worten: "Gott behite Tich!"

Die Entickeidung war jest für den Prinzen gefallen. Schwer mag ihm der Abschied von Berlin und den Kameraden, in deren Mitte er nicht weisen konnte, wenn es zu dem in kurzem erwarteten blutigen Entickeidungskanmese ging, schwer jener von den gesiedten Ettern und Geichwistern gefallen sein, aber ein Jurüd gad's sür ihn nucht mehr, und er dachte am wenigsten selbst daran, nun bieß es sür ihn nur: Vorwärte! Mit erbeblichsten Schwierigkeiten war die am 11. Mai von Tüsseldvar aus angetretene Reise nach der neuen Heimat verknüpft, dis dort, in Turun-Zeverin, das erste Betreten des rumänischen Bodens ersolgen konnte.

In der Entwidlung des Königs vom Jüngling jum Manne, bei der wir absichtlich länger verweitten, nud in seiner ganzen Haltung wöhrend der fritischen Frühlingsmonate seiner Wahl zum Fürsten treten bereits icharf sene Eigenichaften seines Wesens bervor, die ihn im Verlanf der nächsten Jahre und Jahrzehnte so Großes keisten ließen: Adel der Gesümnung, eine ernste Beurteilung aller Dinge und ihre schnelle Eriassung für das praktische Leben, ruhiges, aber seites Urteil, treneste Pssichterfüllung, eine undesangene, wohlwollende Erwägung der Personen und Verhältnisse, jurchtlos und beständig, nie unchtragend und seinen Beinden vergebend, von arbeitsaumem Geist und unermiddlicher Tätigkeit, sier die Gegenwart sorgend und stets die Intunst bedeutend, unerschütterlich an denen sossihaltend, die er als Frenude erfannt.

So mußte aber auch der Mann beschaffen sein, der das Steuer des ichwankenden rumänischen Staatsschiffes in seine seste Hand genommen, der Mann, von dem Demeter Sturdza, welcher vom ersten Tage an die Bedeutung des Fürsten und seine, möchte man jagen, historische Rotwendigkeit für Rumänien erkannt, und der ihm immerdar seine wertvollen Dienste geweiht, später im Senat schlicht und wahr sagte: "Durch die übernahme der Regierung rettete Karl I. Rumänien vom Bürgerfriege und von dem Nande des Abgrundes, an dem es sast hoffinnigssos ichweckel"

Es jah allerdings trostlos um Anmänien ans. Keine fremde Macht hatte die Regierung und die Wahl anerfanut, Rußland und die Türkei zeigten sich direct seindselig, in der Woldan entstanden von Außland genährte separatistische Bertegungen, die überfürzt eingesührte dennefratische Berfassung war, wenn man den allgemeinen Kulturzustand in Betracht zog, nicht fördersam und begünstigte das von alters her so leidenschaftliche Karteigeriebe, Hungersnot und Cholera sorderten zahlreiche

Opfer, und zudem drohten friegerische Verwicklungen mit der Pjorte, die in Rustschuf unter Omer Pasicha ein Armeeforps zusammengezogen batte, so daß Hürft Karl auch seine Truppen an der Donan vereinen mußte, sie durch sein persönliches Auftreten, durch seine stete Sorge um sie, durch sein Verweisen unter ihnen mit Mut und Ausdance erfüllend. Die gesamte Armee zählte damals 8000 Mann, sie war schlecht diszipliniert und nicht minder schlecht ausgerüstet, denn die nenangefausten Wassen undrauchbar, die Magazine seer, die Waschsinen in der Kanonensabrik, welche Millionen gefostet, konnte man nicht gedrauchen, nud die Zustände in der Kulversabrik sporten zeher Beschreibung, ebenjo die Kasernen, deren Benntung die Truppen ichenten.

Das alles ichilderte der Kriegsminister in trodenen Borten, und ebenjo troftlos lauteten die Berichte der übrigen Minifter. Go führte der Minister des Junern aus, daß die Untersuchungskommission ungebeure Unterichleife öffentlicher Gelder feiteus der Raffierer der Polizeipräfektur und besonders des Boit, und Telegraphendireftors entdedt, und daß man in den Gefängniffen eine Menge von feit Monaten, ja, feit Sabren berhafteten Gefangenen gefunden habe, die nie einem richterlichen Urteil unterzogen worden feien. Richt minder ichlimm lautete der Bericht des Rultusminifters, die Lyceen und Schulen ftanden auf ntedrigfter Stufe, fie waren in Räumen nutergebracht, die Anstedung und Tod bedeuteten, von über 3000 Dorfgemeinden bejagen fann 1300 Echulen, und dieje, gang abgesehen von dem fragwürdigen Unterricht, glichen baufälligen Baraden, meijt ohne Licht und Luft, Schnee und Regen drangen ungehindert ein. Abulich traurig fab es um Handel und Wandel aus, der Aderban lag darnieder, denn es fehlte an den nötigften Summen, der ländlichen Bevölferung über die ichlechten Zeiten hinwegzuhelfen, war doch der Staatsichat ganglich feer, wie es der Finangminister offen eingeftand: "Die Anhäufung des Defizits durch Auleiben, deren Intereffen das Ausgabebudget in unverhältnismäßiger Beise beschwert, und die Unterschiebung erfüustelter und ungerechtsertigter Biffern in dem Ginnahmebudget fonnte nur eine mit den Jahren immer mehr gunehmende Belajtung der finanziellen Lage zur Folge haben. So schwand der Staatsfredit ganalich. Alle öffentlichen Raffen find leer, und der Schat bat eine ichwebende Schuld von 55 761 841 Piaftern zu bezahlen; nach genauer Berechnung wird das Jahr 1866 mit einem Tefizit von 51 956 000 Piaftern abichließen." Die gesamten Schulden Rumäniens beliefen fich auf 400 Millionen Piafter, das ift 120 Millionen Mart.

Zu diesen inneren Sorgen gesellten sich für den jungen Fürsten noch andere: Preußen in den ichwersten Entscheidungskaups verwiedelt, alles, was ihm in der bischerigen Heimat tener geweien, vielleicht in Frage gestellt, seine nächsten Angehörigen und Freunde auf dem Ariegsschauplate, und dann die erschilternde Nachricht, daß der gestebte, jüngere

Bruder, Pring Anton, der im 1. Garde-Regiment stand, bei Königgrät tödlich verwandet worden und nach heldenfaft erlittenen Leiden verschieden war, nachdem er noch in der Sterbestunde geänsert: "Ich preise die Borjehung, welche wiederum den Sieg mit dem Blute eines Hohengollern besiegelt hat, und mein Geschick, dem die Ehre vergönnt ist, für die Sache des Laterlandes zu sallen!"

Bie dieser junge Deld mur an Pflicht und Vaterland gedacht, so auch Hürft Karl, dessen gange hingebung von nun an einzig der nenen Heimat gewidnet war. Junächst galt es, die bisher begangenen Fehler gut zu machen und die zahllosen Schäden, die sich überall im Staatengebilde zeigten, anszubessern in stiller Friedensarbeit, denn die friegerischen Wolfen hatten sich verzogen, da die Türfei von dem vessegenteil gelang es dem Fürsten, der im Herbistung erwarten durste. Im Gegenteil gelang es dem Fürsten, der im Herbist dem Enstan seinen Besind abstattete, freundlichere Beziehungen mit der Pforte augustnüpsen und die Anerkennung seiner Thanklich änderte and Austan seinen Pesind abstattete, freundlicher Verziehungen mit der Pforte augustnüpsen und die Anerkennung seiner Thanklich änderte and Austan sein Verhalten und zeigte sich dem Nachhar gegenüber, der langiam erstartte, wohlwollender, was anch sür die übrigen auswärtigen Beziehungen von Bedeutung war.

Das Beispiel, welches Fiirst Rarl gab, eiferte feine Untertanen an, ans dem alten Echlendrian beranszufommen; das nationale Empfinden, das jo lange unterdriift gewesen, regte sich, man besann sich auf einstige glangende Zeiten, in denen fich Rumanien ftolger Blüte erfreut batte, und man strebte allseitig ruftig vorwärts. Die im Laufe bes Jahres 1869 unternommenen Besuche des Fürsten beim Raifer Mexander in der Arim und beim Raijer Frang Josef in Wien trugen gute Friichte, nicht minder die wohlwollende Saltung Frankreichs dank dem perfönlichen Einfluise Napoleons. Mit den Eigenarten des rumänischen Landes und Bolfes hatte fich der Fürst schnell vertraut gemacht und trug ihnen forgiam Rechnung; felbit fein Freund der Stifette und ftarrer fürstlicher Abgeschlossenheit, lentielig gegen jedermann, ohne sich etwas zu vergeben, genan priffend die an ihn gelangenden Bitten und Rlagen, mit warmen Bergen für die Rotleidenden und Bedrücken, auf vielfachen Reifen in feinem Reiche ftets nach dem Rechten febend, nichts überfturgend. sondern alles reiflich erwägend, dann aber auch gab durchführend, die nationalen überlieferungen vorsichtig ichonend, jo fnüpften sich allmäblid festere Bande zwischen Gurft und Bolf, und ftellte fich Schritt für Schritt das notwendige gegenieitige Vertrauen ber.

Das zeigte sich bereits deutlich, als Fürft Karl Mitte Rovember 1869 ieine holde junge Gemablin Gifabeth, die seine und frohiminge, lieder-fundige, für alles Schöne und Edle innig begeisterte Rheintochter, in sein Land führte, wo beide überall auf das jubelndste und berzilichte will-fommen geheißen wurden. In der Prinzeilin Gisabeth zu Wied batte

der Fürst die richtige Lebensgesährtin gesunden; ihre Ansichten und Reigungen begegneten und ergänzten sich, das leichtbewegte, phantasievolle Rheinfandstind brachte Sonne und Farbe in das dis dahin sittle,
arbeitsersüllte und an Freuden wenig reiche Calein des Fürsten, dessen ernstes, ruhiges, nachdentliches Wesen sich und der treuen Gestährten erichließen konnte, die vom ersten Angenblick an Land und Leute lieb gewonnen und deren empfängliches, poetisches Gemit sogleich ersüllt ward von all dem Bunten, Kremdartigen, das sie überall mugach.

Bleich dem Firiten, war feine Gemablin abhold jeder fiberbebung und jedem falichen Schein, beide waren erfüllt von dem Draug nach befriedigender Tätigkeit, nach einem Ziele, das raftlofer Unftrengung würdig war, für beide bedeutete das Leben nicht eine Spielerei, sondern das Feld für große Anfgaben, die ihnen die Borfebung gestellt und die fie erfüllen wollten, joweit es in ihren Braften ftand, und dieje Brafte gu ftablen, auszubilden, fie den Erforderniffen der Gegenwart anzupaffen, ftrebten fie unabläffig an. Zuerft die Pflicht, das war ihnen das vornehmite Gebot, zuerft Bolf und Etaat, dann erft durfte man an die freundliche Gestaltung und Ausschmijdung des eigenen Dajeins deufen, und auch da begegneten fich die Gatten - wenn ihre Anichanungen auch vielleicht in Einzelheiten außeinandergingen, - in dem tiefen Berftändnis für Natur und Annit. Bahrend der König im Berlaufe der Jahre für die politifde Größe und die wirtichaftliche Blüte des Landes tätia war und in Kriegs- wie Friedenszeiten feine vollen Grafte einsette, widmete fich die Königin auf das bingebendfte allen Wohlfahrtsbeitrebungen, die febr im argen gelegen, und fie, die das einzige Rind, das liebliche Brinzefichen Marie, jo friih verlieren mußte, fie wurde die jorgende Mutter für Taujende von Kindern, denen fie Schützerin und Belferin ward. Und wie ihr Gemahl auf das wachiende Gedeiben und den zunehmenden Ruhm des Landes unabläffig bedacht war, jo umrankte fie mit blübenden Dichtungen ihre neue Beimat und machte fie damit lieb und vertrant auch den Kernerstebenden, zum Lorbeer des Gemahls den eigenen fügend, der den Ramen Carmen Enlbas immerdar umfrangt.

Für das junge fürstliche Kaar waren die ersten Jahre auf rumänischem Boden sehr schwere und ereignisvolle, und es war gut, daß sich Gatte und Gattin in starker Liebe gegenseitigen seiten Halt gewöhrten. Der Zusammenbruch der Stronsbergschen Eisenbahnunternehmungen in Kumänien mit manch hählichen Begleiterscheinungen, sür die selbstverständlich der Fürst nicht verantwortlich gemacht werden konnte, aber gemacht wurde, traf zusammen mit der Niederwersung Frankreichs durch Dentschland. In gewissen rumänischen Kreisen batte nam stels mit Frankreich — dem man übrigens sür vieles zu Danf verbunden war geliebängelt und das Franzosentum protegiert, wo es nur ging. Zeut empfand man die französischen Niederlagen wie persönliche Beleidigungen.

und es kam zu törichten Butichen und Arawassen, wobei Ministerium und Polizei saft gänzlich versagten, so daß Fürst Kark, mit Recht tief verletzt, bereits erwog, ob es nicht besser sie, die Megierung niederzutegen. Aber eine Reiche pflichtbewußter, zuverlässiger Staatsmänner beschword den Fürsten, biervon abzuschen, der Staatsbauferott und allgemeine Anarchie würden die numittelbare Folge sein. Tas sah anch der Fürst ein, und die Pslicht gegen Land und Bols sieß ihn auf seinem Vosten ausharren.

Munählich verzogen sich die drohenden Wolfen, das neue Ministerium Catargiu zeigte sich als stetig und war bestrett, dem Fürsten zur Seite zu stehen bei der Besserung der inneren Berbättnisse, und auch die leidige Eisenbahnstrage ward günstig abgewicket, während auf freihändlerischer Grundlage durchgeführte Handelsverträge von erheblichem Borteil sür das Land wurden, dessen allgemeiner Ankurzustand sich merklich hob. Wit besonderer Sorgialt widmete sich der Fürst seiner Armee, innerusidich und mit bestem Ersolge inchte er sie zu vervollkommunen, um das Kleinste kimmerte er sich und ivornte die Offiziere wie Mannickasten durch sein Leispiel an, die Mandwer ließ er nach prenssiskem Unther aussischen und übte strenge Aritis, mit der sortschreichen modernen Bewassinung hob sich die Manneszucht der Truppen, die, da ichon 1806 die allgemeine Wehrpssicht eingesührt worden, den Kern des Volkes repräsentierten, eines gesunden, frästigen Volkes, das nur der tücktigen Leitung bedurste, um auch Tücktigen Volkes, das nur der tücktigen Leitung bedurste, um auch Tücktigen Ausselien.

Und die Etunde, wo das gefordert wurde, fam, und damit die Stunde, mo fich die weise politische Boransficht des Fürften Rarl glangend bewähren jollte. Denn in erster Linie war der Fürst itets bestrebt geweien, Rumanien felbitandig zu mochen, es innerlich wie außerlich fo ju erstarfen, daß es bei drobender Gefahr nicht mehr jum Spielball der naben Mächte wurde, wie früher, wo das rumanische Gebiet meist das Ariegstheater der ftreitenden Nachbarn geworden. Go ward allmählich Rumanien ein fester Blod bei dem gegen Diten vorgeichobenen Ball der weiteuropäiichen Bolfer, ein erhebliches Sindernis für das ruffiichflavische Trängen nach Süden in der Richtung der Karpathen und Balfanländer, welche die ruffiiche Politif in ihre Machtiphäre zu ziehen gedachte. nur den Beg noch dem öftlichen Beden des Mittelmeeres frei zu baben. da die enge Rette der Deutschen an der Oder, der Elbe und den nördlichen Karpathen nicht zu durchbrechen war. Sier aber trat und tritt nun als festgeichloffenes Land und Bolf Rumanien der ruffischen Bormartsbewegung entgegen, ein ernstes Sindernis für das erhoffte Biel des Barenreiches: die Babu offen zu seben nach Konstantinopel! Das hatten übrigens die Ruffen mehr geahnt, denn gefürchtet, da fie in ihrem Großmachtsgefühl — genan wie bei Javan — das kleine Rachbarreich über die Achiel anfaben, aber es ift erwiesen, daß manche Schwieriakeiten, die

dem Fürsten im eigenen Lande bereitet wurden, auf ruffische Gin-flusterungen gurudzuführen find.

Erst eine spätere Geschichtichreibung wird das Berdieust König Karls, die russische Gesahr früh erkannt zu haben, voll zu würdigen wissen. Der russische Gesahr früh erkannt zu haben, voll zu würdigen wissen. Der russische Strieg von 1877 war der Prüsssessische Detenssächigkeit des rumänische Staates. Bis zu jenem Jahre hatte Anfland bei seinen Feindseligkeiten mit der Türkei das rumänische Gebiet itets als das seine betrachtet und dort nach eigensten Besinden geschattet und gewaltet, in der Erwartung, bei günstiger Gesegenheit das Land danernd in seinen Besit zu nehmen. Damit war's nun vorbei, seitdem der Hohenzoller die Regierung ergriffen, und vorbei mit der russischen Absicht, beim Ausbruch des obigen Krieges die rumänische Armee in verschiedenen Einzelteisen den russischen Gerkörpern einzussigen, um später lagen zu können: wir haben das Werk vollkracht, wir haben gnädig gestattet, als Zipfelchen in dem großen Unternehmen ench zu beteiligen, und nun seid hilbsig dankbar, wie sich das gebilbtet!

Benn auch die ruffische Diplomatie glaubte, begnem mit den Türfen ohne rumänische Bilfe jertig werden zu können, jo hatte jie doch am 16. April des genannten Ariegsjahres mit Rumanien einen Bertrag abgeschlossen, in welchem diejes den russischen Durchmarich gewährte, worin aber gleichzeitig von Rußland die jeierliche Zujage der Achtung aller emmänischen Staatseinrichtungen und die Garantie des bollen Territorialbestandes gewährleiftet wurde. Am 18. April befahl Fürst Rarl die Mobilifierung der Armee, die in vollster Ordnung bis 7. Mai pollendet war, und furz danach, am 22. Mai, am aleichen Tage, an welchem zwölf Jahre givor Fürst Karl ins Land gefommen, erklärte Rumanien feine Unabhängigkeit und stellte die Tributzahlungen an die Pforte ein. Das rumänische Heer, zunächst 50 000 Mann und 180 Geichüte, das aber in furzem auf 120 000 Mann gebracht werden konnte und gebracht wurde, hatte wichtige Positionen langs der Donan besett, um einen übergang der Türken, der für den ruffifden Anfmarich batte verhängnisvoll werden fonnen, zu verhindern. Bei einer Infpettion der Stellungen in Ralafat empfing Burft Rarl inmitten feiner Truppen die Teuertaufe, die türfischen Granaten platten dicht neben ihm, aber er raumte feinen Boften nicht und aab den Befehl gur Erwiderung des Artifferiefeners auf Biddin.

Die weitere Entwidelung des Arieges zu ichildern, ist bier nicht angängig. Hatten die Russen vorber erklärt, daß sie nicht die Hilse der rumänischen Armee — die ihnen indirett ichon sehr wichtig geworden — benötigten, "da die russischen Arneben mehr als andreichend seien, nur daß ihnen vom Kaiser gesteckte Ziel zu erreichen", so änderte sich das, als die unendlichen Schwierigkeiten vor Blewna begannen und die Armeen des Zaren surchsbare Berluste erkitten. Schon nach der ersten verlorenen

Schlacht richtete der Kaiser die Bitte an den Fürsten, mit ieiner Armee bei Risopolis über die Donan zu gehen und den bedrängten Aussen zur Silfe zu kommen, aber der Fürst zögerte, da ihm und seinem Heere moch immer nicht die gesorderte Selbständigkeit zugestanden worden. Dann kam, nach der zweiten versorenen Schlacht, am 31. Juli, die dringende Tepesche des Großfürsten Nikolaus an den Fürsten: "Die Türken, welche in Plewna ihre Hauptmasse angelammelt haben, richten uns zugennde. Bitte sofortige energische Demonstration und, wenn möglich, Donanübergang, welchen Du wünscheit. Diese Demonstration ist unumgänglich nötig, um meine Bewegungen zu sichern!"

Aber in der richtigen Erwägung aller Berhältnisse und nur das nationale Juteresse im Ange, zögerte der Hürst noch immer und folgte erst dem drängenden Ause, als seine Bedingung angenommen, daß sein Beer unter seinem Kommando bliebe, ja, Kaiser Mexander ging noch weiter und übertrug dem Fürsten Karl das Oberkommando über fämtliche russische Truppen vor Blewna.

Belde strategischen Fähigkeiten der Fürst hierbei entwickelte, mit welchem Mut und welcher Ausdauer die rumänischen Regimenter fich unter den ichwierigsten Verhältnissen an der Eroberung Plewnas be teiligten, die ihnen in bervorragender Beije zu danken ift, wie fie später unter ihres Fürften Führung die Übergabe der Festungen Rahova und Biddin erzwangen, ift ja hinlänglich befannt und fand auch die wärmfte Anerkennung feitens Raifer Wilhelms I., der nach dem Falle Blewnas dem Fürsten den Orden pour le mérite mit nachstehender Depeiche fandte: "Mit dem größten Intereffe habe ich Deine Operationen und die Tapferfeit Deiner Truppen verfolgt. Ich fann Dir meine Freude über dieje Leiftung nicht berglich genng ausiprechen, und als Anerkennung erlaube ich mir, Dir biermit meinen Militärorden pour le mérite gu verleihen. Da Du weißt, wie bod diefer Orden in meiner Armee geschäft wird, wird feine Berleibung Dir gewiß von Wert fein. - Bie viel Ge fahren, Miihen, Entbebrungen bait Du mit Deinen Truppen geteilt, bis Du endlich in dem Falle von Plewna einen iconen Trimmph gefeiert haft! -- Gott belfe weiter!"

Tank von Ankland erntete Anmänien freisich nicht für ieine schweren Opier an Gut und Plut, für ieine Kisse, für seine Trene. Im Gegenteil, in dem Bertrage von San Steiano gelegentlich des Friedensichlusses wischen Ankland und der Ptorte, zu welchem man Anmänien nicht zugezogen, wurde die Rückgabe der sildbessardischen Distrikte an Aufland bestimmt, und obwohl bierdurch ichmöblich der Vertrag vom 16. April, in welchem Anmänien die Unverletbarkeit seines Gebietes verbürgt worden, verletzt wurde, umste sich Anmänien der Macht des Stärkeren sügen und sich mit den Beschlissen des Verliner Kongresses begnügen, nach welchen ihm die Todrubisch zugehrechen vurde. Das

ruifiiche Berhalten aber öffnete auch denen die Augen, die von dem Schutze des klavijchen Nachbarn etwas erhofft, und es bewirfte eine engere Anlehnung der rumänischen Politik an die westeuropäischen Mächte, an Esterreich und Deutschland.

Nach der Regelung verschiedener innerer schwieriger Angelegenheiten, unter denen die rechtliche Stellung der Juden eine wichtige Rolle gespielt, erkannten Deutschland, England und Frankreich — Italien batte dies ichon früher getan — am 20. Februar 1880 Rumäniens Unabhängigkeit an, und warme Elickwönische sandten dem Fürsten dei dieser Gelegenbeit Kaiser Wilhelm, der Krouprinz und Fürst Visunard, die dem fürstlichen Kaare bei seinem im Serbst 1880 ersolgenden Besuche des Berkliner Hoses ein herzliches Willfommen bereiteten. Bald darauf wurde im Verfolg der 1866 getrossenen verkassungsmäßigen Vestimmungen und mit Einwilligung der Hobenzolleruschen Fürsteusamilie die Erbsolge geregelt, so das auch in dynastischer Veziehung die Jufunst des Staates gesichert ward.

Benige Monate ipater erfolgte die Aronnug des Baues, den der Fürst in harter, vierzehnjähriger Lebensarbeit aufgeführt: am 26. März 1881 erhob fich Rumanien felbst gum Königreich, und nahm das Parlament einstimmig unter fturmifder Begeifterung diefen Beichluß bes Ministerinms als Gejet an. Die Minister, die Mitglieder der Rammer und die hohen Beistlichen begaben fich in das Palais, wo der Fürst das Gejet unterschrieb und in tiefer Bewegung einige Borte an die Berfammelten richtete: "Groß und feierlich ift diefer Angenblid, in welchem Die Bertreter der Ration mir naben und mir den einstimmigen Beschluf; der gejetgebenden Körperichaften unterbreiten. Mit ihm beginnt ein neues Blatt im Buche des Lebens unferes rumaniiden Bolfes und endet ein Zeitraum boll von Kampf und Dlübe, aber auch reich an männlichem Streben, an beroijden Taten. In diesem Angenblid will ich wiederholen, was ich so oft verkündet habe: der Bunich der Nation hat meinem Leben Richtung und Biel gegeben! Geit fünfzehn Jahren bin ich Fürft diefes Landes, feit fünfzehn langen Jahren umgibt mich die Liebe und das Bertrauen des Bolles; dieje Liebe und diejes Bertrauen haben mir - die guten Tage zu besseren gemacht und haben mich in bojen Tagen geftärft und gefräftigt."

Am 22. Mai fand die feierliche Krönung statt; auf den Bunich des Königs war seine Krone aus dem Stahl einer vor Psewna eroberten Kanone gesertigt worden, er empfing sie von dem Präsidenten des Senats und der Kammer in seinem Pasais und betonte in seiner Ansprache: "Wit Stolz nehme ich diese Krone an, sie ist geschmiedet aus dem Metall eines Eeschützes, das mit dem Blute unserer Helden beneht und von der Kirche geweist ist; ich nehme sie an als ein Symbol der Unabsängigkeit und Stärke Rumäniens! Wie ein softbares Kleinod wird sie Zeugnis ab-

legen von ichweren und ruhmreichen Zeiten, die wir gemeinsam durchlebt, wird spätere Generationen an den Heldenmut ihrer Borväter erinnern und an die Einigkeit, die zwischen Fürft und Bolf geherrscht. Die schönite Krone aber für die Königin wie für mich wird sein und bleiben die Liebe und das Bertrauen des Bolfes, dem all unser Denken und Fühlen gehört!"

Das Hans war aufgerichtet und hatte stolzen Schmud empfangen, nun galt es aber, es noch im Juneru auszubauen und zu festigen, damit es auch serneren Etirnuen gewachsen sei. Die von 1881 bis hente versaufenen Jahre bedeuten sür Rumänien einen sortgesetzen Aufschwung. Wenn sich auch häufiger, als es der ruhigen Eutwickelung des Landes sürderlich war, der Parteihader geltend machte, so sonnte er doch feine dauernde Semmung mehr bilden, auch bei ihm — so erk kürzich beim Sturz des liberalen und beim Antritt des neuen konservationen Kabinetts — zeigte sich übrigens eine Wandlung zum Besseren und nuchten sich die persönlichen Einstütle nicht mehr so ichädlich geltend, wie vorden.

Eine Reihe wichtiger Befete übte fegenbringenden Ginfluß, der Ausbau der Eisenbahnen, deren Berstaatlichung durchgeführt ward, wurde fortgejett, das Gerichtswesen gebeffert, die Schaffung umftergültiger Arondomanen fpornte die Landwirtschaft zur Nacheiferung an, und auch die Andustrie gewann mehr und mehr Boden und Geltung, wie ferner die Armee jiets ichlagfräftiger ausgebildet wurde und jest im Ernitfalle 4000 Offiziere, 170 000 Mann, 33 000 Pferde und 400 Gefchüte umfakt, der Landsturm aber aus 160 000 Mann besteht. Und mit das wichtigite: die Finanglage ist gegenwärtig durchaus befriedigend! Bier aufeinander folgende Budgets ichloffen mit Aberichuffen ab, und jelbft das Migjahr 1904/05, in welchem der Staat 361/2 Millionen Francs ausgab, um die notleidenden Bauern mit Mais zu unterftüten, ergab einen Mehrertrag von über 4 Millionen. Das erweift, daß das Staatsbudget jest nicht mehr in jo hobem Dage von den Ergebniffen der Ernte abhängt, wie früher, und nicht mehr bon einem gefährlichen Defigit bedroht wird, wenn eine der beiden Saupternten, Beigen oder Mais, durch Bitterungseinflüffe bernichtet wird. Für das fommende Budgetjabr ift. die Gesamtjumme der Ginnahmen bei mäßiger Echatung auf 238 916 000 Francs (1866: 59 Millionen!), die Ausgaben auf 233 916 000 Francs verguschlagt, jo daß man einen Aberichuf von 5 Millionen annehmen fann. Der Sandel, um noch die letten Bablen gn nennen, die aber den ichlagenditen Beweiß liefern der gewaltigen Umgestaltungen, besifferte fich im porpergangenen Sabre auf 269 924 000 Francs in der Eine, und auf 355 630 000 Francs in der Ausfuhr, der neue dentichrumänische Handelsvertrag wird das seinige dazu beitragen, um beiden Ländern wirticaftlichen Ruten zu bringen. -

Bur König Karl gab es auch in all diesen Jahren feine Zeit der Rube, und es fehlte neben Stunden tiefer und freudiger Benugtung -- an denen vor allem wohl jene des im Berbit 1896 stattgefundenen Besuches Raifer Frang Josephs zu gahlen find - nicht an solchen des Leids und der Gorge. Aber gerad' auf diefen Ronig paffen die Worte Friedrichs des Großen: "Dein Stand verlangt Arbeit und Tätigfeit, mein Leib und mein Rörver beugen fich unter ihrer Bflicht; daß ich lebe, ift nicht notwendig, wohl aber, daß ich tätig bin!" - Und noch andere Worte des großen Friedrich, mit dem der König manche Charaftereigenschaften teilt, dürfen wir auf ihn anwenden: "Es ift des Meniden Bestimmung, mabrend feines furgen Lebenslanfs für das Befte der Gefellichaft gu arbeiten, deren Teil er ausmacht. Seit meinem Regierungsantritt verwandte ich alle von der Natur mir verliebenen Kräfte und meine ichwachen Einsichten dazu, um den Staat, den ich zu beherrichen die Ehre hatte, alüdlich und blübend zu moden. Gefete und Gerechtigkeit berrichten unter mir, ich brochte Ordnung und Bestimmtheit in die Finangen und erhielt das Seer in trefflichfter Ariegszucht."

Dit ienem großen preußischen König, der einft an d'Alembert geidrieben: "Id liebe es zu bauen und zu ichmuiden, aber nur bon meinen Ersparniffen, ber Ctaat leidet nicht darunter," teilt Ronig Rarl auch Dieje Reigung. Dabon zengt Schlof; Pelejd, inmitten der erhabenen Karpathenlandichaft mit feinen Binnen und Türmen in anmutigfter Echonbeit aufragend, davon das Innere des Bufarefter Rolais, von welchem nur der frühere Rern fteben geblieben. In all den Galen, Bemachern, Bangen der beiden Banten — Schlof Beleich wird jett einer gründlichen äußeren Umwandlung unterzogen - zeigt sich uns der geläuterte fünstlerijde Ginn des Königs, jeine Freude an dem Echten, Bediegenen, Aesten, sein tiefes Berständnis für die Werke der alten Weister, von denen er im Laufe der Jahre mit jorgjamer Liebe und ficherer Bahl eine Galerie zusammengebracht, die als erlesensten Ranges gelten darf, denn erlauchte Meister, wie Raphael, Botticelli, G. Bafari, Buido Reni, Carlo Dolci, Titian, Jacopo Palma, Salvator Roja, Lucas Cranach, 3. S. Tijdbein, 3. Brenghel, David Teniers, van Dnd, Rembrandt, Ribera, Belasquez, Murillo, Lancret, Grenze, Rennolds find neben viclen anderen bervorragend barin vertreten. Die Bemälde find nicht vereint in langer Nebeneinanderfolge, fondern ichmiiden, fich der übrigen Ginrichtung anpassend, die einzelnen Rämme, zur fteten Freude des foniglichen Poores und zu jener ber Gafte.

Affes ist in Rumänien seit jenem 22. Mai 1866, der bald sestlich und freudig begangen werden wird, einem Wechsel unterworfen gewessen, nur König Karl ist in seinem Charatter und Wesen derselbe geblieben: ein oder und vornehmer Mensch, den man sieben und verebren und, an sich selbst die itrengten Anforderungen stellend, hochberzig in seinen Handlungen, gitig und freundlich in seinem Sichgeben, von Lebhaftem Interesse für künsterische und wissenschaftliche Bestrebungen, den Genius verehrend, wo er ihm entgegentritt, alles Aleinliche und Falsche verachtend, dankbaren und mitfühlenden Hergens, seinen Feinden vergebend und seine Freunde ichäbend, eine in sich abgetfärte und geseiste Natur, immer und immer nur mit einem größen Ziele: das Vaterland!

Deutschland, dem König Karl angehört, dem er von Geburt und Erziehung zugehört, dars stolz auf ihn sein, der das entschlossene, selbst-beunste Wort: "Prin noi insinet" — "Durch uns selbst!" — gerrägt und ruhmboll verwirklicht, und dem es zu seinem Regierungszubilänun die innigsten und herzlichsten Wünsche darbringt zu dem bisher Geleisteten und zu einem langen, somigen Lebensabend, denn das Land und Bolf bedürfen noch seiner und seiner weisen Führung!





## Reise des Prinzen Friedrich Leopold von Preußen durch die Mongolei.

Mai 1905.

Don

## v. Word.

-- Pefing. -- (Fortfebung.)

Bon Ralgan nach Urga.



i Kalgan wird der Reifende gewöhnlich einige Tage branchen, um fich für die Weiterreise durch die Wongolei vorzubereiten. Prinz Friedrich Leopold hatte jedoch den Aufbruch für uns

bereits für den nächsten Tag seitgesett. Es wäre wohl nicht möglich gewesen, diesen raschen Weitermarsch auszussühren, wenn nicht der Kaiserliche Militärattache Major v. Claer, der einige Tage vor uns in Kalgan eingetroffen war, bereits all die Vorbereitungen getroffen hätte, die er vor unserer Ankunft zu treisen imstande war. Er hatte vor allem mit dem Gouverneur von Kalgan, Puting, alle Einzelheiten der Gestellung der Pferde und der Kamele auf den Positiationen, der Vorbereitung der Rachtquartiere und der Mitseldung von kundigen Begleitern seitgesegt. Er hatte serner mit Unterlinkung des Leiters der russischen Kerhate seiner Magfan, Herrn Stepanoss, die notwendige Anzahl von Reisenud Gepäässart, gefauft bezw. aussertigen solsen

Bir hatten zunächst die Trennung unseres Gepäck von derjenigen Sälfte unserer Reisegesellichaft vorzunehmen, die von Kalgan aus erst drei Tage nach uns aufbrechen sollte. Es sollten in Kalgan zurüchleiben: Major von Rathenow, die zwei Feldiäger von Bangelin und Rohrbech, und sieben von den nenn europäischen Bedienten bezw. Buricken.

Rach der Tremung des Gepads galt es, von der ruffischen Bauf das für uns bis Urga notwendige Bargeld gu beichaffen. Es ift Gitte, daß der europäifdie Reifende, der von der dinefilden Regierung die Erlaubnis gur Benütung der Pojtpferde erhalt, für einen Bagen auf jeder der 60 Stationen 3 Rubel bezw. 3 Dollar als Trinfaeld an die mongoliichen Boithalter gablt. Der dinefiiche Begunte, ber die Etrede in fiels nur bei Amtereifen bereift, gablt auch bei den größten Anfprüchen, die er an die Leiftungsfähigkeit und Tienftwilligkeit der Postbeamten stellt, nie einen Pfennig. Er verlangt im Gegenteil noch, daß die Mongolen ibm und feinem Gefolge in Geftalt von Sammeln und Mild Berfoftigung gewähren. Go war die Reife des Pringen Friedrich Leopold, auf der abgesehen von der von jedem Reiseteilnehmer für die von ihm benutten Karren gezahlten gewöhnlichen Bergütung, noch reichliche Guadengeichenke auf Beijung des Pringen allerorten gegablt murden, für die mongoliichen Boithalter und beren Leute eine Gelegenheit ielten reichen Bewinns. Da der dinefiiche oder merifanische Dollar im Innern Chinas baw, in der Mongolei immer noch in geringem Anjehen steht und nur ungern oder gar nicht als Zahlungsmittel genommen wird, mußten wir Taels, das beißt nugemingtee Gilber, mit uns nehmen. der einmal im Innern Chinas gereift ift, fennt den furchtbaren ftandigen Arger, den der Reisende bei Beransgabung feines Gilbers bat. mag binkommen, an welchen Ort er will, fein Gilber wird immer ein anderes, das beifit ein minderwertiges als das einzig ortsübliche fein; er mag eine noch fo richtige Silbermage mit fich führen, fie wird doch immer ein viel höberes Gewicht anzeigen als diejenige, die der chinefiiche Gaftwirt anbringt, um das bon feinen Gaften angebotene Gilber gu wiegen, and von der er boch und beitig betruert, das fie die allein richtige fei. Diefer tägliche Rampf mit den Gaswirten um die Feinbeit und das Bewicht des zu gablenden Gilbers ift eine der nnangenehmiten Jugaben für den Reifenden in China. Dazu fommt die Schwierigfeit der Sandhabung und des Transports der Silberftude. Die 2000 Taels, die ich für uniere erfte Reisepartie für den Weg bis Urga mitnabm, waren in der Gile in eine einzige Rifte verbadt und in einen unferer Reisekarren gestellt worden. Der Erfolg war, daß der Rarren nach halbitiindigem Aufbruch von Ralgan trop feiner recht ftandhaften Banart unter ber auf einen einzelnen Bunft wirfenden Laft einfach anfammenbroch und anriicacichich werden muste. Die Berteilung des ichlicht verbadten Gilbers auf mehrere Rarren vollzog fich dann nicht ohne Edmierigfeiten.

Dann folgte die Berteilung und Bepadung der Reijefarren, die in zwei langen Reiben zu je 10 geordnet im Hofe des Kapustinschen Saufes bereitgestellt waren.

Die Frage des Reisefarrens ift die wichtigfte, die der Reisende für

den Weg von Kalgan dis Kiachta zu entscheiden hat. Bon ihrer richtigen oder unrichtigen Entscheidung hängt buchftäblich das Wohl oder Behe des Neisenden für die nächsten sinizehn Tage ab. Trifft er seine Wahl salsch, so können ihm diese Tage zur surchtbarsten Qual eines Lebens werden, trifft er sie richtig, so ist er immerhin vor allzu Unerträglichen bewahrt.

Uns blieb leider die Wahl nicht frei. Die Reisevorbereitungen batten jo eilig getroffen werden müffen, daß wir mit ben Karren porlieb nehmen mußten, die gerade in Kalgan zu haben oder in Kürze herzustellen waren. Dies aber war gerade das deutbar unbequemfte Modell. Es ift allerdings gleichzeitig das am meiften bon Fremden benutte, die es in Kalgan oder Riachte in Unfenntuis der Berbältniffe bon dinefifden oder ruffifden Sändlern aufgeschwatt erhalten. besteht aus einem unten aus Brettern, oben aus Lattenwert gefertigten rechtedigen Roften bon girfa 1.60 Meter Lange, 1 Meter Breite und 1.20 Meter Bobe. Der aus Lattenwerf gegertigte Teil ift mit Olfnch bezogen. Im vorderen Teil der Seitenwände find fleine, etwa 50 Bentimeter breite und 60 Bentimeter bobe Tiren angebracht, die in der Mitte ein fleines Gudjenfterchen haben. Durch dieje Tiiren friecht der Reisende in den Raften binein, politert ibn innen möglichft mit allen verfügbaren Deden und Aleidungsftuden aus und legt fid mit angezogenen Beinen binein. Un den Roften find unten zwei ftarke unbewegliche Deidieln angesett. Etwas binter der Mitte des Raftens ift unten eine dide Solgachse fest angebrocht, an der mit fleinen Achsenftijten zwei mächtige hölgerne Rader, die mit Gijenbandern und ftorfen Rägeln nach angen bin geschütt find, dicht am Bagentaften befestigt find. Der einzige Besichtspuntt, der den Erbauer diejes für den Injaffen unglaublich mortervollen Bebifels bei feiner Erfindung geleitet bat, war die Erreichung unbedingter Saltbarteit und einer toten Wideritandsfähigfeit gegen alle äußeren Angriffe. Irgendweldes Mitgefühl für den Benüter feines Rarrens war dem Erfinder fremd. Richt die fleinfte Bortebrung ift getroffen, um die furchtbaren Stoffe, die der in raichem Tempo über steiniges oder holpriges Terrain gezogene Starren fortwährend erhalt, gu milbern. Wenn die Rader nur über einen fleinen Riefel bovien, jo pilangt jich der Anjprall durch den gesamten Karren in verdoppelter Stärke fort. Die Wege durch die Mongolei und befonders durch die Wifte Bobi find aber feineswegs glatt wie eine Chauffec. Mindeftens ein Drittel ber Befamtstrede ift fteiniger Bergweg. Und dieje ichlechten Bege haben es trot der Widerstandsfähigkeit ber Rarren fertig gebrocht, daß wir von gwangig Stiid brei auf bem Bege gerbrochen gurudloffen mußten.

Ein anderes, sehr viel besieres Modell ist der von dinesischen Mandarinen benutte Reisewagen. Er unterscheidet sich von dem oben be-

ichriebenen in zwei Dingen: erstens befindet fich die Radachse nicht, wie bei dem anderen, unter dem Wagenfasten, jondern etwa einen halben Auf hinter diesem, an den nach hinten durchlaufenden und verlängerten Bagendeichieln. Dadurch wird erreicht, daß die Stoge der Rader fich nicht unmittelbar auf den Bagenkaften übertragen, jondern nur auf die Enden der aus möglichtt biegfamem Solz gefertigten Bagenbeichseln, die den Bagenfaiten eiwas federnd auf fich tragen. Ferner ift die Bagenachie, an deren Enden die Räder befestigt find, fo lang, daß fie auf ieder Geite der auf ihr rubenden Deichielenden beinahe einen Guf. breit überfteht. Ift fie aus gntem, etwas federndem Bolg, jo erhalten die Deichselenden, die auf ihr ruben, die Stoge der Rader schon in etwas abacichwächter Korm und teilen diese Stoke dann in noch milderer Korm dem auf ihnen liegenden Bagenkaften mit. Bei diesem Bagen kommt es natürlich noch mehr als bei dem andern auf Glaftigität des verwendeten Materials an. Es gelang mir durch einen gliidlichen Bufall auf dem Wege zwijchen Ralgan und Urga, einen derartigen Bagen von einem mongolijden Pojibireftor zu faufen, und Pring Friedrich Leopold, der ihn dann gegen den bisberigen vertauschte, batte von da an eine etwas weniger qualvolle Fahrt. Gine Marter bleibt die Fahrt ielbit in diesem Bagen. Das Unaugenehme an all den dinefischen zweirädrigen Reisekarren ift, daß der Infaise nicht nur die Stoffe der Rader zu ertragen hat, jondern daß er angerdem noch alle Bewegungen der Zugtiere, aljo vor allem ihren Trab oder Galopp mitzumachen gezwungen ift. Die Deichseln federn nicht, wie vielleicht die eines eleganten europäischen Dogearts es tun, sondern geben die Bewegungen der Zugtiere, auf deren Riiden die vorderen Deichselenden in irgend einer Beise befestigt find. in unvermindertem Mage an den Wagen felbit und an das Solzlager des Meisenden weiter. Das ichlieft zum Beispiel das Leien im Bagen aus, da die Buchfiaben einem vor den Augen tangen; es erlaubt einem. nicht, einen Trunk aus einer Flasche zu tun, da beim Offnen derselben die Flüffigkeit hoch beraus spript und man fich die Jähne einstößt, sobald man die Flaiche an den Minnd fett. Es gestaltet das Liegen zu einer ichmerglichen Prüfung, da der Ropf fortwährend auf dem untergelegten Ropffiffen auf und nieder fpringt; das Giben aber ift noch weniger durchführbar, da man sich dabei mit beiden Sänden an den Seitenwänden festhalten ung, um nicht bei den unabläffigen Stößen mit dem Ropf an das harte Bolz zu fliegen.

Das einzige Gefährt, welches diese unbegnemen Eigenschaften in geringerem Maße ausweist und trotdem danerhaft genng ist, um die Reise zu überstehen, ist die russische Tarantaß. Es ist dies ein offener Wagen mit klaupbarem Verdeck, vier niedrigen Rädern und beweglicher gegabelter Deichiel. Der Wagen ruht auf starken eisernen Federn.

Die vier Räder verhindern, daß der Wagen die Bewegungen der 3ng-

tiere mitmacht, und die Federn schwächen immerhin die Stöße der Räder einigermaßen ab. Leider war vor unserem Ausbruch weder in Tientsin, noch in Peting oder Kalgan eine Tarantaß zu beschafsen, und die Kürze der Borbereitungszeit gestattete nicht, eine solche von Urga oder Kiachta berkommen zu lassen.

Für einen einzelnen Reisenden, der sein Gepäd auf das änfzerkt beschfänft, um raich vorwärts zu kommen, ist das beste Gefährt die russische, kleine zweirädrige Telega, wie sie speziell in Kiachta gebant wird. Es ist ein winziger Wagen mit beweglicher Gabeldeichsel, zwei niedrigen Rädern und einem kleinen Sik mit niedriger Lehne, der auf zwei sehr starken, stäblernen Federn ruht. Außer sür den Reisenden bietet der Wagen noch Raum für eine kleine Hand fiche. Der Proviant mitgte daher auf Kachpserde, die im Galopp solgen können, verladen werden. Da der Wagen aber nicht den geringsten Schuß gegen die Vitterung bietet nud Proviant nur im allerbescheinken Wase mitgestischt werden kann, ist die Telega nur sür Karforcetouren geeignet.

Die für uns in Ralgan bereitgestellten Bagen wurden jo verteilt, daß nach Aussonderung der für den Prinzen bestimmten Bagen jeder Reiseteilnehmer für fich und jeinen Diener einen Wagen fauflich erftand. Der Preis für einen folden Rarren ichwantte je nach der außeren und inneren Ausstattung von 120 bis 60 Taels oder girka 360 bis 180 Marf. Die erste Bartie erhielt im gangen 10 gedeckte Karren und einen offenen Lastfarren. Bon ersteren war einer für den Bringen berfonlich bestimmt, zwei für die beiden ihn begleitenden Lafaien, einer für Major von Sofmann, einer für Stabsgrat Rettner, einer für mich und die vier übrigen für meinen Chinefenboy, einen anderen von Pefing für die allgemeine Bedienung mitgenommenen Bon, einen Chinejenfoch und das Bepad, insbesondere den Proviant. Das perfonliche Reisegepäck nahm jeder in feinen eigenen Bagen, auf dem fich ein schmaler Roffer gut unterbringen lägt. Immerhin ungte jeder mit feinem Gepad fich aufs außerfte einichränken, da die Bagen nicht zu ichwer belastet werden dürfen. allem war der Proviant aufs fnappite bemeifen worden. Es war jum Beisviel an Betranten für uns drei Berren pro Tag nur eine Flaiche Rotwein gerechnet worden. Im übrigen mußten wir uns mit Tee begniigen. Der Proviant bestand lediglich aus Biichsenfonserven und Auf dem gangen Bege zwischen Ralgan und Urga ift abjolut nichts zu taufen, nicht einmal ein Gi oder ein Suhn. Gine große amtliche Reifegesellschaft erhält von den Posthaltern einen lebenden Sammel geliefert, den fie fich ichlachten fann. Aber auf bochft unfaubere Beije frijdgeschlachtetes Sammelfleijch fann für den Europäer nur ein Rotbebelf fein, zu dem wir allerdings infolge Provigntmangels in den letten Tagen unjere Buflucht nehmen mußten. In Urga, einer Stadt von zirka 30 000 Einwohnern, babe ich mit allergrößter Milbe nur drei Sühnerveteranen zu kaufen bekommen, die dann unferen Roch- und Bratverfuchen einen unbesteglichen Widerstand entgegenseten. Gemüse gibt
es nirgends. Die Mongolen verschmächen eben jede andere Nahrung als
ihr gesiebtes Hammelsseisch und die von Stuten, Ziegen und Schasen gewonnene Milch.

Eine nicht merbebliche Ingabe zum Gepäck bilden die Erjasteile und Reparaturstüde für die Wagen, die man recht reichlich mitsühren sollte. Wir nahmen vor allem mit Erjasachsen, Ersasträder, Zugstangen und einen greisen Vosten Stricke.

Am Mergen des 5. Mai sandten wir die 11 Karren nach der ersten Polistation Tabetai voraus, während wir selfst einige Stunden später auf unseren den Peting aus mitgebrachten Bonys nachreiten wollten. An sich beginnt die Polistraße in Kalgan selhst. Aber der Weg von Kalgan nach der zirfa 40 Kilometer entsernt, am Rande des mongolischen Hochplateaus liegenden ersten Polistation ist so außerordentlich steinig und bergig, daß die Wagen nur im langsamen Schritt verwärts kommen. Anstatt neben dem Wagen — in denen zu sigen auf diesen seisenen Psaden ausgeschlossen ist — herzugehen, ist es besser, die eigenen Psaden ausgeschlossen ist — herzugehen, ist es besser, die eigenen Psaden zusächnden.

Die Bespannung der Wagen wird bereits in Kalgan von der mongolischen Post gestellt. Über die letztere, der der Reisende sich nun für eine Strede von 1540 Kilometer anvertrant, dürsten in Ergänzung zu dem eingangs Gesagten hier noch einige Ginzelheiten nachzutragen sein.

Die ersten Berricher der regierenden Mandidundnnaftie übergogen Die gefamte Mongolei, die fie fich teils auf friedlichem Wege, teils and durch Baffengewalt untertan gemacht batten, mit einem Spitem von Postiftragen, um zwijden den in der Mongolei geichaffenen Berwaltungszentren den amtlichen Depeichenvertehr wie den Reiseverkehr der dinelijden Verwaltungsbeamten zu ermöglichen und ficher zu siellen. geschah nicht etwa durch Anlage von Straffen, worauf der Rame "Boitftraße" hindenten könnte, sondern einfach durch die Bestimmung, daß greischen bestimmten wichtigen Orten eine Angabl von Boststationen gu halten feien. Die Unterhaltung diefer Posissationen murde den mongolischen Fürsten als eine Art von Tribut auferlegt. Gie haben für jebe in ihrem Gebiet belegene Station eine den jeweiligen Bedürfniffen entiprechende Angabl von Aferden zu itellen. Gine Söchit- oder Mindeitzahl ift im allgemeinen nicht gegeben. Auf der Etrede Ralgan-Urga wurden mir jedoch 80 Stind Pferde pro Station als Söchstabi bezeichnet. dem Durchpassieren des Brinzen Friedrich Leopold waren auf den meisten Stationen erbeblich mehr als 80 Pferde vorbanden, und abgesehen von den in der Bufte Gobi liegenden Stationen wurden auch ftets weit mehr, banfig bis 150 Stud, Pferde für unieren Transport gebraucht.

Die mongolischen Beamten in Ralgan berficherten, daß alle über die Normalzahl 80 hinans gebrauchten Pferde jeitens der dinejifden Regierung bon ben mongoliichen Fürsten gegen Bezahlung besonders für diefen 3med hatten ermietet werden muffen. Inwieweit diefe Bezahlung in Birklichkeit geleiftet wird, vermochte ich nicht festzustellen. Auf meinem Rückwege boten die Boltstationen ein anderes Bild: die Rahl der Pferde war häufig auf 10 Stiid und weniger gujammengeichrumpft, auf den Stationen der Bufte Gobi waren überhanpt feine Pferde und nur mit Mühe eine Anzahl Kamele aufzutreiben. Es mag dies einerseits jeinen Grund darin haben, daß die Bojthalter die von ihren Fürsten gestellten Pferde für eigene 3mede gebrauchen oder gar berfaufen und gur Beit ftarken Bedarfs sich die Tiere überall zusammenleihen. Andererseits aber berrichte damals in jenen Teilen der Mongolei infolge Ausbleibens des Frühjahrsregens ein anßerordentlicher Futtermangel, so daß eine größere Anzahl von Pferden unmöglich auf den jeit langem abgegraften Stationsweiden zu halten war.

Seitens dinefifder bober Mandarine werden banfig an die Boitstationen-weit böhere Anforderungen gestellt, als es bei der Reije des Prinzen Friedrich Leopold geichehen ift. Go murde mir auf meiner Rudreise bon den Posthaltern ergablt, daß ihnen die Durchreise des Mandichngonberneurs bon Robdo angefündigt fei. Derfelbe forderte durch borgusgejandte Boten, daß an jeder Station für feinen Durchmarich 100 Pferde und 150 Ramele bereitgestellt würden und außerdem ein Beltlager bon 42 Belten errichtet würde. Für all dieje Leiftungen erhielten die Stationen nach Ansfage der Postdirettoren nicht die geringfte Bezahlung. Und es war für die Mongolen felbst kein Geheimnis, daß unter den 150 Kamelladnigen, die den 2500 Kilometer mejjenden Weg von Robdo bis Pefing gratis gurudlegten, der größte Teil nicht Bagage des Gonberneurs war, fondern durchgeichunggelte Raufmannsware, die Namenbeamte für Geichaftsfreunde, natürlich aus reiner Freundschaft, bon Robdo bis gur Sauptstadt mitnahmen.

Bahrend fo bon den einzelnen Chineien die Mongolen in rudfichts-Tojer Beife ausgenutt werden, erweift fich die chinefische Regierung wie in ihrem gangen übrigen Berbalten gegenüber der Mongolei, fo auch in der Organijation des Postdieustes ihren mongolischen Schutbefohlenen gegenüber recht freigebig. Sie bezahlt das ganze große Beer der Postbeamten in einer für dinefische Begriffe recht reichlichen Beise und fesselt badurch einen bei der Menschengrunt in der Mongolei immerhin recht erheblichen Teil der Bevölkerung danernd an fich. Die Organisation des Postwesens ift folgende:

Die Sauptitraße in der Mongolei, von der alle anderen eigentlich nur mehr oder weniger wichtige Nebenstraßen find, läuft von Ralgan aus in großem nordweitlichen Bogen quer durch die gesaute Mongolei und verbindet die Orte Ralgan (b. i. Pefing), Uliaffutai, Robdo. Wegen ihrer militärischen Organisation und als Berbindung zwischen der großen Mauer und dem Altai-Gebirge wird fie A-le-tai oder A-orh-tai-Chiintai, die Altai-Militärstraße genannt. Ihre wichtigfte Rebenftraße ist die fich bei Sairuffn abzweigende Strafe nad Urga und Riachta. Diefer Charafter als Zweigstraße ift der Brund, daß die Poststraße Ralgan und Urga nicht auf dem direften fürzesten Bege, den die Karawanenstraße nimmt, verläuft, fondern einen Umweg nach Beften macht, der ihre Länge gegenüber der letteren um etwa 150 Kilometer erhöht. Die Zentralftelle für die Berwaltung der fämtlichen Poststraßen bildet wie für alle anderen mongolischen Angelegenheiten das Lijau-pilau, das Ministerium für die Bermaltung der unterworfenen Bolterichaften in Befing, dem übrigens bis gur Schöpfung des Tjungli-Damen im Jahre 1861 auch die Bearbeitung der europäischen und speziell der ruffischen Angelegenheiten oblag. Redoch liegt die oberste Kontrolle des militärischen Charakters der Postftrage wegen in den Sanden des Ping pu, des Priegeminifterinms in Befing, das jum Beilviel allein über die Bennung des Boftweges in außerordentlichen Källen enticheidet. Die Straffen find je nach ihrer Lage ben in der Mongolei residierenden Militärgonverneuren bezw. Zatarengenerälen in Kalgan, Urga, Uliaffntai, Robdo dirett unterstellt. Es gilt jedoch wieder der Militärgouverneur des Chabar-Gebietes in Kalgan ex officio als Inspetteur des gesamten Militarpostwesens in der Mongolei. Für die in den Sauptstreden gemachten Abschnitte entjendet das Lifan-pfian felbst Beamte der 4, oder 5. Rangflaffe (Ministerialfefretare) als dinefifche Kontrolleure. Abgesehen von diesen Stellen ift die Berwaltung gang in mongolischen Sänden. Die Route Ralgan-Riachta gerfällt im gangen in fünf Abichnitte. Die ersten drei Abichnitte, und zwar der Tichagan-tologai-Abidmitt von zwölf Stationen, der Bulutu-Abidnitt von elf Stationen und der Sairuffu-Abidnitt von elf Stationen unterstehen der Berwaltung, nicht unr der Inipettion des Militärgouberneurs in Ralgan, dem ferner in gleicher Beije die erften gebn Stationen auf der Uliafintaiftraße jenfeits Sairuffn unterfteben. die erften beiden eriftiert in Ralgan ein bom Lifan-nun deputierter fontrollierender dinefischer Beamter, für die beiden lettgenannten ein gleicher in Sairuffn. Die letten beiden Abichnitte, die als füdlicher und nördlicher Urga-Abschnitt (14 bezw. 12 Stationen) bezeichnet werden, unterstehen den chinesischen und mongolischen Residenten in Urga. Ersterer ernennt für die gange Strede Ralgan bis Urga einen ber mongolifden Edlen in Urga jum Bfieb-li-tai di (Daidgi), Administrator, eine Beamtenwürde, mit der der erfte dinefische Mandarinenrang verfnüpft ift. Die Berwaltung jedes Abichnitts liegt in den Sanden eines mongolischen Tjanling oder Oberftleutnants, Beamten der aweiten Rangklasse, dem ein etatsmäßiger und ein außeretatsmäßiger Kutsanling zur

Seite fteben. Er ift gegenfiber den dinefifden Beborden in Ralgan, Urga ufw. für den gejamten Postbetrieb verantwortlich. Jede Poststation hat an der Spite einen mongolischen Changching (oder Chang-gai), der unter fich zwei Enbalternbeamte, den Sfigo di bfigo und den Ling-tfui, bat. Als Reiter der Postpferde find an jeder Station gehn bis zwanzig Buladii angestellt; sie erhalten ebenfalls von Befing aus Lohn und zwar 1 Zael pro Monat. Für eine Rebenbeschäftigung, die es doch immerhin nnr ift, ift dies eine gang reichliche Bezahlung, besonders da ein großer Teil der Bulachi aus Luaben und Frauen besteht, die von ihren Familien als Erjat für durch Tod oder Arankbeit ausgeschiedene Männer einaeichoben werden.

In Ralgan erhielten wir aljo gum erften Male Borjpann durch die mongolijde Boft geftellt. Zwei junge Mongolenoffiziere, die der Militargonverneur ans feinem Pamen gur Begleitung des Pringen Friedrich Leopold bis Urga bestimmt botte, waren auf dem ganzen Bege die Itbermittler meiner Beifungen an die Posthalter und hatten speziell für recht zeitige Bereitstellung der Bjerde Gorge zu tragen. Gie haben fich auf dem gangen Bege, den fie übrigens ausichlieflich im Cattel gurudlegten, unermudlich dieusteifrig gezeigt und als sehr nützlich erwiesen. Wir entiandten einen von ihnen mit den Karren voraus, die um 11 Ubr aus dem Birtichaftshof der Rapufting in Ralgan ansbrachen.

Die Art der Bejpannung war noch die chinefiiche. Das itarfite Pjerd wird in die Babel der Deichfel eingespannt, und zwei bis drei Pferde an langen Strängen, die bis an die Achie des Bagens gurudreichen, davor geschirrt.

Bring Friedrich Leopold empfing noch die Abichiedsbeinche des Wilitärgouverneme Buting und der übrigen hoben Beamten Ralgans. Gegen Mittag brachen auch wir zu Pferde auf. Die dinefischen Behörden bereiteten dem Bringen einen glängenden Abichied durch mitgesandte Ehrenesforten und eine in der wilden Berggegend fehr maleriich wirkende Truppenaufftellung.

Bon Ralgan aus führen zwei Bege auf den mehr als 700 Meter darüber liegenden Rand des mongelijden Hochplateans, von dem aus fich zwei mächtige Ravinen nach Kalgan hinnuterziehen: die westliche Ravine bildet den Barun Taba (Beftpag), der ichneller, aber iehr viel fteiler auf die Sochebene hinausführt und von den Karawanen benutt wird; die öftliche Ravine, der Tichagan Tologai (weißer Ropf)-Paß, geht all mablicher und in entsprechend weiterer Etrede auswärts und bildet den Anfang der Poststraße. In der Regenzeit mögen diese mit Telsblöden befäten Ravinen, in die Hunderte fleiner Ravinen von den Bergwänden hineinmunden, von reihenden Gebirgsmäffern ausgefüllt werden. Jett liefen durch beide Täler pur unbedentende fleine Ringfale. Bir batten

den Ditpaß zu gehen, obwohl er weiter, landichaftlich sehr viel weniger reizvoll und zu reiten salt ebenso undeanem ist als der Bestpaß. Nach etwa seckstlindigem ermidendem Nitt, bei dem wir drei bis vier noch rein chinesische armliche Gebirgsdörser passierten, langten wir in der ersten Posistation (chinesisch Toutai, Kopsstation), von den Wongolen Dabatai genannt, au. Sier brachten wir die Nacht zu.

Die Station Dabatai liegt dicht unter dem Rande des Sochplateaus. Es ift ein ftattliches Behöft, im Stil eines dinefifchen Tempels erbaut, in dem man verhältnismäßig gute Unterfunft findet. Chinesendorf, in dem die bemerkenswerteste Stelle die Schaubuhne einnimmt, die für die chinesischen Dorfbewohner angerhalb der Mauern ein unerläftiches Erfordernis zu fein icheint, liegt bicht hinter ber Station. Die Ravallerieestorten, die den Bringen Friedrich Leopold von Sjuanhuafu bis bierber begleitet batten, traten bier den Riidweg an. Am Ende des furzen, steilen Anisticas, der uns auf das Sociplateau brachte, und am Gingang gur Steppe liegt ein großer Obo, ein mächtiger Bugel aus aufeinander geturmten Feldsteinen, der bon Lamas den Göttern der Natur und speziell dem Berggotte geweiht ift. Colche Obos finden fich an allen prominenten Buntten in der Mongolei und fehlen bor allem niemals auf einer Ragbobe. In der Regel bestehen fie ledig. lich ans einem Steinhaufen, der allmählich anwächjt, indem jeder bavor Opfernde ein paar Riefel darauf wirft. Säufig ist von den Lamas eine Steintafel barauf gelegt worden, auf der in tibetanischen Beichen die unfterioje lamaijtifche Gebetsformel "Om mani padme hum" - gewöhnlich "D Inmel im Lotus, Amen" überjett - eingeschrieben ift. Rein vorüber reifender Mongole wird verfaumen, dem Obo in irgend einer Beife feine Chriurcht gu bezeigen, fei ce, daß er dreimal bor ibm Rotan macht, fei es, daß er irgend eine Aleinigfeit, ein Stiid Inch, ein Bandden, ein paar Pferdehaare oder ahnliches unter Gebetmurmeln auf ihm als Opfergabe befestigt. Die lettere Gitte ift am gewöhnlichften in der äußeren Mongolei, im Gebiete der Kaldia Mongolen, wo die Obos feltener aus Steinen als aus großen Saufen von Birfenaften befteben, die mit Sunderten verschiedenfarbiger Stofffetien bestedt einen recht luftigen Anblid gewähren.

Bei dem Obo hat man die höchste Höhe des sich nun in westigen Linien vor uns auftnenden Hochplateaus (1650 Meter) erstiegen.

Wir find vorläufig noch zu Pferde geblieben, da die Bege zum Teil noch recht freinig find. Bald hinter der Bahfobe freuzen wir die große Straße Kalgan-Lamanniao, welche den Barun Taba hinauf über Shibartai nach Norden führt. Die Gegend hat völlig unvermittelt den Charafter der Steppe angenommen. Nirgends ift ein Baum oder Strauch zu ieben. Die welligen Bügel find mit einer furzen dickten Grasnarbe bezogen, die noch die gelbliche Farbe des Binters trägt. Zablreiche aus Lebm- oder

Biegelbäufern bestehende Anfiedelungen und große Streifen fultivierten Landes zwijden der gelben Steppe zeigen an, daß wir noch nicht im Lande der eigentlichen Romaden find. Das Land, das wir bon der Baghobe aus noch auf girfa 150 Kilometer gu durchreiten haben, ift das Gebiet der Chabar-Mongolen, das politifch eine Conderstellung gegen über der eigentlichen unter Selbstverwaltung stebenden Mongolei einnimmt.

Es wird vielleicht die fernere Reisebeschreibung etwas flarer machen, wenn ich hier einige wenige Borte über die politische Geographie und die Berwaltung der Mongolei einfüge.

Die reguläre chinesijche Verwaltung beichränkt sich auf das Gebiet der Chiepa-ibeng, der "achtzehn Provingen". Bon ihr getreunt und befonders geregelt ift die Verwaltung des Reftes des chinefischen Reiches: Mandichurei, Tibet, Rufunor, Turfestan und die Mongolei. Bahrend die Mandichurei in normalen Zeiten ihre eigene rein mandichurische Organisation hat, werden die anderen abhängigen Gebiete in mehr oder minder fester Beise durch dinefische Residenten, jast ausschlieflich Mandichus, die der Kontrolle des bereits erwähnten Lifan-nuan in Befina untersteben, unter der Berrichaft des Raijers gehalten. Die Mongolei wird dabei durch eine in nordöftlicher Richtung durch die Mitte der Bifte Gobi verlaufende Linie in zwei Teile geteilt, in Reimengfu, die innere Mongolei, und Baimenalu, die äußere Mongolei. Die innere Mongolei umfaßt 24 Stamme oder Mimats, die für Bermaltungegwede in neunundvierzig Banner eingeteilt find. Diese Banner untersteben ihren eingeborenen Fürften (Dzaffafs), welche ihrerfeits der Kontrolle der chinefifchen Residenten unterliegen. Bur inneren Mongolei fann man ferner die Mongolen des Chahar-Gebietes und des Jehol-Gebietes, die jedoch feine eingeborenen Türften mehr haben, fondern direft unter der Berwaltung der beiden Militärgouverneure in Ralgan und Jehol iteben, gablen. Die letteren find ihrerfeits in Zivilsachen dem Generalgouverneur von Chihli unterstellt, fo daß die beiden Gebiete politisch gur Proving Chibli gezählt werden. Die äußere Mongolei erstreckt sich an der sibirischen Grenze entlang vom Anlum-Gee bis jum Altai und nunfaßt die vier Abanate der Ralcha-Mongolen und die Westmongolen oder Deletstämme, die man hänfig als Ralmuden bezeichnet. Die Stämme der angeren Mongolei find fpater unter die Berrichaft der Mandichus gekommen, als ihre füdweitlichen Stammbermandten und haben fich unter ihren Stammesfürften eine größere Celbitandigfeit bewahrt.

Das Chahargebiet, das zunächst intereffiert, erstredt fich von der Großen Mauer weftwarts bis aur Buite Gobi und nordwarts bis aur Grenze der Ralchaftamme. Geine jetige Verwaltungsorganisation ist ihm bon den Mandidins bereits zur Beit der Begründung ibrer Berr-Schaft über China im 17. Jahrhundert gegeben worden. Die Mandichus

15

baben damals die an der dinefischen Grenze angeseisenen Mongolenftamme gezwungen, ihr Gebiet zu raumen, und an ihre Stelle Gemiich verichiedener anderer Mongolenstämme angesiedelt. Dieje Mongolen wurden nach mandichurischem Mufter in Bannerforps bon acht berichiedenen Bannern formiert, welches als eine Art Grengwache dienen follte. Die Angehörigen ber Banner werden von der dinesischen Regierung genau wie die der dinesischmandichurifden Banner für ihre Militardienste mit 2 Tacle pro Monat bezahlt. Argendwelchen militärischen Wert mögen sie ebenso wie ihre Rameraden in China bente nicht mehr baben. Bu deforativen 3weden find fie jedoch ant zu verwerten, wie eine dem Pringen Friedrich Leopold an den Rand des mongolijden Sochplateans entgegengefandte Reiteresforte zeigte.

Ein großer Teil der übrigen Chaharen ist in den Kaiserlichen Gestütten und Weidegründen nördlich von Kalgan ebensalls gegen Megierungssold beschäftigt. Tieser Beschäftigung ist der ihnen von der dinesischen Regierung beigelegte Titel Ymun, das ist wandernde Hirten, entmonnnen. Ein faiserliches Editt im Ansang der Mandschnberrschaft hat sie sür immer dazu gestempelt, indem es ihnen die Beichäftigung mit Acterdan ein sir allemal verbot. Tatsächlich aber haben wohl von allen Mongolenstämmen die Chaharen am wenigsten ihren Nomadencharatter seitgekalten. Die ständige Berührung mit den zwischen ihnen angesiedelten chinessischen Ackerdanern und häusige Mischwirzten mit Chinesen haben sie dazu gebracht, den Besitz seitgeschaften dem ungebundenen Leben ihrer Käter den Vorzug zu geben. Der ansperordentliche Reichtum der Beichen des Chaharlandes erspart ihnen den zwang des ständigen Mechstel des Weidegebiets, zu dem zum Beispiel der Kalda Wongole im größten Teil seines Landes gezummen ist.

Wir samen am Mittag des 6. Mai in der zweiten Politation Burgassutai an, wo wir eine einsteinige Nast macken. Über Mittag brach ein von Kordwesten webender Sandsurm mit jolcher Gewalt los, das wir mit unseren Karren, in denen wir Jussuch gesicht hatten, nur mit größter Mühe und äußerst langiam vorwärts famen. Gegenüber den gerade von vorn kommenden Windstößen, die einem einen wahren Hages von Sandsörnern ins Gesicht schlenderten, verweigerten die Jugtiere hänstig den Tienst. Die einzelnen Karren verloren einander sofort aus dem Gessicht, und jeder suchte auf eigene Faust vorwärts zu kommen. Der Stand wurde durch die Risen des Karrens allenthalben hindurchgeblasen und machte den Ansenthalt darin nicht angenehm. Die Wege zwissen den Ausstellen und versten und dritten Station sind zum großen Zeit steinig nud derzig, so daß die Glieder des Karrenissassen eich auf eine darte Probe gestellt wurden. Bei Anderuch der Tunselheit waren endlich alle Wagen auf der dritten Station, Halintal, eingetrossen, wo wir insolge

des Einbruchs der Nacht und des furchtbaren Wetters notgedrungen unfer Rachtquartier bereiteten.

In Halintai wurden noch am Abend an fämtlichen Karren die von Kolgan aus mitgeführten Zugstangen beseitigt, denn von nun an sollte es mit rein mongolischer Art der Bespannung, die allein ein rasches Vorwärtssommen ermöglicht, weiter geben. Diese Zugstangen sind glatte runde Holzingen von mindestens L'/2. Weter Länge. Durch vielsach verschlungene seite Schleisen starter Strick werden sie an die zwei an den Enden der Bagendeichseln besindlichen eisernen Ringe gebunden, so dass der Bagen gleichsam srei beweglich an der Stange hängt. Die Schleisen sind genau so lang bemessen, das die Wagendeichseln borizontal liegen, wenn die Zugstange bei straffer Anspannung der Stricke mit ihren beiden Enden auf die Kücken zweier Pomps aufgelegt wird.

Es haben dann zwei Reiter je eins der überstehenden Enden der Stange so vor sich zu nehmen, daß es zwischen Sattelkuopf und Oberschenkel sest dan Zattelkuopf und Oberschenkel seit auf dem Sattel antliegt. Bei der großen Enge des mongolischen Sattels ist es mir ein Nätzel geblieben, wie der Neiter es sertig bringt, für seine eigene Person noch Platz auf dem Sattel zu sinden. An den änzersten Enden der Zugstange sind Stricke besestigt, die zwei Angenreiter in die Hand nehmen, um die Juneureiter beim Ziehen und vor allem in der Leufung des Wagens zu unterstügen. Tas Starten eines Wagens ist besonders bei nuruhigen Ponns, die ungern nuter die Stange geben, häuss mit ziemlichen Schwierigkeiten verfnührt.

Unglickfälle sind nicht jelten dabei, vor allem dadurch, daß der Reiter durch die Stauge nach hinten ans dem Sattel gedrickt wird under die ichweren Räder des Wagens gerät. Sehr viel leichten wenn anch nicht immer ganz glatt, vollzieht sich der Wechsel der Stangenreiter während der Fahrt. In der Negel dirigiert der ablösende Reiter sein Pferd zwischen die Wagendeichsel und das Pferd des abzulösenden, der im selben Angenblick die Stange so weit erhebt, daß der neue Bony mit beradgedricktem Kopf darunter hindurch fann. Da die meisten Kopf darunter hindurch fann. Da die meisten Ansprung machen, muß der Neiter einen ängerft sesten die Jahren, nun nicht von der Stange heradgesest zu werden.

Das Tempo der Jahrt bei einer derartigen Beipannung fann natürlich ein jehr viel schnelleres sein als bei jeder anderen Auspannung. Die Reiter wechseln sich je nach dem Terrain alle viertel bis halben Sunnden ab, ohne daß der Wagen seine Jahrt zu mäßigen brancht. Bei längeren Zwischenräumen zwischen zwei Stationen — auf denen ja stets sämtliche Kserde gegen nene frische Kserde eingetauscht werden — sührt man eine größere Anzahl lediger Bonys mit. Ift ein Kserd ermidet, so vertauscht es der Keiter gegen eins der ledigen Tiere, indem er in ein paar Sekunden den Sattel umlegt. Tas misse Tier wird, wenn uröglich,

ledig mitgeführt; ist der Weg bis zur nächsten Station noch zu weit und der Pony zu ermattet, um noch einmal auf der Strecke gebraucht zu werden, so werden ihn mit einer ledernen Fußiessel, die zeder Mongole am Sattel mit sich sieht, die zwei Verderstüße mit einem hintersinf zusammengeseiselt, und der Pony wird sich selbst überlaisen, die ihn die aurücklebrenden Reiter wieder zu ihrer Station zurücknehmen.

Wir legten an diesem Tage in ziemlich raichem Tempo trot der teilweise steinigen und bergigen Wege fünf Stationen gurud. Über die dabei guriidgelegte Entfernung ift eine guverläffige Angabe nicht zu machen. Gelbit die beiten von diejen Gegenden vorliegenden Rarten - die japaniiden und ruffiiden Generalitabsfarten - find in bezug auf die Entferunngen amijden den einzelnen Stationen nicht anverläffig. Dies ift idon deswegen nicht immer möglich, weil in gewiffen Gegenden die Stationen meherere Male im Jahre je nad den Witterungs- und Beideberhältniffen verlegt merden, und dadurch häufig Unterschiede in den Abitänden von gehn und mehr Kilometern entiteben. Die Mongolen felbft fennen fein Entfermingsmaß. Befragt man fie über die Entfernung nach irgend einem Ort, fo erhält man wohl zur Antwort, daß ein Reiter auf einem guten Pom in zwei Tagen binfomme, auf einem ichlechten aber erft in bier Tagen. Der Mongole, der weder einen Acer besitt, noch einen Sof, den er abmeisen müßte, der feine Sänier bant, deren Mauern er berechnen miißte, und dem alle Reiseentfernungen gleichgilltig find, wenn nur fein Pony ibn and Ziel tragt, bot es nie notig gehabt, fich Mane auszudenfen. Die Chinefen haben Liften aufgestellt über die Entfernmaen der einzelnen Boststationen voneinander. Ein sehr ziwerlöffiges Entferningsmaß, wenn liberhaupt ein Dag, ift jedoch der dinefifde Li nicht. In europäische Mage übersett pflegt man ibm eine Länge von zirka 550 Meter zu geben. Aber dem Reifenden in China ift anguraten, fich auf diese Umredmung möglichst wenig zu verlassen. In allgemeinen tann man mit giemlicher Giderheit annehmen, daß gebn Li die Entfernung darftellen, die unter den betreffenden Gelandeverhältniffen ein dinefifder Rarren in einer Stunde gurudgulegen pflegt. Das tonnen unter Umftanden nur drei Rilometer fein, unter Umftanden sieben bis acht. In der Mongolei konnte man rechnen, daß man mit feinem von der mongolijden Poit beipannten Rarren im Schritt und Trab pro Stunde 15 Li, im Trab und Galopo 25 Li zurudlegte. Rach meinen Beobachtungen bildet in der Mongolei den Begmeifer nicht der Morren, fondern das Ramel. Die Entfernung, die diefes in einer Stunde im Schritt maricbiert, wird als gebn Li gerechnet.

Die Stationen, die wir an diesem Tage vassierten, waren Oroi-örto, Kni-ssuta, Dickagostai, Minggatai. In der achten Station, Tsi-tsir-tai, blieben wir zu Nacht.

Die Gegend zwiichen ber dritten und achten Station bietet ftets bas

Bild einer hügeligen Sterpe, ab und zu durchzogen von niedrigen, felfigen Gebirgenigen. Benige Rilometer weftlich ber britten Station paffiert man den bicht an der Poststraße liegenden Anguli nor, der auf den Karten als größte Bafferfläche in diefem Teil der Mongolei eingezeichnet ift. Er ift in der Tat noch bor 6 Jahren ein See bon etwa 10 Rilometer Durchmeffer gewejen. Geit den vier letten regenarmen Jahren ift er so zusammengeschrumpft, daß ich jest nur noch mit Mühe in einem Bipfel des weiten flachen Geebedens einen Gumpf von faum 100 Meter im Durchmeffer auffinden fonute. Da der diesjährige Commer noch weniger Regen als feine letten Vorganger gebracht bat, dürfte nun der lette Reft des einft berühmten Anguli-nor verschwunden fein. Die fleineren Seen im Chabargebiet, wie der zwijden der füuften und sechsten Station liegende Djagan-nor, haben diejes Schidfal geteilt. In seinem ausgetrodueten Beden weibeten bereifs Rinder- und Biegenberden.

Bon Wild traf ich gablreiche Wildenten und Areniche, Sandbiibuer. Bafen und bereits einige Berden von Antilopen.

Auf der gangen Lange des Weges bemerften wir große Flachen geaderten Landes. Bablreiche, jum Teil recht ftattliche Gehöfte aus Lebm- ober Biegelhäufern liegen gur Geite der Strafe und bilben in der Rabe der Stationen gauge umfangreiche Anfiedelungen. Allgu leicht dürfte es jedoch der dinesische Ansiedler in diesen Laudstrichen nicht haben. Der Boden ift für dinesische Begriffe höchstens mittelmäßig, die Witterung außerordentlich ranh und arm an Teuchtigkeit. Die wärmere Sahreszeit beginnt erft Mitte Mai und endet Mitte Anguit. Wir hatten in der erften Sälfte des Mai auch noch in der füdlichen Mongolci ftets Nachtfrofte. Die Muswahl der Geldfriichte ift darum nicht groß. Dürftige Berite und niedrige Sirje, iparlider Candbafer und Rartoffeln find etwa das einzige, mas zur Reife fommt. Der Sanptgewinn des dinefifchen Anfiedlers besteht baber in der Biebaucht, in der er mit den Mongolen gn foufurrieren bat. Die Weiden find im gangen Chahargebiet ausgezeichnet. Aber auch fie hatten unter der Trodenbeit der letten Jahre gelitten, und ich fand gegen Ende Juni das Gras nicht mehr als eine Sandbreit boch.

Die mongolische Bevölferung im Chabargebiet gablt wohl zur nuangenehmiten in der gangen Mongolei. Geit mehreren Jahrhunderten mit dinefifden Rolonisten zujammenlebend, haben fie deren ichlechte Eigenichaften angenommen und die auten Gigenschaften ihrer Borfahren veracifen. Im Gegeniat zu den Roldig-Mongolen find fie verichlagen, diebild und babfücktig. Gie burten fich felbit weit mehr als ibre unverfälichten Stommespermandten, die ihrerseits iene wieder aufs tieffte verabidenen. And in der äußeren Erideinung boben fich die Männer den Chinefen fo genähert, daß fie faum bon ihnen zu unterscheiden find.

Etwas mehr haben die Franen äußerlich ihre mongoliiche Eigenart

bewahrt. Ihre Gesichtszüge zeigen mehr den breiten, edigen, mongolicken Tupus und sind weit derber und knochiger, als man sie je dei chinesiichen Franen siedt. Viel mag dazu mitneirten, daz diese Franen nicht wie die chinesiichen in der Stude, sondern im Freien auf Perederücken auswachsen. Charafteristich ist in der äußeren Erickeinung der Kopsbutz der verheiraleten Franen. Während die Mädchen den einsach gestochtenen Jopf tragen, teilen die verheiraleten Franen ihr Haar in der Mitte des Kopses in zwei Kälsten und sleckten ans jeder Sälste je einen Jopf, der nach vorn über die Schultern auf die Brust berabbängt, siir gewöhnlich aber der Begneunlichseit halber in je einen Knoten über das Shr berantgebunden wird.

Die Böpie werden guiammengehalten durch ie eine große vier. edige Spange, die in funftvoller Beije aus Gilber getrieben und mit Korallen bergiert ift. Auf der Stirn über dem Sagraniak tragen fie ein etwa zollbreites Band aus Gilberketten, auf die Korallen aufgereiht find. nud von diesem Stirnband fallen über die Schläfen berab lange Bebauge aus demfelben Material. Ich habe unter diefen Webangen banfig Schundftiide gefunden, die in ihrer geichnigevollen Bufammenitellung von Silber mit Steinen und fogar in den Formen mich lebhaft erinnerten an die moderuften Stiide der Pforgheimer Schundinduftrie. Leider find fie nicht im Sandel. Gie werden angesertigt von einzelnen Mongolen, die von ihrem Bater und Großvater ihre Aunstfertigfeit erlernt haben. Dieje Annftbandwerfer, die weithin befannt gu fein pflegen, erhalten von dem Anftraggeber - das beißt dem Brautigam, der feiner fünftigen Fran die vorgeichriebene Hochzeitsgabe mochen will - eine beliebige Quantität Robfilber nebit Steinen, aus der fie dann für geringen Lobn den Ropfichung anfertigen. Auf Borrat arbeiten fie nicht.

(Schluß folgt.)





## Eine deutsche Musterbühne in Düsseldorf.

Don

## Sermann Siengl.

- Berlin, -

at einer in der "Zukunit" einen geickeiten Stoßjeukzer getan:
es sei sei bitter, daß sich die Teutschen, die nicht in der Weltskabt
wohnen, von Ortszeitungen geistig nähren lassen müssen, die
zum größten Teil minderwertig und geschmacklos sind. Die kapitalistischen
Ursachen der Erscheinung sind leicht faßlich, denn gute Zeitungen kann
nur der große Kapitalist herstellen, und großes Zeitungskapital verzinst
sich nur in der großen Stadt. Aber im Mecht war der Seukzende:
"Wir verstehen unter Kultur nicht die im Feuer der sortwährend brennenden Neugier erzengte Glasur des Großsadtmenschen." Tieses Feuer
verbraucht nuslos viel gute Stosse, es verseugt und schwärzt auch.

Berlin ist das Generalabsatzebiet für die dentiche Kunst und im besonderen sür' die theatralische Produktion. Die merkantisen Vorzugswerte des Platzes sind nicht zu bestreiten. Und wäre es undantbar, der literarischen Taten zu vergessen, die Berlin unter der jungen Siegesschne der Norweger und der Naturelisten in den ketten Jahrzechnten des neunzehnten Fahrunderts der Welt ickenste; und ungereckt, die Immue fünstlerischer Arbeit zu unterschähen, die jahrans jahrein die Kunstbühnen der Hantschlichen. Ein siebriger Wetbewerb hält sie in Atem. Dieser Siere heizt die Massache, die Begehrlichteit eines vieltansendsöpsigen Anblitums immuer nach dem Neuesten überbeizt sie. Dem besten Willen wied es schwer, Sammlung zu gewinnen. Sammlung! "Den mächtigen Beltenbebel" neunt sie Grissparzer,

"Ter alles Große taufeubsach erfoht Und ielbit bas Atleine nächernicht ben Sternen. Bes Seben Tat, bes Schngers heilig Lieb, Des Sehen Tat, ben Schngers heilig Lieb, Des Sehers Schaun, ber Gottheit Spur und Walten, Die Sannulung hat's getan und bat's erkaunt, Und bie Befrierung nur verfennt's und spotset,"

Bor Digverftandnis wird gewarnt: Den eruften Berliner Bubnen fann fein Bernünftiger pormerfen, daß fie nicht genügend Emfigfeit ber Borbereitung ihrer Boritellungen widmeten. Wie große Fortidritte ber Regiefunft find gerade in Berlin errungen worden, und aus dem "Ensemble" der Meininger, diejer ersten Etappe in der Aberwindung des Monomimentums, entwidelte fich bier, vielfach bis gu unübertrefflicher Bollfommenheit, das einbeitliche Lebensbild, das Milien. gungsprozesse in partibus einer jeden Bubne auf bestimmtem Gebiete steht jedoch eine große Bersplitterung entgegen. Wir besitzen in Berlin eine Reihe von bortrefflichen Spezialbiihnen. Wie in der Biffenichaft, io fann auch in der Aunft das Spezialistentum geführlich werden, wenn es den Blid für das Bange triibt. Jedes der Berliner Theater ift mit seinem Stil, seinen Schauspielern und mit einem Teile seines Anblifums (wenn auch ein anderer Teil aus vericiedenen Brunnen trinkt) auf ein bestimmtes Programm eingeichworen. Einseitigkeit ift die selbstveritändliche Folge.

Mit diefer Feststellung fest sich Berfaffer nur gum Scheine, nicht tatiadlich in Widerspruch zu der von ihm wiederholt vertretenen Unschanning, daß das Grundiibel der Provingtheater, auch der größeren, die faft unbegrengte Bielfeitigfeit ihrer Aufgaben ift. Auf den meiften Provingtheatern muk fich das Schaufviel mit Over. Overette, Lokalvoffe in die Kräfte teilen. Auf Annst kann das Provingtheater nicht allein gerichtet fein, da ihm der lodere Geschmad und das Abwechslungsbedürfnis eines verhältnismäßig fleinen Bublifums die Lebensbedingniffe diftieren. Das Provinatheater von beute ist ein Mädden für alles, von dem man nicht berlangen fann, daß es alle Obliegenheiten zur Bufriedenheit erfülle. Die Proving ift der beste, aber in Anschung der Annit ein jehr ungenügend gebflegter Nährboden der Aultur: üe genösse eines guten Thegters mit größerem Gewinn als die leichtlebige Großstadt, wenn fie es befähe. Mur in Ausnahmefällen ergeben fich freundliche Möglich. feiten. Die Softbegter ber fleineren und fleinen Stadte batten und die Pflicht, Annitherde 311 fein. Sausberren find zumeift nicht vom Beichlecht der Apollinischen. bliebe für die theatroliiche Runft außerhalb der Großstädte - für die Ctadt- und Provingtheater - allerdings nur ein Weg offen, gu Eriprieflidem gu gelangen: Teilung der Arbeit. In einem Ginne, den ich an anderer Stelle (1. Märgheit 1906 von "Bubne und Belt") gn interpretieren versuchte: Anfteilung der Arbeit auf die Bilbnen einer Angahl



von Städten, die sich untereinander zu geschlossenen Organismen zu verbinden hätten. Theater-Städtebünde. Zede Bereinigung einheitlich geleitet; in jedem Städtebunde die Pflege der theatralischen Genres auf die Wieder verteilt und genau abgegrenzt. Dann ein Baudern und Sich-Ablösen der Truppen im Kreise, nach Ortsbedingnissen geregelt. Auch diese Spezialistentum entspräche nicht dem Ivaal, es stellte ein Kompromis zwischen seinen natürlichen Schäden und dem Ruhen dar, daß dadurch eine Art von Kunst-Kanalisation durch alles deutsche Land gefildet werden könnte.

Dr. Brahms Leifingtheater gibt und Ibjen und Sauptmann in einer Vollkommenheit, die, nehmt alles nur in allem, borbildlich zu nennen ift. Doch ichon an Sofmannsthalicher Farbentechnit, Diefer Tochter des Naturalismus, icheitert die begrenzte Gigenart der Brahmichen Truppe, und an Chakespeare wagt fie fich aus guten Gründen nicht. Die Reinhardtichen Theater verfügen über ein ausgeglichenes Enjemble überhaupt nicht. Soll man jagen: "noch nicht" oder, des "Nachtainls" gedenkend; "nicht mehr"? Reinhardt hat die Sorma und die Bangel, hat Schildfraut, Pagan und Raufler, hat bunte Karbentöpfe und die Drebbühne und bat "feinen" Shakeipeare. Es ift ein Ausstattungs-Chafespeare. 3mar manche Erfolge üppiger Stimmungsfunft muifen, ohne daß wir gegen das Argerliche großstädtischer Effektsucht duldsam waren, unter den nengeschaffenen Werten aufgezählt werden. Denn zuweilen fchuf dieje experimentelle junge Tednif auch ichon Großes und Reines (die Aufführung von Sofmannsthals "Odipus und die Ephing" ragt empor). Fände aber Ungeflärtes fritifloje Rachahmung, jo futichten wir auf neuen Karoffen dem alten Operublendwerf gu. Barnowsfus "Aleines Theater" ftrebt ernfthaft aufwärts. Gein Biel bleibt, von den literarifden Rapriolen Bedefinds abgesehen, burch eine gewiffe Polfstimlichfeit der Probleme begrengt. Für die Bolfstypen, ob fie vom Ufer der Newa oder der Tonau stammen, üt sein Ensemble vorzüglich gebildet. Aukerdem ist für das Programm des Aleinen Theaters fein intimer Ramn bestimmend. Die veridiedenen Luftfpielbühnen Verlind repräsentieren alle Conderrichtungen des differenzierten Geidmad's - von der Parifer Boulevardposse (Residenatheater) und der frangosisch-stalienischen Komodie (Trianontheater) bis zum Radelburg Schönthanichen beutichen Philisterichwant (Quitipielbans -, das bie und da auch literarische Einfälle hat.) Das Königliche Echanipielhaus hat sich, obwohl ihm erlejene Künftler angeboren, aus dem lebendigen Bettbewerbe längit felbit ausgeschaltet. And die ordengeschmüdte Bruft feines neuen Direktors Ludwig Barnan bebt fich ftolg in geborsamer Berachtung aller Aunft ber Lebenden, unter benen fajt nur mehr Osfar Blumenthal pardonniert zu werden icheint; ichlimmer noch ift, daß es

auch die alte, ewigelebendige Kunft nur zu oft in alte tote Formen zwingt. Im Verliner Theater schwingt in diesem Augenblicke noch der Schanipieler Ferdinand Bonn das Zepter und führt klassische noch der Schanipieler Ferdinand Bonn das Zepter und führt klassische fiwie blödsinnige neue Stücke miserabel auf. Er und seine talentlose Frau verzehren alle Glangrolsen, wie die Kuh Gras frist. Kaum man in der Ebarlottenstraße zeitweilig ein Theater noch sinden, so üt es fein Verliner; denn dann gastiert dort ein französisches oder ein russisches Ensemble. Das Schiller-Theater O und N endlich dat seinen engberzigen Spielvlan. Aber seine Bestimmung weist ihm eine wohltätige Wirfung auf die breiten Wassen um geringes Eintrittsgeld und mit geringen Witteln zu. Es ist in der Wissenichasse einerstaßen zu vorsalten, die die Populariseren. Ohne dem Hochmut der Gelebeten zu versalten, die die Populariseren nar nicht in übren Reihen dulden wollen, verwechseln doch auch wir nicht Schedweilinze mit Gold.

Im einzelnen Teile also wird da oder dort das Beste erreicht. Bedeuft man noch, daß es obne diese Conderung der Gebiete für die Direftionen der Berliner Bühnen einigermaßen ichwierig ware, ihre Gefährte ausweichend einander vorbei zu führen; daß ferner die Einteilung der Kunft bezirfe doch einige (wenn auch, wie fich zeigt, ungenügende) Bewähr für den Berbranch aufführungsberechtigten Anbotes gibt; und daß ichließlich Berlin tatjächlich die Anigabe zugefallen ift. Die deutschen Theater mit geeichten Stüden zu verforgen: so neigt man vielleicht einer resignierten Billigung des Zuftandes gu, - vorbehaltlich vieler Büniche. Berliner Theater Segemonic wird auch nicht mehr zu ericbüttern fein. Ginguidranfen boditens. Reben Berlin, unabbangig von Verlin, fonnen neue Aunstgentren entstehen. Richt barauf tommt es au, ban Wien, Münden, Dresden, Samburg oder andere Grokftadte den Berlinern in der theatraliiden Massenproduftion den Rang ablanfen; vielmehr eine Annftitätte ift und nötig, die fich oukerbalb des Bettbewerbes ftellt, por den Sensationen der mandelbaren Zeit möglichst geschützt ift und emfig fammelt, was unter den Rädern der großitädtischen Betriebe geriplittert wird, eine abseits gelegene Meisterschule des Theaters, die rubende Pole ichafft und auf dem festen neuen Gefüge unieres alten Besites porurteilslos, aber nicht leichtfertig, - bewußt, aber nicht programmatiich einieitig nach neuen Bielen ftrebt. Go eine Urt bochfter fünftlerischer Anftang für das deutsche Theater, - für die dramatische Literatur iowold, wie für die Schanivielfunft, der dort ein Geichlecht von Schanivielern erwachsen foll, das fabig ift, der lebendige Epiegel des Beitalters gu jein, Eines gangen Zeitalters - mit all besien vielverzweigten effentiellen Etimmungen.

Der Stil biefes Inftitutes und biefer Schaufpiefer würde barin Bollfommenheit erreichen, bag er nicht burch biefe oder jene literarische

und mimijde Edule eingeschient wäre, sich vielmehr den beterogenen Kormen kimitleriider Darstellung nach allen Wiiniden und Weiinngen der Produzierenden elaftijch anbegnemte. Bur Geltung gelangen müßte alles, was als ehrlicher fünftleriider Ausdrud ernften Wollens zu würdigen ift - und es müßte in der Sut funftverständiger Gubrer die Reproduftion immer getreulich dem Etile der Produftion gehorden, der Gigenwille und der unbotmägige Andividnalitätsfult der Darfteller also merbittlich den Forderungen der Einheitlichkeit im Annstwerke unterworfen werden. Welden ungeheuren Ruten gewähnen die zur innerlichen, zur stiliftischen Verwandlungsfähigkeit erzogenen Schanfpieler, welchen größeren wir, die wir nicht niehr von der Beidräuftheit der Programmibieler verhalten waren, uns die Literatur bon der Bubne borichreiben und berfiirzen zu laifen. Wir wollen, das Theater fähig fei, fotvohl Schiffer, wie Ibjen, wie Gorfi zu verförpern. Siebit du bente in einem Theater, das den "Auhrmann Benichel" oder das "Nachtainl" im Stile trifft, etwa die "Brant von Mesiina", jo must du dir die Auflöhma der Emmobonie zur Führung des Beweifes gefallen laffen, daß die griechisch-romantischen Chore Schillers und bas vielföpfige Leben eines darafteristischen Miliens vorenthielten. Euphonie wird zerftort, das Charafterijtijche bleibt verjagt. Angehende Schilleripieler, Die den Beimarer nach überlieferung deflamieren, tragen fälldende Iprifde Abetorif in ein Ibien Etiid, deffen unter einer Dede bon Riichternheit mogende Romantif oft nur mit einem leifen Worte oder auch nur mit einem beflommenen Atemange, einem berftebenden Blide augubohren mare, daß fie den Lauidier mit ewigem Quell überiprübe. Der große mimische Klinitler - wir haben ihrer weniger, als die Fiille guter ichauspielerischer Spezialisten glauben läßt - bebängt fich nicht mit den Retten eines enge abgemeffenen Stils, veridmürt jeine Gigenart nicht, und int er's dennoch, jo baben wir das Rejuliat: die fünftlich verminderte Natur, zu beflagen. Es ift zwar richtig, daß die Bereinigung aller menichlichen Willensfrafte auf eine fleine Bielifläche die Bebemeng des Drudes angerordentlich erhöht; die Bunder der Suggestion erflären lich aus einfeitiger ftorfer Beranlagung. Wenn aber nicht bas Tolent, nur feine Dreifur einseitig ift, fo führt das Spezialistentum in ber Schanspielerei zu einem Minus, nicht zu einem Plus - - in begig auf den einzelnen Rünftler, in begng auf die Schaufpielerei überhaupt und dann auch in der Folge in bezug auf das Theater und die dramatijde Literatur.

Die Pielheit, die Zerstremmg ichwächt, die Sammlung stärkt. Ein Theater, das auf der Söbe unserer künsteridien Kultur stände, misste die Kräfte, die neben und gegen einander wirken, sammeln. Es müste die scheinbare Klust der Zeiten nicht erweitern, vielnehr dem Alfen wie dem Kenen gerecht werden, indem es das Charafterstillich-Zeitliche einstsat

in eine bobere, zeitlose Ordnung. Alle Dinge, die in irgend einem Sinne dem Ewig-Menicklichen verwandt find, find auch untereinander verwandt. Die Ausbruckformen mogen noch jo vericbieden fein, die befonderen Berbaltniffe noch fo wejentliche fünftlerische Condergestaltung bedingen: das Gemeinsame in aller Aunft ift doch so merschitterlich wie die Wahrheit, daß keine Runft der menichlichen Ratur fremd fein kann. Bill man den groken Stil finden und feithalten, aus dem, wie die Afte aus einem Baume, die Gottungen der Stile und Stilden iprieken, fo gilt es uur, den unberänderlichen Stamm der Natur zu erkennen. Das orthodore Seftenwesen in der Runft batte immer und überall seine Urfache darin, daß eine Ginseitigkeit, die entweder in Begeisterung blind war oder egoistisch aus ber Rot eine Tugend machte, irgend einen Mit für den Stamm bielt ober ansaab. Go auch in der Literatur, jo auch in ber Schauspielerei. Der Stamm ift weber aut noch boje, weber icon noch haklich - oder man fann auch fagen; er ift aut und boie, ichon und böglich. Er ift Natur. Bas aus ibm wächft, ift gerecht. Unr die eingesetten Afte tangen nicht. Anf der füdlichen Geite grünt der Bann üppig, die nach Norden gestreckten Nite haben die Stürme kabl gemacht. Da holde Maienbliite, dort ranhes Mood, giftige Buchervflangen. Wir haben furiofe Mitheten, des Nordens und des Gudens . . .!

Das in Jamben kongertierende Schiller-Epigonentum, die geledte After-Ratürlichkeit des Giprits, die unduldiame Lebre von der farbe und ideenlosen bramatischen Photographie ausschlieflich sumpfiger Buftande. Die absichtliche Erniichterung, die eine eigenwillige Schaufpielerei dem Dichter bort entgegensetzte, wo er entniichtern wollte - bas waren eingepfropfte Afte. Gie ftarben oder fterben ab. Unbeffinmert um alle alten und neuen Theorien wächst Romantiides und Realiftifdes, Großes und Aleines (beffer: Matrofosmifdes und Mifrofosmifdes), Alt. und Rengeformtes nebeneinander, ineinander und das eine aus dem andern. Die Biibue, die die Beit in ihrer boditen fünitleriiden Graftsteigerung fpiegeln foll, und berbinden, nicht treunen und gerieben. ererbt bon beinen Batern baft, erwirb es, um es zu befiben." Der reiche Erbe, ber Abernommenes nicht in feinem eigenen Wefen auflöft, ift gru. Die alten Meifterwerfe der Bubuenflaffifer murden überdies meiftenteils aus untrenen Sanden übernommen, - bon Tramaturgen und Schaufvielern veritummelt, veridnörfelt, verbildet. Inch gotifde Baudenkmäler bat die Barbarei des Barod verunstaltet. Reinigt fie unr erft! Und dann febt fie mit gefunden Angen an! Mit den Angen eures Beitalters! Tonn nebmt ibr Ewiges aus unveränderten alten Formen in ener Juneres auf! Tort, in unserem jungen Blut, mag fich ja ein neues Bild, ein neuer Weift gestalten . fein Keind, nein, ein Rind ienes Beiftes, der die Edopfer erfüllte. Denn gewiß lebt immer wieder ein anders denkendes Geichlecht. Die innere Umgestaltung nenne ich den

neuerworbenen Besis an dem Erbe der Bater. Diesem Geset, ist die neue dramatische Produktion geradeso unterworsen, wie die neue Schanspielkunst. Denn alles Rene wächst organisch aus dem Alten, aus dem einen Stemme.

"Ein neues Bathos finden," jagt Louise Dumont. Gin neues Pathos für die Alten, das ihrem Marmor frijdes Blut gibt, ein neues Bathos für die Jungen, die auf der "großen Linie" der Alten eine Runft ichaffen wollen, "die uns Beutigen gleichzeitig als wahr erscheint und die afthetische Erichütterungen erzengt". Das find freilich wieder nur Worte, und es entsteht feine Aunft aus Programmen, immer aus Taten. And bestände, wenn sich die Produktiven überhaupt auf eine "Linie", und ware es die große oder die größte, einschwören ließen, abermals die Gefahr dottrinären Literatentums. Bas zu der Prophetic der tommenden Dramatif den Anlaß gab, versteben wir ja alle: einerseits die Reaftion nach dem extrem-naturaliftischen Milien- oder Buftands. Schanipiel, eine Reaktion, die von den Epigonen, nicht von den Meistern bervorgerusen wurde - denn Sauptmanns Gorfis "Nachtainl" baben an Birfung und Bedeutung nichts eingebiißt. Dann der nachhaltige Gindruck von Maeterlinche und Sofmannsthals romantijd-lyrifder Dichtung. Wenn wir erft wieder der Nachahmer diefer Moderniten überdrüffig find, hat fich die Stonftruft ion des Bufunftsdramas pon felbit erledigt. Gines wird auch dann, wird, jolange die Menichheit entwickelungsfähig ift, wieder an die Bergen pochen: die Sehnfucht nach bem Meuen, Die Ungufriedenbeit im Bebarren. Diefe Ungufriedenheit, diejer immer erneute Sturm und Drang ift ja eben das Bengende zu allen Taten des Lebens und der Knuft. Unglüchselig und unfruchtbar ift der Zufriedene. In dem wuchtig gestammelten revo-Intionaren Sumuns "An die Not" blidt Richard Bagner der Belterhalterin ins Ange. Es ist nicht einmal fo nötig, daß aus dem garenden Mojie immer flarer Wein werde, als daß das Blut der Cehnsucht überhaupt gare.

In dieser Auffassung stellt sich auch ein gewisser unerfrenlicher Wangel an Billigfeit bei der Beurteilung des Errungenen als billig und erfreulich der Hermann Bahr, das seibhaftige Kerpetnum modile, hat schon am 15. Mai 1900 ("Kremièren", München, Albert Langen) die Begründung des "neuen" Stils nach der "überwindung des Naturalismus" mit dem ihm eigenen impressionisstischen Naditalismus ansgerusen, und Lonise Dumont (nach ihr auch herr Paul Ernst in den Düsselderfer dramaturgischen Alästern "Wassen") geht in der Konsequenz des Revolutionären sogar so weit, Ihrens Gestaltendes und Lechnit sier übervunden zu erklären. Gewis, da ist jemand sehr unvorsächtig dei dem Berschittliches Aades — jemand, der es sich, wenn er Hunderte von Jahren seben könnte, gesallen lassen müßte, über das Dauernde der Wenscher unschäftignungen

Jbsenscher Zechnit ("Technis" ist Harmonie des Könnens mit dem Wollen) belehrt zu werden. Daß die stlavischen Rachahmer Josens nichts Startsebiges zustande brachten, beweist nichts gegen seine Anssaat, die auf misern Üdern noch lange, lange nicht abgereist ist. Aber derlei extreme Anzenungen des Zattriebes richten zu wenig Schaden au, zumal wenn die Zaten derer, die sich in Worten übernehmen, nicht die von Bilderstirzern und Maurchisten der Kunst siehensche des Erhossten in der rechten Pilege des Gegebenen sördern wollen.

Der Berind einer folden richtigen Pflege ift nun wieder einmal unternommen worden. Sobald die theoretischen Neuerer den Boden der Bragis betreten, aus papierenen Tramaturgen Bubnenleiter werden, fönnen fie naturgemäß nur mehr die Vergangenbeit, nicht eine doftrinäre Zukunftsliteratur in die lebendige Gegenwart umfeten. Denn die theatralijde Runftubung ift absolute Gegenwartsfunft. Gie bermag Erftorbenes wieder zu beleben, wenn es fich für den neuen Atem des Angenblid's empfänglich erweift; aber ob fie jum Jahrtanjend des Ajchplos gurudlangt oder das Geftern gum Bente macht, immer ift die Bubne Abrenlejerin auf dem Belde, das ihr die Dichter vorbestellt baben. In Binficht auf den Entwidlungsgang der Literatur fann das Theater, furg gejagt, über feinen vermittelnden Ginflug nicht binans. Bewiß war es oft das lähmende Berhängnis unferer beften Dramatiter, daß ein feiler Beichmad ihnen die Bühnen verichlof oder die Echanipieler verdarb. Man weiß, wie Ludwig Angengruber verdroffen der Bühne den Ruden fehrte, die zu seiner Beit von Operette und Posse forrumpiert war. Den Dichtern der Bufunft gibt das die Pflichten der Gegenwart erfüllende Theater die Gewähr, daß es mit ihnen Edritt halten wird. Debr fann es nicht tun für das Rommende; aber icon das ift viel. Bon dem "Programme" des neuen Diijeldorfer Echanfpielhanfes und ans den Bartituren seiner dramaturgischen Zeitschrift streiche ich also getroft alle Roten der literarijden Zukunftsmusik. Die vorsätzliche Renerungssucht wäre jogar bedeuflich, wenn sie in diejem Falle nicht bloß einen harmlosen afademijden Charafter trüge. Das notwendige Neue entsteht gang bon jelbit, wie jede Notwendigfeit. Rein "neues Bathos" der Schanfpieler ruft nenartige Dichter aus der Erde. Diefes "nene Pathos" erfüllt feine Bestimmung vielmehr gerade und gang und gar an den Dichtern, deren Werke es bereits vorfindet. Was der Schanipieler unmittelbar von der Sebnfucht unferer Zeit in fich aufnimmt und weitergibt, das fann ibn nur befähigen, die Beit zu löschen, die zwischen seinem Angenblick und den Dichtern der verichiedensten vergangenen Zeiten liegt. Infoferne Die periodischen Berirrungen der Schanspielerei uns von alten Lebensitrömen der Munft entfernten oder dieje gar vericbitteten, darf der Bühnenftil, der die Verirrungen beseitigt und unfer Gigentum nus wieder in Befit gibt, fich der "neue" nennen; und mit noch augenfälligerem Rechte dann, wenn reifendes Erfassen jüngere dichterische Werte den Bühnen zum ersten Male erobert.

Thne Zweisel stellt die Wiedergeburt der Antife, Schillers, hebbels und Shafespeares (an ihm vornehmlich haben Theoretifer und Praftifer sündhaft dilettiert) dem "neuen Pathos" Anfgaben, die schwerlich theoretich endgültig und niemals praftisch völlig gesöf sein werden. Gerade so ift es mit Ihen, den auch immer wieder die Zeitlichen in ihrem Zeitlichen sund darstellen und dabei in seinem Ewigen sinden werden. Tie Schanspieler, die Wilhnen sind die besten ihrer Zeit, die ans allen Jahrhunderten das Echo der Gegenwart weden können.

Die Schanspielfunst ist also ansichließlich Gegenwartskunst. Zarüber kann sie nicht einmal theoretisch sinans, denn diese kunst wirst erst, wenn alle Theorie versimmut ist. Im Grunde gilt das "Bilde, Künstler, rede nicht," von jeder Kunst; bei seiner aber dars der Genießende weniger an die Quellen des Wissens und der Absichten gemahnt werden, als bei der Lebensverförperung auf der Bühne. Desbald mögen uns and, die literarischen Zustunsts-Utopien der Tüsseldorfer fühl kassen, und keine theoretische Volenist verdunstle die Frende an dem, was dort mit frischem Mut, erlesenem Geschmad und geläntertem Gegenwartsgesüble in der Zat zu bilden gesindt wird.

Das bon Louise Dumont ins Leben gernfene, im Oftober v. 3. cröffnete, bon der Dumont und dem ebemaligen Direftor des "Modernen Theaters", Lindemann, geleitete Diiffeldorfer Chanipielbaus ipricht eine hohe Bedeutung nicht bloß für eine Stadt oder für das Rheinland, vielmehr für gang Tentichland, für das dentiche Theater und die deutsche Annst an. Es erhebt diesen Anspruch nicht mit jeinem Brogramme — Druckerschwärze auf Papier —, vielmehr mit seinen jungen Leiftungen. Die ernite Sorge aller, die die Entwidelung einer bentichen Mufterbühne münichen, jollte darauf gerichtet fein, daß diese Bedentung nicht etwa bald wieder eine - hijtorijche werde. Mancherlei Arijengerüchte benurubigen die hoffnnugsvollen und neidlofen Freunde des Auftituts, das aller miffigen Schreiberei fiber "Theaterreform" das Goethewort entgegenhält: "Der Worte find genng gewechjelt!" Inerft ichied der Dramaturg und Regissenr Berr Dr. Paul Ernst von dem Unternehmen, das ihm ohne Frage in Hinficht auf Richtmaß, Programm und Durchführung viel gu danken hatte. Dann wieder wurde gemeldet, daß ein Teil der Schanfpieler, und zwar hervorragende Künftler, die Unterordnung ihrer individuellen Technit und Gewohnheiten unter die Bejete des einheitlichen Stils nicht batten ertragen wollen und desbalb die Berträge mit dem Theater löften. Die Preffe, und zwar nicht blog die Lotalpreffe, beschäftigte fich mit diefen 3mifchenfallen meines Erachtens zu neugierig und nahm fie biel zu ernft. Ginfichtige begreifen, daß auch das Diffeldorfer Schaufpielhans feine Rinderfrantheiten überfteben ning, und daß das Genfationsgehafche der öffentlichen Meinung den Progek nur zu bermirren geeignet ift. Es bleibt für die größere Sache auch verdammt gleichgültig, ob in den einzelnen Streitfällen diefer oder jener Schanspieler oder die Direktion mehr im Rechte war. Sobald fich einmal die Zeitungen in diefen Cachen ichiedsrichterlich gebarden, maßen fie den Schanspieler-Belleitäten eine übertriebene Bedentung an, verstärken die Gigenbrodelei und ichadigen hobere Bwede. Im Pringip ift das Gebot der absoluten Unterordnung des ehrgeizigen Einzelwillens unter die einheitliche Idee nicht nur gefund, fie ift geradegu Alpha und Omega eines fünftlerischen Theaters. Es icheint leiber, daß in der anten Stadt Duffeldorf febr viele Leute, darunter auch Berolde des allgemeinen Geschmades, gar nicht abnen, welche wichtige Angelegenheit ihren Mauern anvertrant ift, fo daß fie das Schanfpielhaus, auf das Deutschland blidt, wie ein Proving, und Stadttheater auschen. Cogar ein bifchen Schadenfreude machte fich unter einem eugen örtlichen Borizont da und dort geltend und drang nach außen. Gine itrenge, den Bielen des Unternehmens entiprecend hochgezogene Britif muß felbitberftandlich einem Runftinftitute, das auf den relativen Magitab der Proving feinen Anjpruch erhebt, willfommen fein; nur daß fie and den Absichten des Theaters gewachjen fei, ift zu verlangen. Doch die Frende an dem gewöhnlichen Theaterflatich und eine gewisse Amvaltschaft für die Büniche einzelner Schauspieler wedt gerade in diejer Sinficht Bedenten.

Diese Ibel wiegen übrigens an und für sich nicht schwerer als die selbstverständlichen Anfangsichwierigkeiten bei der Diszipfinierung des künstlerischen Ensembles; und unter den Schauspielern Deutschlands lassen sich heute Talente genug sinden, die Intelligenz und Bildung zur einsichtsvollen Mitwirtung befähigen an diesem Redater, das in besonderem Waße Selbstentängerung sordert. Man darf ja and bossen, daß das ideelse Interesse des denticken Anbestinns im weiten Lande die Antorität des Unternehmens stillen werde, wenn nur erst allgemein befanut geworden ist, was in Disselvers gewolft und geichaftt wird.

Pessimisten allerdings jagen: "Bas vermag denn der Dembaumeister, wenn Erundwasser den Ban unterspülle?" Ind sie bezweiseln, daß die Stadt Düsselder der rechte Ort sei sür eine Hochburg der Kunst. Lebenstrendigseit sprüht ja üppig in den Rheinstädten, und Maler und Baumeister von edetstem Range hinterließen dort ihre ewigen Souren. Auch die goldenen Adern stiegen reichlich im Rheinstade – und aus ihnen konnten rasch die Mittel geschöpft werden für die Errichtung des Schanspielbauses in Tüsselders. Die Pessimisten aber weisen auf riefige Gebände in den greßen Städten au Rhein und jagen: "Her befriedigt unser Lichtlediges Volf seine Schanslus." Es sind die — Tingestanges, die ihre Hallen täglich sür Tansende öffnen. Und die Zweisser erzählen, daß viele der umsterhaften Stilverstottungen des neuen Schauppielhauses

verhältnismäßig schwach besucht waren und daß der Zustrom von Zuschauern aus den benachbarten Städten bisher den Erwartungen nicht entsprach, während die unter den herkömmlichen Bedingnissen sie Altagskoft sorgenden alten Theater ringsum sich mit dem angewohnten Etammpublikum sillen. Die in der Geichichte des deutschen Theaters Beratenen wollen auch im Schatten der Bergangenheit sible Borzeichen erkennen. Zetzt prangt ja ein Denknal Karl Immermanns in Disseldorf. Als er sein kühnes Herzbolut und die beste Krast des Dichters und Theaterkimstlers dem Gedanken opferte, in dieser Stadt Deutschland eine Musiervische zu geben, da sieß sho die Bestekterung im Stich.

Es war in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Immermann, bem Edjöpfer und Leiter der erften Diifeldorfer Mufterbuhne, ftanden Felig Den delsjohn . Bartholdn als Operndirigent und als fritigder Beirat Chriftian Dietrich & rabbe gur Geite. Bas Immermann aus färglichen Mitteln mit jeinem dramaturgischen und theatralifchen Genie ichuf, überragte nicht nur weit die Leiftungen feiner Beit auf diefem Gebiete, war nicht nur von uneutbehrlicher Bedeutung für die an Leffing, Goethe, Schrenvogel und Tied anfnupfende Fortentwidelung des deutschen Theaters, es befruchtet vielfach auch heute noch die praftijde Dramaturgie. Richard Fellner gebührt das Berdienft, in feiner "Geschichte einer dentschen Musterbühne" (Stuttgart, Cotta, 1888) das Martyrium diejes Borfampfers an den Onellen Immermannicher Aufzeichnungen (Tagebiicher und Briefe) lehrreich geschildert und den Bühnen der Wegenwart die Fülle der dramaturgifden Entwürfe und Einrichtungen Immermanns zu dauerndem Ruben fibergeben zu haben. Mus jeinem Buche fpricht ein verfloffenes Beitalter mit den leider bis jum heutigen Tage vielfach wiederholten Schaden, Gebreften und Rampfen.

Die Not des deutschen Theaters, deffen Glang nach den Blütezeiten der großen Reformbühnen für immer verblichen ichien, war damals allerdings besonders groß. Im Berliner Softheater hatte die Intendang des Grafen Redern die Traditionen Ifflands vernichtet. Geradefo vertilgten der Sofling Czernin und fein Direftor Deinhardstein mit den Bütteln ber öfterreichijchen Benfnr die Burde des Edpreyvogelichen Biener Burgtheaters. Der gleichen Berflachung war Samburg, die Stätte von Leffings, Edhoffs und Schröders bahnbrechendem Wirfen, geopfert worden. In Beimar war Goethe gewichen, München und Mannheim gingen durch die leitenden Soffreaturen fünftlerijch gugrunde; nicht minder Dresden, wo Ludwig Tied von denjelben Ginfluffen gum Rudjuge gezwungen murbe. "Immermann," ichreibt Fellner, "litt geradezu unter der Schnach der deutschen Bühne, die ihm durchaus als eine nationale Sache ericien." Ammermann erfannte den Urgrund des übels in dem rechtlichen Anstande der Softheater. Die Fürsten betrachteten größtenteils die Bühnen als bloge "Bergnügungsanftalten" und bestellten

unwissende, fnechtische mattres de plaisir als Leiter; noch größeren Unfug richteten sie an, wenn sie sind in eigener Verson um die kinisterische Leitung bekümmerten. Die "funstfremden Führer der Hofbischen", der Polizigigeist, die Zensur, der politische Justand, demansolge alles, was öffentliche Bertretungen, mitunter reichlich, sir das Zdeal einer Nationalbühne opferten, den Hosfassynden und der die Hofbische Bertretungen, mitunter reichlich, sir das Zdeal einer Nationalbühne wörsten, den Hosfassynden und der die Hofbische Lerkatten, dem Bolfe die geistigen Bedürfnisse ungloß und der die Kofämter befugte, dem Bolfe die geistigen Bedürfnisse zugunzessen. Diese kläglichen Verhältnisse der Wichten ans den Witteln der Bedölferung zu schaften und mit diesem selbständigen Institute das deutsche Abgaben der vor dem Versale zu retten. Er wähste die Stadt im wohlsabenden, dichtbevölferten Lande, — sern von der Hossis, jern anch von dem verwirrenden Getriebe der Erofstadt und ihrem schlämmen Keischunger nach Seniationen.

Siebzig und mehr Jahre scheiden uns von dem Werfe Jmmermanns. Viele der böjen Voranssehungen, die das Gute schusen, bestehen auch jetzt noch. Im Wesen der meisten Hostkeater hat sich wenig verändert — und die künstlerischen Krivattheater der Großtädte machen, wie schon dargelegt wurde, mit ihren Teilarbeiten den Bestand einer Vühne, die auf das große Ganze gerichtet ist, nicht überskliffig. Auch jetzt wieder sucht man in der stilleren Stadt die Unabhängigkeit von der Mode des Tages, den volken Ausdruck der tieseren Schnincht unserer Zeit. Die nene "Musterdühne" will in derselben Rheinstadt gedeißen, die Karl Jummermann sich anserforen hatte. Innig ist zu wünschen, daß die Schassenden au Werfe Ziel und Kraft nicht verlieren, daß sie nicht an der Judosenz derer, die fördern sollten, erlahmen und nicht etwa häter sloß ein Theatergeschätt, wie es deren viele gibt, mit immer größeren Zugeständnissen an die ars vulgivaga sühren mögen.

Bas man fonft den ftrebfamen Leitungen der würdigeren Stadttheater gugute halten darf: daß fie fich die Möglichkeit zu fünftlerischer Wirksamkeit aus den Erträgnissen der roben Theatralit zu ichaffen haben, das nuß diefer Programmbiline verfagt fein. Ihre Eriftensberechtigung endigt an der Peripherie der Runft. Die Aufführung des "Traumulus" fonnte vielleicht noch geduldet werden, die eines Benedirichen Luftipiels im biftorischen Biedermaierkostüme mochte als Auriosität bingeben: aber die geschmadloje Boulevardposse "Der Pringgemabl" war eine bedentliche Abirrung, und wiederholtes Geschäftemachen auf der Theaterborfe mußte den Aredit ericbuttern, den ein iconer Anfang der Bubne erwarb. Dann wäre wieder einmal einem Boriate Die Grabidrift gu ichreiben. Sold ein Ende murde freilich gimächtt jene anklagen, die fich dem Ringen nach der Söhenkunft in den Weg stellen. Aber darin liegt die wehmütige Bosheit der Boriebung: der Banause bat jummer ein autes Gewissen. Die Türken machten Pferdefrippen aus gerftorten Marmorfaulen ber Afropolis - und liegen fich's dabei behagen, wie ihren Roffen.

Roch einmal: Das Programm allein mare es nicht, das den Optimismus vertrauensvoll auf das Duffeldorfer Schaufvielhaus bliden lant. Ein Theater fann immer nur nach feinen Aleifch gewordenen Abfichten beurteilt werden. Erit die Aufführungen gestatten die entscheidenden Fragen nach dem Repertoire, nach der Regie und den ichaufpielerischenund fzenischen Darftellungsmitteln. Wie dramatifche Literatur und Theater, jo find Repertoire und Darftellungsfunft aufeinander angewiesen. Demnach läßt sich die Stellung eines auf der Bobe der Beit ftebenden Schanipielhaufes nicht beffer bezeichnen, als mit der Buerkennung, daß es ohne parteiliche Bevorzugung einer literarischen Richtung das Gegenwartsgefühl in alten und neuen Stüden fünftlerijchen Stiles ju weden und ihnen mit zwedmäßiger Berwertung guter Mittel möglichit gerecht zu werden jucht. Diejen rechten Beg beschritt das Diijeldorfer Schauspielhaus mit seinem Repertoire, mit seinem bon fundiger Sand aufammengefetten eritfloffigen Schaufpieler . Enfemble, mit ichöpferisch und jelbständig arbeitenden Regie.

Das Salbjahr der Tätigfeit zeigt immerhin ichon den leitenden Gedanken bei der Repertoirebildung auf. Ohne pedantische Rudficht auf die Kunftgeschichte und ihre Philosophie und auch nicht etwa von Punft Butt in chronologischer Reihenfolge, joll eine Linie gezogen werden, die die dichterischen Spiben der Beitalter und ihrer Beltauschanungen miteinander verbindet. Der Beift der Antife, der religioje des Calderon, ber des alten Mimus in Chafeipeare, der Kantiche in Schiller, der Begeliche in Bebbel ift leicht zu faffen. Alles Gemejene liegt plan, getlärt, abgeichloffen hinter uns. In der ringenden Wegenwart aber drängt der eleftrifche Strom noch gu vielen Bolen. Gine einheitliche Beltanichauung hat uns die Naturwijjenschaft bisher nicht gegeben, deshalb fehlt auch unferer Runft mehr als der anderer Reitalter ein sicherer Stil. Darwin und Edjopenhauer wirfen in Ibjen nach, Dietiche und Saedel in unferen Modernften, in Maeterlind, Sofmannsthal, ja auch in Strindberg und Bedefind. Und ungezählte neue foziale Quellen fpeisen unsere Ethit. Die rege Berbindung von Wirklichkeit und Dichtertraum (Leib und Seele find eins) drangt im Ausdrude der dramatifden Dichtung der Tragifomodie gu. Wenn wir jeinfühlig borden, boren wir freilich gar viele Stimmen unferer Sehnfncht ichon in den Dichterwerfen der Alten raufden. Gie gu bernehmen und fie fo wieder gu verffinden, daß wir in ihnen, in den ewigen Wahrheiten und Schonheiten, auch Billenselemente unferer Beit erfennen, das erftrebt das moderne Theater großen Stile. Die fogenannte "Moderne" gibt fich dann auch als natürliches Produkt der Entwickelung; das neue Pathos als lebendige Berbindung von jung und alt. Gewiß will und muß jeder Dichter in feinem Stile, im Stile feiner Beit gegeben werben; aber weder die Alten, noch die Reuen dürfen bon einer effeftsuchenden Schauipielerci so tief ins Zeitliche getaucht werden, daß der Dichter bloß zum Chronisten wird.

Es war in Friedrich Sebbel, dem Majfifer mit der nervojen modernen Problematit, der rechte Mittler ausgewählt worden. Mit feiner "Sudith" wurde das Diiffeldorfer Schaufpielhaus im Oftober eröffnet. Alle Eröffnungsvorstellungen haben etwas Typisches: die Eden des neuen Enjembles fonnen noch nicht abgeschliffen, die Majchinenteile noch nicht gehörig eingeölt fein. Die Kritifer, die fich aus gang Dentichland in Dülfeldorf verfammelten, hatten beffer ftatt des Feittages irgend einen fpateren Berktag gewählt. Die natürlichen Mängel des ichweren Anfangs verleiteten sie zu mancher Unterschätzung. In einer Novemberwoche konnte ich vier Stude im Duffeldorfer Schaufpielbaus, deffen Enfemble dant einer überans emfigen und rationellen Probenarbeit bereits erstaunlich eingespielt mar, erleben. Sa, von einem Erlebnis darf gesprochen werden; und der, dem es guteil wurde, botte gerade die vorgeführten Dramen - mit Ausnahme von Ibiens "Stomodie der Liebe" - ichon febr oft und auch in vielgerühmten Wiener und Berliner Aufführungen auf fich wirten laffen. Gie ericbienen ihm nun mit einer neuen Gefühlsmacht. aber nicht - und diese Unterscheidung sei betont - in einer um jeden Breis neuartigen Gewandung.

Um stärtsten prägte sich das in "Rabale und Liebe" aus und dem Zuschauer ein.

Das hinterhaus in Schillers fozial-revolutionarem Drama ficht gu dem fleinbürgerlichen Schauplate vieler unferer jungen Schaufpiele im engen Berwandtidaftsarade von Grokmütterden und Enfelfind. naber ale das realistische Detail riidt uns das Stud mit der bom Maffizismus noch nicht beichnittenen Lebensfülle der Millerichen Gestalten. Schiller bat diese Große im Aleinen fpater nicht mehr erreicht. Das rechte Beitgemalbe eines Dichters gibt im Beitlich Bedingten gugleich auch das Unbedingt-Gultige. Der Trop in "Rabale und Liebe" ift zeitgerecht, folange göttliches Menichenrecht gegen den menichlichen Aberwit bes Tyrannentums in irgend welchen Formen zu fampfen bat. Das gottliche Berg der Dichtung fühlen wir beute viel ftarfer in der echt menfchlichen Umhüllung dieser Aleinbiirger, als aus den glanzvollen geflügelten Worten Ferdinands und der Ladu Milford, Indem die Diiffeldorfer Aufführung wie mit Hogarthichem Pinjel die alte Bürgerftube wieder belebte und uns die Vorbedingung zu vollkommener Einfühlung gab. entfernte fie mehr und mehr die trennende Band. Die naturaliftische "Edule" hatte früher ein Zuviel getan; fie fucte das übermaß klingender Phraje im jugendlichen Schiller zu löschen, indem fie den Flügeln feiner Diftion den Farbenftanb abstreifte, und verfiel dabei in das entgegengesette Extrem jenes fongertanten Schillerftils, der an den Rehlern bes Dichters die eigene Chumacht gemästet und aus des Dichters Menschen Deflamationsinftrumente gemacht hatte. Die Deflamatoren pflegten die Mängel diefes Schaufpiels zu vergröbern, die Neuerer fie - bloftzudeden. Redem fritiiden Leier brangen fich ja die vielen ungenügenden, jum Teile recht findiichen Motivierungen in "Rabale und Liebe" auf. Das Brief diftat ift eine lächerlich fadenscheinige Intrige, und gablreiche Blieber, die eine logische Kette des Dramas bilden follten, find geradeso wenig nach dem Gejete von Urjadie und Wirkung zu prüfen, wie Ferdinands effettvolle Frage unmotivierter Corge: "Bar fein Marichall ba?" Auf der Biibne aber ichweißt - eine fast einzige Erscheinung - die dichterisch lodernde Theatralif dieje Blieder für unfer rafches Mitempfinden gufammen, wenn nur das rechte Fener dort entziindet ift. Wer also die Flammen des jungen Schiller löscht (ich erinnere mich des unglückseligen Bonnichen Alötensvielers!), der zerftört "Rabale und Liebe". Die Aufführung des Duffeldorfer Schaufpielhaufes ichien mir in überlegener Beberrichung der disparaten Elemente einen wunderbaren Ausgleich gu treffen zwischen dem, was dem Jugendwerke Schillers eigen, und dem, was an diesem Werke allgültig ift. Gie ließ das junge Blut blüben, bütete fich aber vor blutlojem Singiana. Sie vertauschte nicht gewaltsam ben Stil einer Beit gegen ben einer anderen Beit, doch fie traf ben echten Stil der Jugend im Gegensate gu der ingendlichen Schminke seniler Epigonen. Begeisterung ift, wenn fie nur echt flingt, auch im Phantaftifden realiftijd lebenswahr. Die Radenzen und Poien alter Schaufpieler haben uns den Schiller gefälicht, wie die absichtlichen Diffonangen und Erniichterungen der Beriften. Die Diffeldorfer machten "Rabale und Liebe" im realistischen Detail und im großen Gefühle mahr. Und io aclana ihnen, was Lesijna vom auten Schausvieler verlanat: sie ariffen dem Dichter unter die Arme, wonn immer ibm Allaumenichliches volliert Es fonnte vielleicht bewiesen werden, daß der febr leibhaftige Stadtmufifus Miller Frit Odemars doch nicht an Forfters ichanipiclerifches Vorbild binaureichte. Aber damit mare menig bemiefen. Denn daß alle Rollenträger in mufterhafter Abstimmung den barmoniichen, den lebensvollen Gesamteindruck von "Rabale und Liebe" vermittelten, das war die Tat des Schanipielbanfes und eine Probe feines neuen Bathos.

Die Ausdrucksfähigkeit dieses durch den Naturalismus gefänterten und mit dem Leben sesten refter verknüpften Schönkeitsstilles veriogte auch nicht in den Efstaien des Krantbait Seninellen, in der vom Rhythmus eines brünftigen Alutes getragenen Wilde ichen Tichtung "Salome". Der Bergleich dieser Aufführung mit der Tiertor Reinbardts drängt, ich sage so offen, ein Unnutsgesicht auf gegen das Krivileg Berlins, unsere Theatermüngen zu prägen. Die Reinbardtiche "Salome" und ihr schanivielerischer Mittelpunkt (Gertrud Sylotbit) riesen, um bier den Unter ichied in Kürze zu sassen. das pathologische Interesse au tierischer Ent-

artung des Menichlichen wach, die Disseldorfer und Hermine Körner lösten das Subversive in einem Schönheitstammel auf, der uns auf hohen Wellen siber den moralischen Schrecken hebt. Die Schauspieler musierten nicht mit dem Stimmfall, aber in ibren Adern schien das Blut zu klingen, und ihre Worte und die Farben und Lichter gaben den Sinnen einen Rausch, wie nur je eine gewaltige Symphonie. Mit dem Musikalich-Walerischen, das durch tausend Gedaukenreize und in den Halbe und Vierteltsönen der rasch schogen Ratursaute der Schauspieler viel mannigsaktiger wird, als Oper und Operniänger in ibren breiteren Ausdrucksjormen es geben könnten, hatte der nachbichtende Tüsseldorfer Regisseur (Arthur Solz) dies Variellung gesättigt.

Nicht ganz auf der gleichen Höhe stand, was einzelne Schausvieler in Halbe & "Jugend" boten. Dech bis zum Meistausgebot ibres individuelsen Bermögens batte auch in diesem Stside (dessen Aufsührung im städilichen Theater die katholichen Stadtwäter der liberalen Stadt Düsseldorf nicht ersaubt hatten!) ein leitender Wille die Kräfte gehoben. Und da Wille und Ausdruck sich in allen wesentsichen Jügen deckten, fallen die artistischen Gradunterschiede zwischen den Düsseldorfer und anderen vorzigslichen Tarstellern des Stiides lange nicht in ins Gewicht, wie die wunderbar treue Atmosphäre, die die Szene von den verschwiegensten Reizen der tragischen Friiblingsdickung übernommen hatte.

Das ichwierigfte Darftellungsproblem aber hatte fich das Diiffeldorfer Schauspielbans mit 3 bien & felten gespielter Romodie, ber einzigen bes bitteren Idealisten, - mit der "Gomodie der Liebe" vorgesett. Noch ftarfer als in mandem anderen Brudftude des großen einen Lebenswerkes Ibiens mifden fich in diefer frühen Dichtung romantifche Elemente mit den faustischen Schonungelosigkeiten des Biichtigers und Die Mijdung ift foggr einigermaßen Edelgiichters der Gefellichaft. darafteriftifch für unfere Gegenwartsliteratur überhaupt, für den Trieb wenigstens, der nach der Tragifomödie weift. Rur hat das Komifche in Ibsens Komödie nicht eigentlich beiteren, sondern satirischen Charakter. wenn es auch in der Geftalt des finderreichen Paftors, des gutigen Phillifters, lachhaft und rührend bleibt. Die Kontrafte der Ibienichen Natur treten in dem Stiede befonders icharf auf; denn bier ift feine Romantif, die fpater in der diifteren Rattenmanifell fpuft, noch weiche Qurif, - die Qurif der nordischen Mailandichaft und einer jungen Dichterliebe. In diejem Bliitenduft findet Ibfens Poet nicht bas Gliid bes Traumes. Der flare Einblid in das Leben rings um ihn und in die eigene Bruft erklärt ibm die ewige Reindichaft amijden Idealität und Realität. Will der Jüngling - Falf ift fein Name - nicht wie alle iene, die einft idmarmten und nun im Safen der Ghe ihre Liebe langft verfenft haben, das Böttliche loiden, fo bleibt ihm nur der berbe Abidied. Die Rettung des Schonen in der Entfagung.

"Mein Frühlingslieb, Gott segne bich, Wo ich auch bin, mein Werk soll bich umschweben!"

Im letten Werfe Ibsens, im Epiloge "Wenn wir Toten erwachen", miissen auch Aubek und Frene an der transzendentalen Schwelle ihres heiligen Glüdes von der Lawine begraden werden, damit sie nicht in die Täler der Nüchternheit steigen. — Gerade die Realisten dürfen übrigens berechtigten Einspruch erheben gegen das heroliche Erkennungsvermägen Falks, des Dichters im Wonnemond. Es leuchtet ein, daß ein aus Aprif und Satire gehorener dramatischer Erganismus einen sehr heisten Anzere und änigere Einheit geben soll. Der Stil der Disselbedrier Aussisihrung hielt sich an die Withellinie; rechts ein berückneder Aussischung hielt sich au die seine Mittellinie; rechts ein berückneder Alütenhain, links die Sümpfe alltäglicher Jämmerlichkeit; und die Winde wehen hier bin und dort hin. Der Zielpunkt, die sati krazische Erbebung im — Lusspiel. Das war Gegenwartsknuft, die nur mit den Organen unserer Generation empkangen werden kann.

Die vier Stüde, die mir das Diisseldorfer Schauspielhaus darbot, umspannen ein so weites, von zeitlichen und geuerellen Gegensätzen erfülltes Gebiet, daß der fritische Betrachter nach diesen Proben sagen darf: die Kräfte leben, die zur Sinheit wirken. Ringen sie sich durch und befruchten sie die deutschen Theater, so werden wir allmählich in den vollen Besit des Reichtums gelangen, den die Schöpfer alter Zeiten und jüngster Tage für die ewige Gegenwart des Tramas ausgeseickert haben.





# Ein zerriffener Efeufrang.

Don

## Erika Reinid.

- Frankfurt a. M. -

m die runde Wauer der uralten berwitterten Stadt, die Stadt der spitsen Türme und Tore, wand sich ein starfer, dichter, tausendjähriger Gjenkranz. Wie um ein altes geliebtek Grab

ipann seine tröstende Fülle sich, immergrün, ewig jungen Lebens voll. Das tiese Bett des alten, ausgetrochteten Grabens begleitete rings die Mauer. Anorrige Obstbäume standen da dichtgedräugt, wo ehedem in Friedenszeiten die Masservose auf glänzendem Spiegel schwebte und der flutende Tang seine zartgesponnenen grünen Nete über die Tiesen breitete.

Unbeschreibliche Schönheit waltete bier zur Frühlingszeit. Da lag die Mauer mit ihren viesen Türnichen, Ersprichen und Zacken um das ehrwirdige greise Sandt der alten Stadt wie ein zierlich durchbrochenes edles Diadem, in das unn der Lenz ein huntes holdes Kränzlein hineingewunden batte, grüne Bänder und Schleier des jungen Cfeuß und Blitenbüsche, weiß und rot, von Kirich und Apfelbänmen. Denn tiesverschneit unter der zartesten Alütensülle standen nun die Bänme. Wie rosse giberduckte Worgenwolsen glänzten sie auf der Tiese des Eradens berauf. Kanm lenchteten durch ihre lichten Stränze die neubegrünten steilen Abstütze des Manerreifs.

Der aber war jett das Schönste weit im Umfreis, ein rechtes Bollwerf des Frühlings, die starke Feste seiner seligen Herrschaft, sernbin erschimmernd im Glanze mendlich gebänster, immer nen erquellender Schöte. Was batte der Esen da sier Wunderwerfe getau! Frende! Frende! striebe istrieb er in iede verwitterte Nite, verkindete er rings umber mit tausend Zungen. In frischen, hellgrünen Vächen sprühte und walte

es überall berab, grüne Fahnen ranichten von den fpipen Türmen bernieder, iproffende Kranze bingen um blinde vergitterte Fenfterlein, freudige Chreupforten iprangen bor den eruften engen Toren empor, ja, grune Teppiche berhüllten die gange alte Mauer bis auf den letten Stein. Wie es da ichwantte und glänzte von jungen, garten, feuchtgrünen Blätten und schweisenden Ranken, noch rötlich schimmernd die weichen Spiten, die taum bom füßeften Berdenstraum Erwachten. garger grüner Sande ftredten fich in die milde blaue Luft binein, ben goldenen Simmelstiefen, dem liebreichen Leben entgegen, Millionen iunger Kinderhändchen wollten nun auch mit Sonneuschein, mit Tan und Regen gefüllt und gesegnet fein und bafür Glang und Schatten und Augenweide und würzige Diifte ftreuen. Braufend, ein Springborn aus Bein und Bonig, ftieg ber Gaft durch die alten, verholzten, vielgewundenen Stämme, verschänmte gitternd in all den fleinen Ranken und Aweigen und träufte an Den Spiten ber Knofpen in wingigen flaren Verlen beraus. Welch ein Drängen und Treiben, welch ein Erichauern bis in die feinften und entfernteften Lebensadern! Wie er baute und bildete, wie er am Radiften webte und ins Beite griff, der uralte Cfeubaum, raftlos ichaifend aus bem Reichtum feines Berzens und feiner ewigfeitstrunfenen Binide! Wohin gingen beine Gedanken, bu unwiderftehlicher Sieger, welche Vollendung fannest du deinem Werke? Wolltest bu die alte Stadt gang mit grünen Bittern umichlingen und verschließen, wie die bermunichenen Rosenbeden Dornresdens traumberbangenes Schlof? Träumteft du, an den geichliffenen Kriftallwänden des Simmels felbst empor zu flimmen, mit unermiidlichen Seericharen, und die blau durchichimmerte Salle in eine ichweigende grunderichattete Laube gu wandeln, dadurch die filbernen Sterne gleich Ian und Blumen blitten, darin der goldene Mond gleich einer Liebesampel binge? --

Aber von der Söhe der Mauer nicken die koktbaren Efenblüten in vielzackigen grünen Tranben hernieder. Heilig und selten ist die Aliste des Efens wie das Läckeln eines ernsten, tiesversonnenen Angesickts.

Hundert Jahre lang wächst der Efen und treibt und flettert, und kommt zu der Höbe und isverbrickt die Tiesen, und achtet des Sonnen-brands nicht und nicht der senchen Finsternis, und durstet und dorrt und beißt sich in den nachten glatten Stein, Tag und Nacht seinem Werfe getren. Leben zu verfünden, das ist sein Wert. So sendet er sein Wort ans ins Weite und Vreite, und redet zu allem, was kahl und brach liegt, und isberredet es mit unwiderstehlichen sansten Jwange. Und ringsum weicht die Öde vor ihm zurück, und der Tod sinkt selber dem Leben in die Arme, wie die Nacht vor dem Lichte sich niederwirft, wehrlos, vergehend in seiner Seligsteit. —

Aber immer wieder zur Frühlingszeit tun die Blumen vor dem Efeuwall die Augen auf und lächeln in Berzüdung. Sie sind bunt und gart und icon, fie beigen Rojen und Bergigmeinnicht, fie beigen Apfelblute und Jasmin, und ihr Leben ift eine einzige Liebesfeier, ein ftilles In-Liebe-Berglühen. D fiebe unfere Schönheit, o fiebe unfer Blud! rufen fie an ihm binauf, und ichanen ihn an mit Lichtaugen, aller Bute voll. Bliid? fragt ber Efen und findet nicht Beile, darüber gu arübeln und zu fräumen. Und fucht und wandert weiter und sehnt fich und ringt, fein Werf zu erfüllen; einem machtigen Strome gleich, den das beilige Gebirge mit Botichaft zu Tale jaudte; der durch die Ebenen mandern muß, bente noch bis zum Meere, zum Meere. Den lockt wohl die Sonne mit goldenen Liebespfeilen, und die Abendrote wirft ihnt Rofen über Rofen gu. Beiter eilt er und raufcht ein Sturmlied vom Meere. Und Blide und Blumen lenchten ibm ladend zu, und die Racht, ichwer bon Giife und Liebesseligfeit, Die Sternenbinde ums dunfle Saar, neigt fich zu ihm bernieder und drangt fich ihm entgegen und taucht die Sternenbinde in feine Blut; er aber flicht ihr vorüber, er fpurt fie faum . . .

Aber des Efens Boten und lebendige Worte, seine Blätter, die stolgen Zacensterne, die vielgestaltigen, werden dunkler und einsacher immer und obler, je böber sie klimmen, je kerner sie schweisen; und stärker und klarer treten ihre Abern, ihrer Schistole Narben und Anmenzeichen, auf ihnen bervor. Ganz lang und ichmal werden sie zuletzt, gleich Weidenblätter, und wie Weidenblätter geschweidig und zart, dem leisesten Hauche des Windes dingegeben. So schwingen sie sich auf die böchsten Jinnen, so weben sie bin siber die ferusten Afte.

Da endlich, wenn Mauer und Baum in Grün verschüttet sind und alle Zweige von Kanken tricken, da jest sich der alte Efen die feierliche, die ielige Alikenkrone auf. In Aliken brick ihm die langverschwiegene, endlos verhaltene Frende auß, wie des Menkenkerzens laug zurüczedrängte geldene Fülle sich endlich in Tränen, Tränen löst. Jung wirder nun, knospenichwessend, der Alte und überreise, mit Lüsten und Tütten fängt er zu spielen au und wiegt sich in Wonne und tränmt von Kindern und Früchten, ganz von Liebe überdeckt. . . .

Und Göfte kommen ihm ins Gezweig, denn gut ist es in seinem Reiche zu wohnen. Beit brängt sich an Neft, in Rauken und Stämme werklochten, grünverhangen, dor Sonne und Sturm behütet. Und der Brühling kommt und füllt sie alle mit fleinen Böglein bis zum Rand. Das ist ein Zwistichern und Pseisen, ein süges Locen und grimmes Setreiten von der Morgenröte bis zur Abendröte. Wer könnte da vorübergehen, ohne stehen zu bleiben? Wer könnte stehen bleiben, ohne zu lächeln über das liebliche Spiel? Der ganze Mauerring, soweit nur der Eseu ihn umkränzt, ein einzig großes, wimmelnd lautes Zelklager von allem, was tliegen und singen kann. Drum ist der grüne Vorhang, auch wenn der Wind in den Blumen schläft, in immer

wallender Bewegung. Schaukeln sich nicht die Vögel auf seinen Zweigen, büpfen und ichsupfen sie nicht in seinem dichten Geäst berum, die ganz kleinen, unbeholsenen, die kaum das Flattern lernten; zittert nicht Blüte und Ranke vom Weben ausgespannter Federchen?

Da erwachte das alte Städtden aus feinem Dornröschenschlafe und ben stillen Märchentränmen und wollte nicht mehr verganbert fein.

Und die alte Mauerfrone war nun ein beschwerlich unmut Erbstüd geworden. Darum nuchte sie zerbrochen und zertrümmert werden, Glied für Glied

Und der herrliche Efenkranz, der ganz mit ihr verwachsen war, unauflösklich, ihre Seele selber und das Llüben ihres Felsenleibes, — mußte herausgeriffen und zerwishlt und entblättert werden. Mit tausendzüngiger Sichel mähte da der Tod. Jede Ranke ein Leben für sich, jede Murzel ein karker Anker des Lebens. Ta wurden Bölker der Wögel heimatlos. Ihr kuftigster, ihr trankester Keiklaal weit in der Runde wurde geplündert und zerkfört, und kein Stein blieb auf dem andern.

Vernichtet wurde das Werk des Lebens bis auf den Grund, und kein Wort wurde davon aufbewahrt. Und der Tod nahm sein altes, rechtmäßiges Reich wieder ein, und Cde, Schutt und Staub bereiteten ihm die Bahn.

Nar die alten Efeustämme, die entsaubten, wurden forgfältig berichent, und in gutes Erdreich, au sonnige Manern gesetzt, um ihr ehrwürdiges Dasein zu erhalten. —

Denn die Herzen jener Menichen, die damals in der entzanberten Stadt wohnten, waren bort und wußten nicht, daß eine Seele nimmer auß Nacht und Tiefe sich hebt, wenn ihr Bert, ihr Schwanenkleid, mit dem die Erdgeborene verwandelt zur Sonne stieg — wenn ihr Bert ihr geraubt und geschändet wird.





# Bismarcks Unschauungen über Bündnisse.

Don

## Dr. Ernft Safger.

- Berlin. -

(திவியத்.)

II.

Franfreich.

trachten wir im einzelnen Bismards Anichaunngen über die Berbindung Preugens mit den übrigen Groß. mächten. fo hat er, was zunächst Frankreich betrifft, fünfziger Sabren, aeleitet bon dem Gegenfat Biterreich, ftets die Notwendigkeit betont, "ber Gegnerichaft gegen Frankreich nicht öffentlich einen Stempel der Unwiderruflichfeit aufzudrüden", vielmehr die Möglichkeit einer engen Berbindung mit demfelben aufrecht zu erhalten, um nicht von Ruftland und namentlich Ofterreich zu abhängig zu werden. Beichwichtigend fügt er zu Beginn bes Nabres 1853 biefen Ausführungen in feinen Schreiben an General bon Gerlad und Manteuffel bei. Preußen muffe ichlieflich "ftramm zu Rugland und Ofterreich halten, ihnen aber nicht die Giderheit geben, daß es gar nicht anders fein fonne, weil fie es fouft schlecht behandelten," er fei überzengt, "daß es ein großes Unglud für Brenken mare, wenn feine Regierung ein Bundnis mit Franfreich einginge, Breugen burfe aber die Möglichfeit, unter Umftanden diefes fibel als das fleinere von zweien zu mablen, fich nicht in den Angen feiner Bundesgenoffen abidmeiden, wenn es auch niemals davon Gebrauch made". Im Dezember 1853 idreibt er Gerlach, "ein Bunduis mit Frankreich können wir nicht obne einen gewiffen Grad von Geneinheit eingeben", und noch im Degember 1854 verfichert er denfelben, er fei "weit entfernt, eine Berbindung mit Frankreich als etwas Erwiinschtes, freiwillig zu Erstrebendes anzusehen". Doch schon im Dezember 1853 sagt er in einem Brief an Gerlach: "Bringen wir Rußland dahin (ein Bündnis mit Frankreich einzugehen), so kann uns die verkehrte Wiener Politik doch nötigen, in diesem schenklichen Bunde der Dritte zu sein, ehe es Sterreich wird." Und mit Riickstand die liberzeugungen Gerlachs fügt er entschuldigend bei: "Sehr achtbare Leute, sogar mittelakterliche Fürsten, haben sich schon lieber durch eine Kloake gerettet, als daß sie sich prügeln oder abwürgen ließen."

Tatjächlich hat er damals jehr viel energijcher, als es nach diejen Angerungen icheinen fonnte, auf eigene Berantwortung auf eine Annäherung Prenkens an Rukland und Frankreich hingearbeitet. Serbit 1854 ankerte er an dem Bertreter Ruflands in Frankfurt, Glinfa, allerdings mit einer gewissen geflissentlichen Itberichwenglichkeit, ein Bund zwischen Rugland, Preugen und Franfreich jei fein mahres, politijdes 3deal. Und zu Beginn des Jahres 1855 erbot er fich bemfelben gegenüber fühn, den König auf diese Kombination vorzubereiten, und erflärte, für den Erfolg einstehen zu wollen, wenn ihm die ruffijche Regierung die Sorge dafür anvertrauen wolle. And dem frangofischen Befandten in Berlin gegenüber bat er fich damals abnlich ansgesprochen, wie Glinka gegenüber im Berbit 1854. Als dann im Frühjahr 1856 Berlad in einem Brief feinen Befürchtungen über die Bildung einer ruffifd-frangöfischen Alliang Ausdruck gab, da fchrieb Bismarck an Manteuffel, "er habe in feiner Antwort an Gerlad, da er deffen und des Rönigs Oct ühle respettiere, sich darauf beschräuft, die Sache als unwahrscheinlich darzustellen; Manteuffels Schreiben über des Königs und seine eigenen Ansichten in diefer Beziehung ermutige ihn aber zu dem Glaubensbefenntnis, daßer eine jolche Allianz, vorausgesett daß Breuken mit beiden Fügen in diefelbe hineinspringe, mehr hoffe als fürchte. Es fei das einzige Mittel, fich der Bormundichaft der Mittelstaaten und österreichischer Umgarnung nachhaltig zu entziehen."

In dem monumentalen Schreiben an Mantenffel vom 26. April weift er dann nach, daß Preußen im Hall der Verwirtlichung einer solchen Allianz mit friegerischen Jeweden nicht unter den Gegnern der er derselben zein könne. Eingehend legt er dar, wie eine Berbindung zwischen Preußen, Sterreich, dem deutschen Bund und England einer solchen Allianz gegenüber die schwächere Partei sei, zumal wenn jener Allianz Sardinien, wahrscheinlich anch die belgische Armee und ein Teil des deutschen Bundes zutrete. Denn bei einer solchen Gesahr von außen werde der dentsche Bund auseinander sallen, von England sei feine werdentliche Hinfe zu Lande zu erwarten, und es sei ein unsicherer Bundesgenosse; Sterreich sei in der Tesensive schwach – vor allem aber werde Hierreich selbst diese Partei sin zu ichnoch halten und lieber verluchen,

sich an Frankreich und Anhland anzuschließen. Ein wirklich bertrauensvolles Bündnis zwijchen Sterreich und Preußen sei wegen der Mivalität in Deutschland überhaupt unmöglich: "Nach der Wiener Politik ist einmal Deutschland zu eng für uns beider; solange ein ehrliches Arrangement über den Einsluß eines seden in Deutschland nicht getrossen und ausgeführt ist, pilügen wir beide denselben streitigen Acker, und so lange bleibt Sterreich der einzige Staat, an den wir nachhaltig versteren und von dem wir nachhaltig gewinnen können."

Und er kommt zu dem Schluß: "Um jede Chance offen zu erhalten, icheine für den Angenblich nichts erforderlich, als vielleicht etwas mehr koftenlose Freundlichkeit gegen Louis Napoleon und Ablehnung jedes Bersuches, uns gratuitement und vor der Zeit an das Schlepptau eines anderen zu fesseln."

In einem Schreiben bom 10. Mai fommt er noch einmal auf feine Forderung gurud, die Möglichkeit offen zu halten, Frankreich ohne Schaden und Demütigung noch näher gu treten, und diejen Gindrud auch bei den fremden Sofen zu erhalten. Denn nach den geschichtlichen und dynastischen Berhältnissen könne nur eine forgfältige Bilege unserer Begiehungen uns die Sähigfeit bewahren, nach Umftanden ebenjo leicht mit Franfreich zu geben, als mit Rugland, England oder Citerreich er wolle damit nicht einem preußisch-französischen Bündnis a priori das Wort reden - aber jedenfalls verliere die Stellung Breugens an Gewicht, sobald aus dem Kreise der für es möglichen Entichliehungen die Chance eines Bündnisses mit Frankreich als gänzlich gestrichen anzusehen sci, und es fonne in Lagen geraten, wo jene Chance von zwei itbeln das fleinfte fei. Roch näher führt er diefen Gedanten in dem großen Memoire vom 18. Mai 1857 aus: Napoleon werde an dem Bündnis mit England festhalten, folange es ihm erträglich bleibe doch gebiete ihm die Borficht, fich das ruffifche Bundnis offen zu halten, ohne durch auffällige Bemühnigen deshalb fich England ohne Not gu entfremden. Der ficherfte Mittelmeg biergu jei die Aultivierung der Begiehungen Frankreichs gu Preußen. Die Freundschaft Breugens bieteihm eine außerenglische, foutinentale Anlehung, mache daber die englijche Politif riidfichtsvoller und weniger leichtjertig in betreff eines Bruches mit Frankreich, babe dabei nicht das Berausfordernde für England, wie die ruffifche Verbindung, und bilde außerdem ein Verbindungsalied, um für Frankreich die Chance des ruffifchen Bundniffes auf den Fall der Rot offen und die Bedingungen desjelben mehr in der Sand ju behalten; fie überhebe Franfreich der Notwendigfeit oder Berfuchung, das ruffifche Bundnis frühzeitig und vielleicht voreilig ficher zu itellen und dadurch den Bruch mit England zu zeitigen. Gie ftelle augleich die unaweiselhafte Abermacht der Alliang auf dem Kontinent durch den Butritt Ruflands in Aussicht und wirte dadurch mäßigend auf England.

Für Preußen liege der Gewinn dieser Berbindung vorzugsweise in Deutschland — sie schneide den Mittelstaaten die Meinbundchance ab und verweise dieselben an Preußen, da sie bei Sterreich allein sich nicht sicher und geschütz fühlten, solange dasselbe nicht mit Rufland verbündet sei.

In der Pflege freundschaftlicher Beziehungen zu Frankreich liege also eine erhöhte Bürgichaft des Friedens. Sie vermindere die Wahrscheinlichkeit eines Bruchs zwischen England und Frankreich, vertage die Chance eines französisch-russischen Kriegsbündnisses, gebe Preußen, wenn es dennoch zu demselben kommen sollte, die Wöglichkeit eines moderierenden Einstusses auf dessen Gesten und Verleihe demselben alsdann eine solche übermacht, daß es zur Führung eines Kontinentalkrieges gegen dasselbe schwerlich kommen könne.

Schneide dagegen Prenken Napoleon die Hoffnung auf nähere Einigung von Hauf auf ab, so werde die Berbindung Frankreichs mit den meisten Mittelstaaten und die vollständige Unterhöhlung des Bundes die Folge davon sein. Komme es dann zum Bruch Frankreichs mit England, so sein den stehe auch die französigherussische Milianz gegeben, und Prenken habe dann die Bahl, dieser entweder unter den Bedingungen, die sie ihm alsdann stelle, beizutreten, oder die Chancen eines österreichisch-englischen Gegenbündnisses zu alzeptieren. Er wiederholt die Gründe, weshalb diese Partei die schwäckere sein werde, und folgert daraus, daß, auch wenn es nicht zum Kriege fäme, Sterreich und Prenken dieser Allianz gegenüber dipsomatisch in gedrückter Stellung und ohne Einwirkung auf die kleineren deutschen und anherdentschen Staaten sein wirden.

Das beite Mittel, ein ruffifch-frangofifches Bundnis gu hindern, gu vertagen oder seine Schädlichfeit für Breugen abzuschwächen, erblickt er darin, daß Preugen die gunftigen Dispositionen Franfreichs für ein intimeres Berftandnis mit ihm lebendig erhalte und ihm die Aussicht, fie zu realifieren, nicht benehme. Bei disfreter Sandhabung einer solchen Bolitif bleibe zugleich, folange die westmächtliche Allianz bestehe. Breukens Berhaltnis zu England, als Franfreichs offiziellem Bundesgenoffen, untompromittiert und jeder Entwidlung fähig - es halte die deutschen Staaten zusammen, gewinne eine Stellung, welche bermoge der Furcht por ihrer weiteren Entwidlung vielleicht Ofterreichs Politif bis gur Berträglichfeit mit Prengen modifizieren fonne, und Frankreich gegenüber fei es leichter, wenn die Umftande es erforderten, aus auten Beziehungen gn fühleren überzugeben als umgefehrt. Diejelbe freie und gunftige Stellung bleibe Prengen nicht, wenn infolge unfreundlicher Begiehungen 311 Franfreich die Ansicht neue Rahrung gewinne, daß Prengen Frankreich gegenüber hilfsbedürftig fei. Er trat daber fowohl für einen Ordensaustausch mit Napoleon, als für eine Zusammentunft Friedrich Bilhelma IV. mit demielben ein, um biefen freundlichen Beziehungen einen oftenfiblen Ausdrud ju geben.

Immer wieder kommt er darauf zurück, daß Preußen, "um jeine Chancen zu bestehn, durch die Wirklickfeit oder den Schein intimerer Beziehungen zu Frankreich hindurch müsse". — "Anr durch diese Mittel können wir Ckterreich nötigen, auf den überspannten Ehrgeiz der Schwarzenbergischen Aläne zu verzichten, und nur durch diese Mittel können wir eine weitere, Dentschand gänzlich aufseigende Entwidlung der direkten Beziehungen der deutschen Mittelstaaten zu Frankreich hemmen. Auch England wird ansangen, zu erkennen, wie wichtig ihm die Allianz Preußens ist, jobald es sürchten nuß, sie an Frankreich zu verlieren. Also and wenn wir uns an Csterreich und England ansehnen wollen, müssen wir bei Frankreich ansangen, um jene zur Erkenntnis zu bringen."

Und auch indem er im Mai 1860 Frankreich als "den bedenklichsten von allen Bundesgenossen" erklärt, betont er doch noch, daß man sich diese Möglichkeit offen halten müsse.

Mis er dann felbst das Ministerium übernommen, bat er feine Saltung gegenüber Franfreich gang nach den Marimen eingerichtet, die er als Gesandter stets verfochten hatte - indem er sich die Möglichfeit des frangofijden Bundniffes offen hielt und dieje Möglichkeit Ofterreich und den Mittelstaaten gegenüber als Drohmittel benütte. Db er damals ernftlich an den wirklichen Abschluß eines Bundnijfes mit Frankreich gedacht bat, wird man bezweiseln dürfen. Der Intereffengegenfat fowohl gegen Frankreich wie gegen Österreich war ihm wohl schon damals völlig flar. Jedenfalls hat er die Abneigung König Wilhelms gegen ein frangösisches Bünduis nicht ernftlich zu überwinden versucht. Die schleswig-holiteinische Frage führte noch einmal ein Zusammengeben mit Ofterteich herbei. Und im Februar 1865 bezeichnet er das frangofische Bundnis in einer Depejde an Golg nur als einen "Notanker fur ben Kall, daß das Wiener Rabinett nus einen billigen Abichluft verlagt". Er hat Napoleon bis zur Enticheidung des Jahres 1866 davon git überzengen gesucht, daß es in seinem Interesse liege, den nationalen Ehrgeig Preugens gu ermutigen, und ihn geschickt mit der Soffnung hingehalten, daß eine Einigung über feine Kompenfationsforderungen möglich sei, schließlich aber seine Forderung der Rheingreuze mit der Drohung beautwortet, fich mit Cfterreich, unter Bugeftandniffen in der deutschen Frage, zu einigen und sich gemeinsam mit ihm gegen Frankreich zu wenden. And nach dem Kriege bat er die Kompensationsforderungen und Bündnisantrage Napoleons höflich, aber entschieden abgelehnt.

Ju dem Wunsche, einen Krieg zu vermeiden oder wenigstens hinauszuschein, hat er einerseits Napoleons Begehrlichkeit auf Belgien verwiesen, andererseits aber jede aktive Witwirkung abgelehnt und höchstens zum Abichluß eines Desensivbündnisses sich unter Umständen bereit erflärt, worauf Rapoleon die Berhandlungen abbrach.

Nach 1870 hat er naturgemäß Frankreich zunächt stets als ein Mitglied einer Deutschland seindlichen Allianz in seine Kombinationen eingestellt. Aber ichon im Jahre 1880 sprach er einmal mit Busch im Hiblandstalien von der Möglichkeit einer Berbindung zwischen England Anhklandstalien von der Möglichkeit einer Berktändigung zwischen Deutschland. Ofterreich und Frankreich — einer Berktändigung, die wesentlich auf Kosten Italiens erfolgen würde, und in den achtziger Jahren waren es dann die fosonialen Fragen und die gemeinsamen Interessen gegen England, die in der Tat eine vorübergehende Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich herbeissührten — daß der alte, kontinentale Gegenfatz wischen den beiden Mächten aber noch nicht überwunden war, zeigte die Kriss der Jahre 1887/88.

#### III.

### Öfterreid.

Daß eine Berftandigung und ein Bundnis mit Ofterreich gur Beit für Preugen nicht möglich, daß die gegenseitige Anlehnung von Biterreich und Breußen ein Augendtraum sei, diese Überzengung gewonn Bismard bald in Frankfurt in feiner Stellung als Gefandter am Bundes. tage. "Ich will meinen Ropf zum Pfande feben, daß das bentige Ofterreich nie unfer ehrlicher Bundesgenoffe fein wird" - ichreibt er im Juli 1853 an Gerlach, und im Dezember entwickelt er in einem Schreiben an deujelben die "unignorierbare Tatfache, daß Biterreich zur Durchführung feiner inneren germanifierenden Bentralisationspolitik einer ftraffen Begemonie über den dentichen Bund bedürfe, daß Prengen, deffen Politif feinen anderen Exergierplat als Dentidland icon feiner geo. graphiiden Bermachienbeit wegen babe, ihm dabei im Bege itebe, daß für beide fein Blatz fei, daß einer weichen oder vom anderen gewichen werden milife". Und im Friibjahr 1856 fpricht er die Uberzeugung aus, daß Preugen "in nicht zu langer Beit für feine Eriftens gegen Ofterreich werde fechten müffen, . . . weil der Gang der Dinge in Deutschland feinen anderen Ausweg habe".

Freilich, als zu Beginn des Jahres 1854 die Spannung zwischen Rufland und Ofterreich zunahm, da meinte er, Preußen solle diesen Moment zu einem Arrangement mit Ofterreich benutsen: man müsse in Wien einsehen, daß Preußen nur dann, aber auch dann gewiß, ein zuverläffiger und williger Bundesgenosse sie, wenn der gegenieitigen Nivalität in Teutschland dadurch ein Ende gemacht werde, daß man durch ein bindiges, immerbin geheimes Arrangement seitere Abgrenzungen siet die Wirkungskreise jeder der beiden Mächte zu gewinnen suche, teils

geographische, teils sachliche Grenzen, und am Bunde mindestens ein gegenseitiges Leto und vertragsmäßige Sicherung der gegenseitigen Substitution, Berbesserung der Geschäftsordnung und dergleichen Lappalien. Ob er aber selbst wirklich an die Wahrickeinlichseit einer derartigen Übereinkunft ernstlich alaubte, erscheint doch aberiesthaft.

Bont Standpunkt der enropäischen Politif aus war ihm jedenfalls nm diese Zeit das Wündnis mit Csterreich bedenklich, da er fürchtete, daß Preußen sich durch dasselbe zur Aktion gegen Rußland fortreißen lassen könnte, während er den "einzigen Geg n er, don dem Preußen etwas gewinnen könnte", eben in Csterreich erblickte. Er hat dann freilich "bonne mine" zu dem Bündnis mit Csterreich gemacht und, soweit ihm das in seiner damaligen Stellung möglich war, dahin zu wirken gesucht, "daß Preußen sich einem kreigerischen Vorgethen gegen Rußland entziehe und die preußisch-österreichisch-deutsche Staatennasse unter Bedingungen zusammen halte, die Preußen mindestens ein wirksames Beto in betreff der gemeinsamen Volitik sicherten."

Abgesehen von der Unmöglickeit, infolge des Interessengeniates in Deutschland ein wirklich vertrauensvolles Bündnis mit Siterreich abschließen zu können, hielt er zu Beginn der orientalischen Verwicklungen selbst im Verein mit England eine Verbindung mit Siterreich für schwach, da es in Italien und Ungarn so saule und wunde Flauken habe, daß es ein sehr ichwacher Bundesgenosse sein würde. Und 1856 meinte er, daß es zwar in "der Offensive nicht zu verachten sei; es könne mehr als 200 000 Mann guter Truppen außer Landes verwenden und noch genug zu kause behalten, um seine Italiener, Magyaren und Slaven nicht aus dem Ause zu lassen, auf der Desensive aber, im eigenen Lande von Often und Westen angegriffen, halte er es für schwach, und leicht könne auf den ersten glücklichen Stoß des Gegners im Inwere das ganze künstliche Bauwerk des zentralisierten Schreiberregiments von Bach und Buol wie ein Kartenhaus zusammensallen."

Indem er im Jahre 1858 die Frage offen läßt, ob ein engeres Bündnis mit Sterreich sich für Preußen empfehle, betonte er aufs nachdrücklichste, daß nur "durch eine feste und energische Haltung Preußens die Möglichfeit einer Würde entsprechenen und somit haltbaren Milang mit Sterreich zu erlangen sei".

Als dann im Jahre 1859 der italienische Krieg ausbrach, da hat er sich ganz entschieden gegen eine Unterstützung Sterreichs in seinem Kampse mit Sardinien und Frankreich ausgesprochen, weil dann die Hauptlast des Krieges auf Preußen gesallen wäre und der Sieg Sterreich eine kolosiale Machtisellung verschafft hätte, und er hätte gewünscht, diese Krisis Sterreichs zu einer Bessenung der Stellung Preußens am Bunde zu benußen.

Celbit an die leitende Stelle versett, hat er freilich einige Jahre

ipäter noch einmal ein Offensivbindnis mit Ofterreich zum Zweck der Löfung der schlesdig-holiteinischen Frage abgeschlossen, in der ein Zusammengeben mit Ofterreich die Gefahr einer Koalition der anderen Mächte beseitigte. Und er hat dann diese Allianz noch jo lange, als das durch die europäische Lage wünschenswert erschien, aufrecht erhalten. Darch die erropäische Lage wünschenswert erschien, aufrecht erhalten. Darch eine definitive Löfung der deutschen Frage im dualistischen Sinn wünschie oder für möglich hielt, ist kaum anzunehmen.

Noch im Februar 1865 fcbrieb er Golt, er halte das öfterreichische Bündnis nicht für ausgenutt und glaube, daß wir, indem wir Wien awijchen der Soffnung auf unjeren Beiftand und der Furcht vor dem Ubertritt auf Seite ber Begner Ofterreichs erhalten, beffere Beichafte machen, als wenn wir Cfterreich ohne Not zwingen, fich auf unwiderruflichen Bruch mit uns einzurichten. Und im Abril ichrieb er an Ufedom: Bir miffen forgfältig bermeiden, wider unferen Billen oder früher, als die Umitände es gebieteriich erheischen, in das Kabrwaffer der französisch-italienischen Bolitik gezogen zu werden, solange uns die Möglichkeit friedlicher Begiehungen gu Ofterreich offen bleibt. Gafteiner Bertrag wurde in der Tat die Rrifis um August 1865 noch einmal aufgeschoben. Mis es ihm dann ichlieflich gelang, die friegerische Anseinandersetzung berbeizuführen, da bat er die Unterftiitung oder wenigstens die Rentralität der deutschen Mittelstaaten erftrebt, ihnen zu diesem Zwed sehr weitgehende Anerbietungen gemacht und auf die Mitwirkung Italiens ein jehr großes Gewicht gelegt.

Benn er dann nach dem siegreichen Feldang Ofterreich überans günftige Friedensbedingungen zugestand, so geschab das freilich unter dem Eindruck der Geschr einer französischen Intervention, aber doch zugleich aus flug berechneter Mäßigung und in der politischen Boranssicht, daß der drohende Insammenstoß mit Frankreich es erheische, Csterreich nicht unbeilbare Munden zu schlagen.

Und schon iehr bald nach dem denticken Kriege hat er den Bersuch einer nenen völferrechtlicken Berbindung Prenhens und seiner deutschen Berbindeten mit Ofterreich, zu dem die Initiative von Bayern ausging, begünftigt. Die Borschläge, die er dem Grasen Taufffircken sir eine Desensivallianz machte, sind sehr bezeichnend. Eine dauernde Berpflichtung zum Schutz der gesantten öterreichischen Wonarchie wollte er nicht übernehmen — sondern eine derartige Garantie zeitlich beschränken — auf ein bis drei Jahre. Dagegen war er bereit, zum Schutz der ohne Dundestägliche Bersassin, rein als internationalen Bertrag — abzuschließen. Er meinte weiterhin, man könne ein Bündnis der ersten Art durch zeitweise Abmachungen über die türfliche Magelegenheit vervollständigen, freilich nur nuter Hereinziebung Austlands in eine solche Komständigen, freilich nur nuter Hereinziebung Austlands in eine solche Komständigen, freilich nur nuter Kereinziebung Austlands in eine solche Komständigen, freilich nur nuter Kereinziebung Austlands in eine solche Komständigen, freilich nur nuter Kereinziebung Austlands in eine solche Komständigen, freilich nur nuter Kereinziebung Austlands in eine solche Komständigen, freilich nur unter Kereinziebung Austlands in eine solche Komständigen, freilich nur unter Kereinziebung Muslands in eine solche Komständigen,

bination oder weinigstens mit dessen von Preußen einzuhofender, stillschweigender Billigung. Die guten Beziehungen zu Aufland asso wollte er durch derartige Abmachungen seinesfalls in Frage gestellt iehen. Dieses Ziese sies einer Aripelallianz aber wurde vorerit nicht erreicht — es drohte vielnuchr die Gesahr einer Berbindung Kiterreichs mit Frankreich und Italien. Der schnelle Berlauf des französischen Arieges im Jahre 1870 indessen erstickte die Bildung dieser bedrohlichen Allianz im Keime.

311 Beginn der fiedziger Jahre erst gelang Bismard der Abschluß des im wesentlichen lediglich auf mündlichen Verabredungen der Sonveräne bernbenden jogenannten Trei-Kaijer-Bündnijfes.

Durch die Bendung, die die ensstiefe Politik alsbald nahm, wurde diese Biindins indessen nach wenigen Jahren aufgelött, und Bismard sah sich in die Lage verlett, zwiichen Rußland und Sierreich optieren zu millen.

Schon im Jahre 1875 iprach er sich Mittnacht gegenüber über die Schwierigkeit dieier Option aus: Mus der einen Seite die Tradition der Familienpolitik, der Mangel divergierender Juteressen und der Vorzug größer Stabilität, während in Steurreich häufig Sustemwechsel stattsinden; auf der anderen die Stommesgemeinichaft und mannigsache wertbolle nache Verbindungen auf anderen Gebieten als dem der Familienvolitik; träte man zu Steureich, so bekäme man in Anstland einen unversöhnlichen Gegner und Milierten Frankreichs, im anderen Falle werde Rukland bedenklich mächtig.

Ausschlaggebend war wohl für seine Enticheidung das Bertrauen auf den friedliebenden Charafter der österreichischen und das Mistrauen gegen die russische Volitik. Dazu kam wohl auch die Erwägung, daß Ofterreich der ichwächere von beiden iei, triewohl immerhin ein guter Anndesgenosie, daß daher von einem Bündnis mit Sterreich weniger als von einem solchen mit Rusland zu bestürchten iei, daß man vom Bundesgenosien abhängig werde, während die Gefahr eines österreichischtanzösischen Gegenbündnisses im Sindlich auf Süddentschland eher größer ericheinen konnte, als die eines russige-tranzösischen.

Nach den "Gedaufen und Erinnerungen" iprach für die Verbindung mit Sterreich, daß sie is ziemlich bei allen Parteien vopulär war, und daß sie von den Zeiten des römischen Neichs deutscher Nation und des deutschen Bundes eine völferrechtliche Tradition für sich hatte, was man Europa und namentlich Anhsaud gegenisber geltend machen founte. Doch erflärt Vismarch dier ausdrücklich, daß diese Erwägungen für ihn erst in zweiter Linie fianden. Eingebend bebt er sodanu die Umstände und Wöglichfeiten bervor, die Aulaß zu Bedeusen gegen die österreichische Berbindung gaben und geben: Zympteme antidenticher Stimmung in Ungarn, die Zurückräugung des deutschen, der unberechenbare Einslußes konseisionellen Elements und der nationalen Fragen. In letztere

Beziehung sind besonders die Anserungen über die polnische Seite der österreichischen Politik beachtenswert: Die Pksege des Polentums in Galizien ihr für Siterreich eine Wasse gegen Angland, und Galizien überhaupt, gegen Ihren offen — angerhalb der Grenzmaner der Karpathen kimftlich angeklebt — kein so notwendiger und so unersehlicher Bestandteil der Monarchie wie Bestweigen und Posen sür Preußen, von dessen alten Provinzen sie durch keine natürsiche Grenze getreunt sind.

Wiederholt hebt er die Möglichfeit hervor, daß autideutiche Strömungen nationaler oder konsessioneller Natur in Ofterreich, ruslische Beriuchungen auf dem Gebiet der Orientpolitik, die Bedrohung des österreichischen Bestigten Mestenkollen Mend statischen Bestigten den österreichischen Bund Rusland und Frankreich gegeniber lahm legen, daß gar Frankreich, nach Herstigten wer Mouarchie auf fatholische Grundlage und unterstützt durch ungarische und polnische Sympathien, ähnliche Beziehungen zu Sterreich wiedergewinnen könnte, wie sie im siedensährigen Kriege und auf dem Wiener Kongreß bestanden hatten, in der polnischen Frage 1863 drohten, im Krimkriege und zur Zeit des Grasen Benst, von 1866 bis 1870, in Salzburg und Wien Aussicht auf Verwirklichung batten.

Er betont, daß gegen die Erneuerung einer derartigen Bolitif für jest die perfönliche Sprlickfeit und Trene des Kaijers Frauz Joseph eine Garantie diete — daß diese aber eine rein persönliche fei und mit einem Bersonenwechsel hinwegfalle. Wiederholt und mit der größten, sat seidenichaftlichen Entichiedenkeit kommt er darauf zurück, daß sich die Gesahr einer österreichisch-russischen Berständigung im Sinne der Zeit Joseph II. und Katharinas oder der Reichstädter Konvention und ihrer Beimlichkeit nur dadurch paralysieren lasse, und daß es Wien die dem deutschen Winduisse seinelkalen oder freuden Esemente im Janun zu halten nur dadurch möglich bleibe, daß sich die bentiche Vollitik den Weg nach Vetersburg frei halte — "es ist nuvernüuftig und ruchlos, die Brück, die uns eine Aunäherung an Ausfland gestattet, aus persönlicher Verstimmung abzubrechen".

Er betont diese Notwendigseit auch um deswillen, weil bei einer Entfremdung zwischen Zeutschland und Anssand in Wien die Auspriiche an die Tienste des deutschen Bundesgenossen wachsen würden in der Richtung auf eine Erweiterung des casus foederts und auf eine Bertretung der österreichischen Interessen im Valkan und im Orient. Mit Nachdruck erstärt er, daß es nicht Ausgabe des Deutschen Reiches sei, seine Untertanen mit Gut und Blut zur Verwirflichung von nachbarlichen Wissenschen; die Erhaltung der österreichisch-nugarischen Wonarchie als einer unabkängigen, starken Großmacht sei für Deutschland ein Bedürfnis des Gleichgewichts in Europa, für das der Friede

des Landes bei eintretender Notwendigkeit mit gutem Gewissen eingesetzt werden könne, man sollte sich jedoch enthalten — so lautet die nicht mißzuberstehende Warnung — in Wien über diese Allekuranz dusprüche ans dem Bündnisse abkeiten zu wollen, für die es nicht geschlossen sein.

Die Bedenken gegen die Sicherheit der Berbindung mit Cfterreich veranlaßten Bismarch, die Bildung eines organischen Berbandes zwiichen dem Tentschen Reich und Cfterreich-Ungarn zu erwägen, der ulcht, wie gewöhnliche Berträge, kinddar, sondern der Geschgebung beider Reiche einverleibt und nur durch einen neuen Uft der Geschgebung eines derzeselben lösdar wäre. Es wäre das eine gewisse Sicherung des Lündnisses gegenüber der Möglichkeit eines von der Mehrheit der Bolksvertretung nicht gebilligten Systemwechsels in der answärtigen Politik der Regierung in Csterreich-Ungarn geweien — also immerhin gegenüber einem Teil der von Bismarch ausgesührten Gesahren — aber doch nur unter einer ganz bestimmten Voraussestung.

Rach Buich batte Andrassy die Berfassnuchigsgeit und Offentlichfeit des Bündnisses im Sommer 1879 in Gastein abgelehnt.

In den Gedanken und Erinnerungen, wo von dem Wideripruck Andrassins nichts gesagt wird, macht dann Bismard selbst Bedenken gegen ein derartiges versassungsings Bündnis geltend; er erinnert daran, daß die Berfassung des alten Reichs den Zusammenhalt der Nation nicht zu sichern, daß die früheren Bundesverträge die Schlacht von Königgrät nicht zu versindern vermocht.

"Die Haltbarfeit von Verträgen zwischen Großstaaten findet stets ihre Grenze in dem eigenen Intereise — eine Selbstausopserung für die Vertragstrene läst sich von Sieterreich nicht erwarten, wenn in der enropäischen Politif Wendungen eintreten, die für es eine antidentiche Politif als Staatsrettung erickeinen lassen."

Er kommt zu dem Reinktat, "daß gerade die vertragsmäßige Sicherftellung eines Bindniffes eine Feindin seiner Haltbarkeit ist, und das Beispiel Ofterreichs aus der Zeit von 1850—66 ist ihm eine Barnung, daß die politischen Bechiel, die man auf folde Verhältnisse zu ziehen in Bersuchung kommt, über die Grenze des Kredits binansgeben, den unabsängige Staaten in ihren politischen Operationen einander gewähren können."

Tagn kam die Erwägung, daß "niemand die Zukunft Sterreichs an sich mit der Sicherheit berechnen könne, die für dauernde und organische Berträge ersorderlich sei", wohl auch die Anichauung, daß einstweisen der Herricher eine stärkere Garantie biete als die Parlamentsmajoritäten.

Er hat ichließlich die deutsch-österreichische Kombination in anderer Weise ergänzt — durch den Rüchversicherungsvertrag mit Rußland.

### IV. Rukland.

Auf den Wert eines Bündnisses mit Anfland hat Bismard schon jrüh hingewiesen. So erklärt er es in einem Schreiben an Gerlach im Dezember 1853 für den "wohlseissten Bundesgenossen unter den Kontinentalen, da es nur im Orient zu wachsen verlangt".

Sehr eindringlich warnte er während des Krimfrieges vor einem entigliedenen Bruch mit Außland, der bei der Leichtigfeit einer Berftändigung zwischen Bruch und Frankreich Navoleon zum Herrn der Situation machen würde, während Preußen auf der Grenze gegen Außland nichts zu gedwinnen habe und sich durch Verwendung seiner Austrengungen gegen Außland in demielben Maße abhängig von Österreich mache und in Tentschland Feld verliere. Und im Jahre 1855 warf er im Briefwechsel mit Gersach wiederholt die Frage auf, inwieweit Preußen in seinem Infereise die Besiegung Aussands kommen lassen diese diese

Richt als ob er Rußlands Macht überichätt hätte: In einem Bericht an Manteuffel erklärt er im Jahre 1854, daß Rußlands europäifiges libergewicht im letten Menichenalter mehr auf der Furcht der Fürsten vor der Nevolution beruht habe, als auf der materiellen Gewalt, die Rußland außerhalb seiner Grenzen zu eutwörfeln imstande ist; der jetige türkliche Feldzug liesere ein neues Argument für diese Ansicht, und selbst Preußen isoliert habe mehr Chancen, sich der ruslischen Armee zu erwehren, als englischer Mishandlungen auf der See.

Bas er fürchtete, das war ein russischen Bindus Bündnis, und Anickluß Prengens an Ofterreich, den deutschen Bund und England gegen jenes. Denn er hielt bei dieser Kombination die Partei der Germanen für die ichwöchere, ein ehrliches Zusammengehen mit Ofterreich aber für mmöglich.

Aus der Erkenntnis der notwendigen Bekämpfung Citerreichs beraus wünichte und empfahl er daber in jenen Jahren immer wieder den Anichluß an Ruhland und Frankreich, zum mindeften die oftensible Aufrechterhaltung guter Beziehungen und der Wöglichkeit, ein Bündnis mit ihnen abzuschließen.

Und ebenio war zu Beginn der sechziger Jahre, wie er in den Gedanken und Erinnerungen ansführt, in der polnischen Frage ein Jusumengehen mit Ruhland von der größten Bedeutung für Kreußen. Die Votwendigkeit eines Kauppses mit Österreich, die Wahrscheinlichkeit eines solchen mit Frankreich hat er damals wohl voransgeschen. Nur mit Ruhland und England hatte Kreußen nicht prinzivielle divergierende Interessen und war es durch langiährige Freundschaft verbunden. Von England erwartete er kaum mehr als platonische Wohltwollen und beschreube Briese und Zeitungsartikel — dagegen rechnete er darauf, daß der Jar bei französsischen Verluchen zum Eingreisen in die deutsche Krege

Prenßen in deren Abwehr wenigstens diplomatisch beistehen würde. Tarum glaubte er allen Grund zu haben, die Sympathien Arganders II. wenigstens so weit zu prsegnen, um Rußlands Parteinahme gegen Preußen und Möglichfeit zu verhiten. Andererseits sog ein Obliegen der polonisierenden, pauslavistischen Partei in Außland und ein poloniferendliches russischen gegen Brundis, dem dann auch Italien beigetreten wäre, damals nicht außerholb des Bereichs der Wöglichsteit. Kaiser Acrander iprach Bismard selbst von seiner eventuellen Absicht, das sinke Weichstein unter mit Ausnahme Barichaus aufzugeben.

Angesichts der Schwierigkeiten, die eine Wiederherstellung polnischer Unabhängigfeit für Preußen infolge der geographischen Lage und Nationalitätenmijdung feiner öftlichen Provingen erzeugt batte, bat Bismard den Abichluß der Alvenslebenichen Konvention mit Rukland als einen wertvollen, im Rabinett des ruffifden Raifers erfochtenen Gieg der prengijden Politif über die polnijde Bartei am ruffijden Sofe bezeichnet. Tagegen hat er das vom Kaijer Alexander damals angebotene prengiich ruffische Bundnis gegen Ofterreich und die Weitmachte den Ronig abzulehnen veranlast. Er war zwar von der militarifden Starfe desjelben überzengt, aber er glanbte, fo ichreibt er in den Bedanken und Erinnerungen, daß ein folder Arieg Prengen der Erfüllung feiner nationalen Aufgabe nicht näber brächte, und fürchtete, daß Breußen im Falle eines Sieges fich nicht mit Rufland über die Butunft Citerreichs einigen tonne, daß Rugland eine Edwächung Siterreichs erstreben werde, wie fie nicht mehr im Interesse Prengens liege, und daß es Prengen in einer unterftiigungebedürftigen Stellung an der Beftgrenze werde erhalten wollen. Gine Sulfe für eine nationale Politif im Ginne ber preußischen Begemonie glaubte er von Angland am allerwenigsten erwarten zu fonnen. Die hiftorischen Erinnerungen an Tilfit, Erfurt, Dlmit ichredten ibn, und er hatte zu der Gortichafowichen Politif fein Vertrauen.

Er fürchtete, daß ein solcher Krieg sich zu einem preußisch-französischen fondensieren musse, daß die preußisch-russische Antitative zu demielben Preußens Stellung in Deutschland verichlechtern, die Hauptlait auf Preußen sallen, die russische Politik am längeren Arm des Hebels siehen nud dem ichwächeren Preußen auch im Falle des Sieges den Frieden differen werde,

Der freundlichen Haltung Preußens im Jahre 1863 und der Aufrechterhaltung der auten Beziehungen zu Außland war dann die sehr wohlwollende Neutralität Außlands im deutsch-frauzöhichen Kriege zu daufen
— die so weit ging, daß sie im Fall eines gleichzeitigen Angriss Ostereichs auf Deutschland sich in ein bewaffnetes Einschreiten Außlands zugunften Deutschlands umgesetzt hätte.

Später hat er dann noch einmal ein ruffijd dentiches Schut- und

Truthündnis abgelehnt, als Graf Schuwalow vor dem Berliner Kongreß diese Frage auschnitt. Er stimmte zwar dem Grasen darin bei, daß bei dem Aussichluß Ausslands aus dem Kreise unserer Koalitionsgegner keine kleinsgeschaftliche Koalition möglich sei, aber er sprach ihm die Bestifftung aus, daß die deutsche Bolitis, wenn sie ihre Möglichseiten auf das ruflische Bündnis einschräufe und allen übrigen Staaten den rufsischen Winsighe Längen entiprechend absage, Aussland gegenüber in eine ungleiche Beinsgegarten könne, weil die geographische Lage und die autofratische Berfassung Kuslands diesem für das Ausgeben des Bündnisses stets mehr Leichtigkeit gewähre, als wir haben wirden, Deutschland mithin im Falle französischer oder österreichischer Revonchegelüste bei seiner erponierten Lage in eine gesährsiche Abhängigkeit von Aussland geraten könne, und weil das Feithalten an der alten Tradition des preußischruissischen Bundes doch immer nur auf zwei Augen (dem Zaren) stehe.

Und als er dann im Jahre 1879 in die Lage geriet, gwijden Rufland und Esterreich optieren zu müssen, da haben ähnliche Erwägungen, verstärft durch die Erfahrungen des Berliner Rongreffes, die Entideidung augunften eines ruffifden Bundniffes verbindert, das er für materiell ftarfer hielt; er bemertt in den Gedanten und Erinnerungen, daß es ihm früher auch als sicherer gegolten habe, weil er die traditionelle, dynaftijche Freundschaft, die Gemeinsamkeit des monarchischen Erhaltungstriebes und die Abwejenheit aller eingeborenen Gegenjäte in der Politik für sicherer gehalten habe, als die wandelbaren Eindrücke der öffentlichen Meinung in der ungarifden, flavijden und fatholijden Bevolferung der habsburgifden Monardie. Aber andererieits ift "die einzige Burgichaft für die Daner der ruffischen Freundschaft die Berfonlichkeit des regierenden Raifers, und jobald lettere eine minder fichere Unterlage gewährt als Alexander I., der 1813 eine auf demielben Throne nicht immer vorauszusebende Treue gegen das preußische Königshaus bewährt bat, wird man auf das ruffifche Bundnis, wenn man feiner bedarf, nicht jederzeit in dem vollen Make des Bedürfnisses rechnen fonnen." Und Bismarck glaubte eben, daß Alexander II. nicht die Schärfe des politischen Urteils und die Arbeitjamfeit besitze, nm dauernd gegen maufrichtige Einflüsse feiner Umgebung gedeckt zu sein, daß er nicht so zuverlässig in personlichen Beziehungen wie Wilhelm I., nicht jo vijen und nicht jo unabhängig von weiblichen Ginfliffen wie Rifolaus I. fei.

Auch nach dem Abichluß des Zwei- und Treibundes blieb die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu Rußland und die Berhinderung eines rufflich-französischen Bindniffes eines der wesentlichsten Ziele der Politik Bismards, und diese Bestrebungen sanden ihren Höhepunkt in dem dentschrufischen Rücherscharungsvertrag, der im Jahre 1887 an die Stelle eines im Jahre 1884 augeblich zwischen den drei Kaisern auf dere Jahre abgeschlossenen Lindniffes trat.

Wenn wir den Angaben der Bismard-offiziösen Preise glauben dürsen, nicht ohne die Kenntnis und stillschweigende Billigung Sterreichs und Italieus als ein eventuell alle drei Jahre zu erneuernder und auf Ruflands Bunich geheimer Vertrag abgeschlossen, verpflichtete er für den Fall eines Angriffs auf eines der beiden Reiche das andere zu wohlswollender Rentralität. Mit dem rein desensiven Charafter des Treibundes war dieser Vertrag rechtlich und moralisch durchaus vereindar, und nur geisernder Parteilas gegen das größte staatsmännische Genie Deutschlands fonnte das förichte Wort vom "Verrat" aussprechen.

Der Bertrag hatte offenbar einen zwiesachen Zwek. Erstlich war er gewissermaßen eine Unterstreichung des desensiven Charafters des Dreibundes, der Deutschand zur Unterstüßung Siterreichs gegen einen russtlichen Angriff, nicht aber zur Beihilse zu einem Angriff auf Rußland verpschichtete. Die Feilegung der Neutralität Deutschlands bei einem eventuellen Angriff Siterreichs auf Anksland durch einen förmlichen Staatsvertrag war eine gewisse Garantie für die Ausrechterhaltung des desensiben Charafters des Treibundes, an der Deutschland das größte Interesie hat, da zwischen ihm und Aussland große Interesiengegeniäge und politisch Keibungsstlächen ihm und Aussland große Interesiengegeniäge und politisch Keibungsstlächen is ich t vorbanden sind, während man das von Citerreich-Ungarus Berhältnis zu Anstaud angesichts der vollischen Berhältnis und der Balfantrage süglich nicht behanpten fann.

Sodann aber jolke diejer Vertrag Dentickland vor einem ruffijchfranzölischen Kindnis im Hall eines franzölischen Ungriffs auf Deutschald ich eine kohe Bedentung für eben diesen Hall ist evident:
Sterreich war zur Unterftüsung Denticklands nicht vervelichtet; allerdings, wenn Rufland dann auch angriff, trat für Sterreich der
einens foederis ein; es ist aber flar, daß Dentickland den Schutz seiner
Starenze für diesen Hall nicht allein oder siberwiegend dem Aundesgenossen hätte überlassen fönnen. Solange es also nicht durch einen
Klaren Staatsvertrag gegen ein Obsiegen der antidentichen Vartei am
ruffischen Hole gedectt war, konnte es nicht seine volle militärische Kraft
für die Abwehr eines französsischen Angriffs einsetzen.

Der Bertrag ergänzte somit den Treibnud in der glüdlichten Weile: er war imstande, einen französisch-deutsichen Krieg zu lokalisieren und eine Erweiterung zu einem Weltfrieg zu verhindern, während die Bedeutung des Zweibundes doch nicht darüber binankging, Tentschland im Falle eines gemeinsamen französisch-russischen Angriffs zu nuterstützen. Der Zweibund fam am meisten dir eft Sterreich zugunte, Tentschland mehr indireft: dem ein russischer Angriff deutschleche Sterreich einer fall Tentschland, diese aber hatte ein großes indirectes Interesse an der Erhaltung der österreichischen Großmachtsstellung in senem Kall.

Deutschland drobte mehr ein frangöfischer Angriff — ein ruffischer immer noch eber als Citerreich ein frangöfischer; und gegen einen fran-

zösischen Angriff bot eben der russische Bertrag Deutschland eine Rückendenung, wie sie der Dreibund ihm naturgemäß nicht bieten konnte.

Die exponierte Lage Teutschlands nach zwei Seiten hin machte auch eine stärkere Sicherung durch Verträge nötig oder wenigstens wünschenswert — während sowohl Csterreich als Italien, mit Deutschland im Oreibund geeinigt, nur nach ein er Seite exponiert waren.

## V. Italien.

Was Italien betrifft, so hat Vismard ichon früh in demselben den natürlichen Anndesgenossen Preußens erblickt. Im Frühjahr 1860 äußerte er zu Gerlach, "man hätte mit Piemont gehen sollen und dieses gegen Frankreich und Siterreich gekehrte Reich vereindern jollen, Sabohen abzutreten". Denn "gegen Frankreich und Siterreich gekehrt" waren auch die Interessen Preußens. Er ist daher, frei von den legitimistischen Bedenken Gerlachs und des Königs Wilhelm, schon als Gesandter für die Anerkennung des jungen Königreichs eingetreten, das Preußen "ersinden müsse, wenn es nicht von selbst entstünde".

Und als die Wahricheinlichkeit einer friegerischen Anseinandersetzung mit Cherreich näher riette, hat er auf ein Bündnis mit Italien einen geradezn entickeidenden Wert gelegt: Zweimal, im Sommer 1865, als die Krisis auszubrechen ichien, die dann noch einnal durch den Gasteiner Bertrag verschoben wurde, und wieder im Januar des Jahres 1866 hat er seinem Gesandten in Florenz anseinandergesett, daß der Grad der Sicherheit und der Umfang dessen, was man von Italien im Kriegsfall zu erwarten habe, von wesentlichen Sinslus darauf sein werde, ob Preußen es zur Krisis kommen sasse dien sich mit geringeren Vorteisen begnisse. Und die undefriedigende Antwort, die er das erste Was auf biese Frage erbiest, hat wohl mit dazu beigetragen, daß er durch die Gasteiner übereinstunkt noch einmal die friegerische Lösung vermied.

Es war übrigens wohl nicht nur die militäriiche Mitwirfung Italiens bei dem Kampfe gegen Csterreich, die ihm das italienische Bündnis damals so wündsenswert machte; er hoffte vielnehr zugleich auch durch das Bündnis mit jener Macht, die zu Frankreich eine so enge Fühlung besaß, die wohlwollende Neutralist Napoleons zu sichern und andererzeits König Wilhelm leichter zum Kriege zu bestimmen; wiederholt hat er das den italienischen Unterhäudern, dem General Govone und dem Grafen Barral, ganz offen erklärt, und es liegt kein Grund vor, an der Richtigkeit dieser Erklärungen zu zweiseln.

Der Zwed des Bündnisses war der, Preußen die Silfe Italiens für den Fall zu sichern, daß es zum Kriege mit Ofterreich fäme. Roch fonnte Bismard in den ersten Wonaten des Jahres 1866 sich nicht dafür verbürgen, daß dieser Jall wirklich einträte, hauptsächlich doch

wohl deshald, weil er der Zustimmung des Königs nicht sicher war. Und ebensowenig wollte nud konnte er die Antitative Italien überlassen nud Prensen verpslichten, in einen italienisch-siterreichischen Krieg einzutreten. Er wollte den Zeitpunst für diesen vielmehr selbst wöhlen und brauchte noch Zeit, um die nationale Frage anfaurollen. Er wünschte also ein einseitiges Eventualbündnis — die vertragsmößige Verpslichtung Italiens, Prensen zu unterstützen, salls dieses in Folge der Brage der deutschen Bundesresorm in die Lage käne, die Wassen gegen Esterreich zu ergreisen.

In der Confeilsfitung bom 28, Februar 1866 ichling er bor, Moltke nach Floreng gu ichiden, nur ein berartiges Bundnis mit Italien gu vereinbaren, und als dann die italienische Regierung, der preußischen anvorfommend, den General Govone zu Berbandlungen über ein Bündnis nach Berlin entsandte, da hat Bismard diesem in erfter Linie ein derartiges Eventualbündnis als wünschenswert bezeichnet. Bollte Italien daranf nicht einachen, fo war er bereit, einen Bündnis- und Freundichaftsvertrag in allgemeinen Ausdrücken abzuschließen mit der Beftimmung, im Fall gewisser friegerijder Eventnalitäten sofort einen ichon jest zu vereinbarenden Difenfib- und Defenfivallianzvertrag zu unterzeichnen. Als Minimum feiner Biniche endlich bezeichnete er einen einfachen, allgemeinen, beständigen Frenndichafts- und Allianzvertrag, der wiewohl ohne wirkliche praftische Bedeutung und ohne ein bestimmtes Riel ihm doch niitlich fei, um König Wilhelm auf dem Wege feiner eigenen Rombinationen festzuhalten, ein Beweis daffir, einen wie hoben Bert er auf das italienische Bündnis eben wegen dieser seiner Wirkung auf den Ronia leate. Das geht auch daraus bervor, daß er Govone in der zweiten Konfereng am 16. Marg bringend bat, diefer möge feine Erflärung, daß er nur gum Abichluß einer unmittelbaren Offensio- und Tefensivallianz bevollmächtigt sei, dem Könige nicht wiederholen, ohne die Möglichkeit einer anderweitigen Bereinbarung durchbliden zu laffen. Er habe große Edwierigkeiten gehabt, den König zu jeinen Anschanungen zu bringen, und wenn Govone die Aussicht auf die italienische Allianz, die er dem König eröffnet, zerftore, jo möchte diefer der ihm porgeichlagenen Politif entfremdet werden.

Govone war zunächst wenig geneigt, auf die Borschläge Bismarcks einzugeben, da seine Instruktion ihn nur zum Abichluß einer unmittelbaren Offensive und Tesenspolial ermächtigte. Sowohl er als der italienische Gesandte in Berlin, Graf Barral, dem er die weiteren Berhandlungen überließ, da er selbst sich dazu nicht für ermächtigt bielt, hatten den Berdacht, daß Bismarck die Berhandlungen mit Italien nur als ein Arcsisonsmittel Sterreich gegenüber benutzen wolle, um die Frage der Elbherzogstimer in einer sur Arcusen befriedigenden Beise zu sesen. Und obwohl sich Vismarck mit der größten Offenheit über die Ziele seiner

Bolitif und die Schwierigkeiten, die sich der Turchführung derselben entgegenstellten, aussprach, vermochte er dieses Wistranen der Italiener doch nicht ganz zu zerftreuen. Trohdem gelang es ihm schließlich doch, sich mit dem Grasen Barral über einen Entwurf zu dem von ihm von vornberein erstrebten Sventualbündnis zu einigen, den dann La Marmora genehmigte, sobald er sich der Zustimmung Napoleons vergewissert hatte.

Auf Bismards Borichlag wurde in einem besonderen Protofoll die Geheimhaltung des Vertrags bestimmt. Er wollte damit Italien eine Garantie geben, daß Prensen das Bündnis nicht dazu misstranden werde, um durch seine Witteilung Konzessionen von Diterreich zu erzwingen. Und er sügte zur Begründung die sehr charafteristischen Worte zu: Comme je desire et espère que nos relations actuelles seront durables, il faut qu'il y ait loi et soi.

Die Gilktigkeit des Vertrags wurde auf Wunich des Grafen Barral auf die Dauer von drei Wonaten beichränkt; wenn ferner auf dessen Bunich ausdrücklich die Initiative Italiens ausgeichlossen wurde, so entsprach das durchaus Vismarcks ursvrünglichen Whichten, wenn ihm auch vorübergebend in jenen kritischen Bochen der Gedaufe kam, Italien jeinersieits zur Initiative zu veranlassen, um dann den König Wilhelm zur Teilnahme am Kriege mit fortzureisen.

Gehr großen Wert legten ferner die Staliener darauf, daß in der Einleitung des Bertrags diefer als traite d'alliance offensive et defensive bezeichnet wurde: nach Govones Verichten wären diese Worte des von Bismard biftierten und vom Grafen Barral niedergeichriebenen Entwurfs ipater von Bismard in die Borte traite d'alliance et d'amitie geandert, und erft por ber Unterzeichnung des Bertrags mare auf Drängen Barrals ber ursprüngliche Wortlaut wiederhergestellt worden, nachdem Bismard unr "mit einiger Schwierigfeit" nachgegeben habe. Man wird indeffen Subel darin beiftimmen miffen, daß nicht die Benennung des Bertrags in der Ginleitung, jondern unr die in dem Bertrag felbit bestimmten Berpflichtungen von rechtlicher Bedeutung fein fonnten. Benn die Italiener ans jener Beneunung Gegenseitigkeit und die Verpflichtung Preußens ableiten wollten, Italien gegen einen Angriff Citerreichs beignsteben, fo ift das eine Art der Argumentation, an deren Stichbaltiakeit man mindestens zweiseln kann. Mit mehr Recht hätten sich die Staliener allenfalls auf den Artifel 1 des Bertrags berufen fonnen, der fantet: "Il y aura amitié et alliance entre Leurs Majestés le Roi de Prusse et le Roi d'Italie", und ous diesem die beiderseitige und allgemeine Berpflichtung ableiten können, im Falle eines fremden Angriffs fich gegenseitig zu unterftüten. Diefer Artifel hat aber offenbar nur die Bedeutung eines Cheriates: wie er durch den Artifel 5 zeitlich eingeschränft wird auf drei Monate,

jo wird er sachlich durch den Artifel 2 näher bestimmt, der Italien verpflichtet, an Sterreich den Arieg zu erklären, salls Prengen ursolge der Brage der Bundesresonn in die Lage verset wird, die Wassen stereich zu ergreisen. Es kann zum mindesten kein Zweisel darüber berrschen, daß Prengen nur ein Bindnis in diesem Sime schließen wollte. Wan muß aber andererscits anerkennen, daß der Wortlaut des Artifels 1 des Vertrags nicht ganz drögis ist und daß, falls man keine ganz allgemeine und dage Verpflichtung damit stipnslieren wollte, es eines Zuschreich bedurft hätte, etwa: "sous les conditions suivantes" oder "pour léventualité suivante".

Benn also Bismard auf Govones Frage diesem erklärte, daß Kreußen nach seiner Aufkaisung nach dem Andrikaben des Vertrags nicht aur Unterstüßung Italiens bei einem Angriff Herreichs verpflichtet sei, so war er zwar fraglos donn fide — ob aber diese Auffassung mit Rücklicht auf den Bortlaut des Artikels 1 wirklich haltdar ist, kann fraglich erickeinen. Übrigens nahm Bismard sener Divergenz sofort sede praktische Bedeutung: er versicherte, daß es im eigenen Interesse Preußens liege und seine moralische Pssicht sei, Italien in solchem Falle zu unterstützen, und daß er daraus eine Kadinettsfrage machen werde; und er beeilte sich, sich der Justimmung des Königs zu vergewissern und diese den Italienern mitzuteilen. Schon vor seuer Erörterung über die Auslegung des Aprilvertrags mit Govone hatte er übrigens durch seinem Gesandten in Wien am 27. April erklären lassen, daß Preußen bei einem österreichischen Knariss auf Stalien nicht indisterent bleiben könne.

Er bandelte also durchaus loval, indem er dem Bundesgenoffen, mit dem er ein Eventualbundnis abgeichloffen, die Unterftütung Preugens auch für einen Fall zusicherte, für den fie feiner Anffassung nach durch den Bertrag nicht förmlich festgesett war. Und es entsprach ebenso den Pflichten der Longlität, als einer ichon aus Zwedmäßigkeitsgrunden ehrlichen Politif, wenn er, vor dem Gingeben auf die letten Borichlage für einen friedlichen Ausgleich mit Ofterreich durch den Baron Gableng, den Stalienern verficherte, falls es zu einer Ginigung mit Ofterreich fomme, werde er Italien bei Zeiten und longl davon in Renntnis feben, und feinesfalls wurden die Abmadungen mit Ofterreich der Art fein, daß Italien fich allein dem bewafineten Ofterreich gegenüber befinden werde. Da Preußen durch das Bündnis feineswegs die rechtliche Berpflichtung übernommen hatte, den Krieg tatfächlich berbeizuführen, war Diefer lette Berfuch zu einer friedlichen Ginigung mit Ofterreich formell fraglos gulaffig. Und daß es Bismard Ernft war mit feinem Beriprechen, die Pflichten der Lopalität gegen Italien in jedem Fall zu erfüllen, das geht aus seinem Memoire an den König vom 2. Mai hervor, in dem er es für eine, allerdings schwierige, Aufgabe erklärt, Ofterreich im Falle der Verständigung zu demjenigen Verhalten gegen Italien zu vermögen, welches zu verlangen für uns eine Ehrenpflicht gegen Stalien wäre.

Als die französische Intervention eintrat, da hat er wohl die Möglichfeit in Erwägung gezogen, im Bunde mit Italien oder auch allein den Kampf gegen Csterreich und Frankreich fortzusehen; aber die unsichere Antwort Govones sowohl als das militärische Gutachten Woltses haben ihm einen raschen Abschluß mit Csterreich wünschenswert erscheinen lassen.

Nach dem Ariege drängte die Hinneigung Italiens zu Frankreich, wie Bismard im Mai 1867 zu Bernhardi bemerkte, zu einem Bündnis der drei Ostmächte. In den siedziger Jahren hat er dann, als eine Spannung zwischen Italien und Frankreich eingetreten war, dem Parifer Votschafter auseinandergeiett, daß er keinesfalls einen Konflikt zwischen diesen Staaten wünsche, weil Teutschland sich in einem solchen der Unterktützung Italiens nicht würde entziehen können.

Im Januar 1880 bezeichnete er Italien und Rußland als die einzigen friedenkfeindlichen Mächte und bemerfte in einem Schreiben an den Botschafter in Wien, er habe vor 12 Monaten geglaubt, daß Italien geneigt iei, sich gegen die Anerbietung territorialer Erwerbungen und eines Etreisens der adriatischen Küste einer russischen Kriegspolitif zur Verfügung zu stellen: er glaubte mehr Grund dazu zu haben, zu fürchten, daß Italien in den möglichen Krien der Jufunft unseren Gegnern beitrete, als zu hofsen, daß es sich mit uns vereinige. Erft das nächste Jahr (1881) brachte in Italien einen Ministerwechsel und einen Umichwung in der äußeren Belitif dieses Landes, der dann zu seinem Beitritt zum deutschöfterreichischen Vündus silbete.

In den Gedanken und Erinnerungen erklärt Bismard einmal beiläufig die Berbindung mit Italien allein für ein "nicht hinreichendes Gegengewicht gegen die Koalition der drei übrigen Erohmächte (Frankreich, Ofterreich, Rußland) auch dann, wenn die zuklünftige Haltung und Beitaltung Italiens nicht nur von Frankreich, sondern auch von Öfterreich unabhängig gedacht werde". Und Anich gegenüber hat er sich wohl einmal recht stertisch über die Sicherheit der italienischen Allianz ausgesprochen. Zu wiederholten Malen hat er es dann betout, daß Deutlickland auf die Anlehnung au Italien durch die Geschichte augewiesen sei, daß das eine mit dem anderen ebenso wie mit Herreich nicht nur Stimmungen und Freundschaften, sondern die zwingendsten Justeressen des europäischen Elichgewickts und der eigenen Justust einigen.

#### VI. Spanien.

Auch eine Berbindung mit Spanien hat Bismard vor der definitiven Auseinandersetzung mit Frankreich für nütslich gehalten. Ms zu Beginn des Jahres 1870 die spanische Thronkandidatur des Krinzen von Hobenzossern zum dritten Mase auftanchte, hat er sie entschieden begünstigt, und in einem Tistat sür einen Annuediatbericht an den König wies er unter anderem darauf bin, daß durch eine deutsche Typnastie in Spanien die Sympathien zweier Nationen, deren Interessen sich nicht widersprechen und deren freundschäftliche Beziehungen einer bedeutenden Entwicklung sähig seien, wesentlich gestärft würden, daß es sür die Beziehungen zu Frankreich von Nutzen sei, jeuseits desselben ein Land zu haben, auf dessen Sympathien Breußen rechnen fönne und mit dessen Empfindungen Frankreich rechnen müsse, und daß im Kriegssall durch die Verteidigung gegen Spanien immerhin ein bis zwei französische Armeetorps beschäftigt würden — Gedanken, die gewiß richtig sind und für seine Stellungnabme zur spanischen Thronfrage trop seiner späteren Erstärungen entscheidend geweien sein dürften.

## VII.

England.

über die Möglichkeit und den Wert eines Bundnisses mit England bat sich Bismard stets febr febrisch ansgesprochen.

Der lette Grund dassir liegt wohl in der gelegentlich von ihm betonten Tatiache, das die deutsche Politif "immer nicht mit den kontinentalen Mäcken zu rechnen habe". Dazu aber kommt noch ein Zwisfaches: Einmal die militärische Schwäche der Kandunacht Englands, dessen Sicherheit — so bemerkt er einmal — "weniger durch seine Piindnisse als durch seine eigene Flotte bedingt ist". Er bielt England, wie er 1856 an Gerlach schreib, "nicht nur für einen sehr egosstilchen, kondern auch für einen schwachen Freund" und motivierte diese Anichaumg weiterbin: "Die Leute sind nicht mehr, was sie waren. Der Staatsmann und der Aristorist sind abgesehrt, die Preschengel sühren das Megiment, und wenn das so bleibt, so ist eine weise Leitung der Politif unmöglich und äußere Entwicklung von Energie nur in gelegentlichen Varenwehren zu hoffen. Sie waren groß, iolange sie trot übrer Verfassung regiert wurden, aber ich halte sie für prädestimiert, den Unstum des wahren Konstitutionalismus auch noch an sich selbst ad absurdum gesährt zu sehen."

Tamit kommen wir zu dem zweiten Moment, das nach Bismards Anschanung ein Lündnis mit England geradezu unmöglich macht: Der Mangel an Setzigkeit in der äußeren Politik, wie er durch die demokratissert, parlamentarische Berfassung bedingt ist. Bismard hat sich darüber ichen in den fünzigker Jahren in der unzweidentigken Weise ansgesprochen: "Die Politik einer englischen Regierung ist underechendar und nicht selken den inneren Einwirkungen abbängig, die sich den Kombinationen staatsmännischer Bernunft gänzlich eutziehen." "Seit der Reformbill hat die erblische Weiseheit der frisberen Tage nicht wieder die Leidenichaften eines ungeordneten Parteigetriedes lichten können, und

wo Zeitungsartifel mehr zu bedeuten haben als staatsmännische Erwägnugen, da ist es mir nicht möglich, Vertrauen zu gewinnen. Die insularische Sicherheit macht es Eugland leicht, einen fontinentalen Bundesgenossen se nach dem Bedürfnis der britischen Politif zu halten oder sigen zu lassen, und ein Ministerwechsel reicht zur Bewirfung und Rechtsertigung des Revirement hin, wie Prenzen das im siebenjährigen Friege erlebt hat."

Mehriach betout er jerner, daß sich auf dem Wiener Kongreß die Interessen und Eigereichs und Englands denen Prenkens am meisten entgegengeselt hätten, und ebenso fpricht er sich and in den Gedanten und Erinnerungen dahin ans, daß er zwar die Frage, welche Unterstützung Teutschland von England im Fall einer frauzösisch-österreichisch-russischen Koalition zu erwarten haben würde, nicht ohne weiteres im Nüdblich auf die Geschichte des siehenjährigen Krieges und des Wiener Mongresse beantworten, es aber doch als wahrscheinlich bezeichnen wolle, daß ohne die Ziege Friedrichs des Großen die Zache des Königs von Prenizen damals noch früher von England wäre fallen gelasien worden. Echon im Jahre 1857 spricht er jerner den Gedanken ans, daß "England uns weder miere industrielle noch eine maritime Entwidtung in Handel und Flotte gönnen fönne", und indem er einmal von seinen Somvathien sir England pricht, bemerft er: "Aber die Lente wollen sich ja von uns nicht lieben lassen,

Diefe Anichanungen Bismarck in den fünfziger Jahren haben sich iväterhin nicht geändert. Im Jahre 1882 iprach er Busch gegenüber davon, wie sich in England der Radisalsiums weiter ausbreite, eine Revolution im Anzuge sei und die demokratische Republik dort kommen werde, und in den Gedanken und Erinnerungen läst er bei den Lectrachtungen über Roalitionen England ganz ans dem Epiel — es gilt ihm wegen seiner parlamentarischen Berjassung und der durch dieselbe bedingten Wöglichkeit eines schnellen Bechsels der Regierung und der gesanten änzeren Bolitik nicht als bündnissähig: "Die englische Berfassung führ auf der gesanten änzeren Bolitik nicht als bündnissähig: "Die englische Berfassung führ als bündnissähig: "Die englische Berfassung führ als bündnissähig: "Die englische

Man sieht, mit welchem Mistranen Bismard danernd den Einschister durch die Resormbill demokratissierten, parlamentarischen Versassung Englands auf dessen änzere Politik betrachtet hat — einem Mistranen, das selbswerständlich keineswegs lediglich seiner Abneigung gegen Parlamentarismus und Serrichaft der Preise entsprang, se unspmpathisch ihm anch beides war; denn derartige Antipathien waren für seine änzere Politik nie bestimmend; es beruhte vielmehr auf rein praktisch staatsmännischen Erwägungen, vom Ztandpunkt der änzeren Politik ans, sowie auf den Lehren der Geschichte.

Tag diese Erwägungen auch den Einsluß der inneren Versassung berücksichtigen nutsten, ist selbsiverständlich — denn so gang lassen sich Rechund Sub. CXVII. 250. äußere und innere Politik doch nicht scheiden, wie das Bismard, im Widerspruch gegen die extremen Anschauungen der Legitimisten etwas über das Ziel hinausschiebend, bisweilen behauptet hat — sie sind desshalb doch teineswegs von Parteidoktrin diktiert.

Gang ühnlich wie Bismard dachte übrigens nach dem englischen Separatfrieden des Jahres 1762 auch Friedrich der Große über ein Bündnis mit England.

Er hat England niemals diejen "Verrat", dieje "conduite infame" verziehen. Im Jahre 1765 erklärt er, er könne mit diejen Lenten nichts zu tun haben, noch in neue Verbindungen mit ihnen eintreten, ohne jich vor den Angen Europas zu prostituieren, und innner wieder triederholt er, daß er nicht zum zweiten Male die "dupe", der "Don Onkote" Englands werden wolle.

Abgesehen von der persönlichen Gereiztheit, die natürlicherweise seine Geschrung bei einem so selbstveunisten Herricher wie Friedrich dem Großen hervorrusen uniste, war es anch — genan wie dei Wismard — die zwiesache Erwägung, daß England ein schwacher Bundessgenosse sein Ministerwechsel leicht einen völligen Unschwung in der äußeren Politit des Landes hervorrusen könne, was ihm ein Bünden in mit England nur im äußersten Notsall als tuntich erscheinen ließ.

Und er hat wiederholt erklärt, wenn einmal die ktonjunkturen ein Bündnis mit England durchans notwendig madgen jollten, so werde er als conditio sine qua non jordern, daß es von dem Parlament bestätigt würde, und daß es so die strast eines Bündnisses mit der ganzen Nation erhalte, dei der man weniger Gesahr lause, betrogen zu werden.

Es ist ein gang ähnlicher Gedanke wie Bismards Plan eines versolgingsmäßigen Bindulises mit Storreich im Jahre 1879 — ein Gedanke, der in der Praxis ichon deshalb kann durchzussihren ist, weit damit die Geheinhaltung des Bündnisses numöglich wird und diese doch häufig wünscheuswert oder nötig ist — gang abgesehen von der prinzipiellen Gesahr, die für einen konstitutionell-monarchischen, aber nicht parlamentarisch regierten Staat in einer so einschneidenden Anteilmahme des Parlaments an der äußeren Politik sige. Und schließich ist das Berantwortlichkeitsgesicht und damit die Inverlässigkeit von Parlamentsmajoritäten wohl kann größer als die der Monarchen und leitenden Staatsmänner.

Das Mistranen gegen ein englisches Bündnis brauchte übrigens Bismarch nicht zu hindern und hat ihn nicht gehindert, auf die guten und freundschaftlichen Beziehungen zu England Wert zu legen und das auch öffentlich auszusprechen, wenn diese Beziehungen auch in den achziger Zahren infolge der Gegensätze in der Rolonialpolitik nicht sered durch Leedenswürdigkeiten, sondern gelegentlich auch durch den hinveis

anfrecht erhalten wurden, daß Tentschland eventuell in die Lage kommen könne, "diesenigen, die ohne es zu wollen, Gegner von England sind, zu unterstüßen und iraend ein do ut des herznstellen".

In früheren Jahren hat er wohl eine gewisse Interessemeinschaft mit England bisweilen betont. So wenn er im Jahre 1862 dem englischen Gesandten Lord Lottus gegenisber ängerte, das Prensen und England das gleiche Interesse hätten, das sich ein einiges und sowohl von Frankreich als von Csterreich unabhängiges Italien bilde. Und er hat im diese Zeit wohl in England und einem selbständigen Italien natürliche Aundesachossen Prensens gesehen.

So icheint er denn auch im Jahre 1879 an eine Annäherung Englands an den Zweibund gedacht zu haben.

#### VIII.

#### Edilng.

Bie Vismark in den Gedanken und Erinnerungen das Kapitel über den Treibund mit dem Mahnwort beschlicht: Er dispensivet nicht von dem toujours en vedette, so hat er anch in der praktischen Politik trot Allianz. und Kückersicherungsverträgen die sicherste Bürgschaft in der eigenen Macht, in einem starten Herer erblick. Es ist fein Jusall, das in die ersten Jahre seines Ministeriums der Rampf um die Hererschaft, das in die ersten Jahre seines Ministeriums der Rampf um die Hererschaft. Er hat dem Reichstag immer wieder erkärt: "Ohne die Armee kein Teutschland: weder wäre es geworden, noch ist es zu halten." — "Bor allem brauchen wir ein startes Herer, das start genug ist, um unsere eigene Unadhängigkeit ohne seden Bundesgenossen sicher genug ist, um unsere eigene Unadhängig von der augenblicksichen Lage, so start sein, das wir mit dem Selbstzessische ergesen Katson, die nuter Umständen start genug ist, ihre Geschicke in ihre eigene Hand zu nehmen, anch gegen jede Koasition . . . das wir damit ieder Eventualität . . . mit Kube entgegeniehen können.

Der große Kurfürst, der große König und der große ktanzler — sie stimmen überein in dem Grundsatz: "Mulauzen sind gut, aber eigene Kräfte sind besser," und neben der Siderung durch sene ist doch ein eigenes, startes Hotte nud — so können wir bente hinzussigen — eine eigene, starte Flotte allemal das notwendigste Instrument einer kräftigen Politik.





## Capri.

Pon

### Effe Suffner.

- Bonn. -

Capri, du Land aller Schönheit — Wie du dich badeft im Lichte der Sonne, Wie dich umspilt das blane Meer.

Capri, du Sand der Sonne und der Liebe!

Deine Sonne brennt, wie gener brennt sie, Buß duftende Blumen ruft sie aus Licht, Und in ihrer Glut reift sie den Wein, den fenrigen, Daß wir ihn trinfen wie heißes, wie rotes Blut. Die Sonne, wie beiß ist die Sonne von Capril Beiß, wie alübende Kusse lect sie sich auf mich.

Und wie am Mittag Aina, — la bella, — Tina, die Schönfte von Capri Kommt masserragend langiam vom Strande heraus, Sangiam, in der zitternden Hitze des Mittags. — Schön ist sie wie Capri selbst.

Eben gefernt, wie ans Bronze der Körper.
Riein und ichtant die brannen güße.
Do leicht der Gang.
Do jaden alle ihre Einien.
Echen die Rundung der Urme.
Die leicht füßend das ichwere Gefäß aus rotbrannem Kupfer halten.
Das sie mit Wasser gefüllt vom Etrande heraufträgt.
Wie eine Bronze siecht sie vor mit.

Doch aus ihren Angen.
Die so brennend und dunkel
Aus dem schmaten Gesichtschen herausglüben.
In dem roten Mund. —
Der dunkel lenchtet wie dunkle Rosen. —
Die sehensglut von Capri, die sichtige Glut der Sonne.

Doch Minas Blitfe fenchten nicht mir, Tief gefentt hält sie die Angen. Sticht mir lächeft ihr roter Minno. Oh, sie weiß, wie der Geliebte ihr nachspäht. Wie ihn die Eiferlucht ihr beimlich oft solgen läßt. Mein. — sie sieht nicht ant, — Muha cheritet sie weiter.

2ld, wie fie liebt ibren Liebsten, So and fürchtet fie ibn! Denn in feinem Bergen. -Meben der Liebe gu Mina, Meben ber wilden Leidenschaft, die ihn gn ihr treibt. Da lobet wild die Eifersucht. Wie fie ibn fürchtet oft, ibn, und feine milden Blide! Die fühlt noch den Edrect in den Gliedern, Den Edreck, der falt wie der Tod fie pactte. Ms er einft, fie fast erftickend in feinen Urmen. Den Atem ibr austrinfend mit feinen Kinfen. -Ills er dann den Dold ihr zeigte. Den Dold, den er immer im Gnrtel trng. Und noch bort fie fein wildes Glüftern im Obr. 211s er ibr guramit: "Der ift für dich, - - wenn du mir untren!"

Nein, Lina hebt nicht ihre Angen,
Noch lächelt ihr Unne.
Fill wie ein Ville schriebet sie an mir vorbei.
Aber sengend sit die Hitze des Mittags geworden.
Und die Soume glützt verzehrend.
Glübt verderblich wie alle Leidenschaft, —
Dass ich sie fürchte.
So wie Lina fürchtet die Liebe des Liebsen.
Die vernichten kann, — töten, — wie die Sonne, —
Und ich fliebe die Sonne.

Und fieg' ich am Abend hoch oben auf den getfen, Langhingefreckt in das marne, duftende Gras, Warm noch von der Glint des Cages, — Und sehe binans fiber das Meer. Das so schön ift und weit, —
Oh Capri, — dann halt' ich mein Berg,
Das roll ift von Schusincht,
Don Schusiucht nach allem Schönsten der Welt,
fest halt' ich's mit beiden Känden.

Und ich sehe, wie die Some versinkt, Meine Some, — die wärmt wie die Ciebe, Und wie sie vergehend den Himmel noch färbt Mit violetten und purpurnen Gönen — Und wie das Meer sich färbt wie der Himmel und still wird. Still liegt das Meer zu meinen Füßen, So tief und still, Und dankel sieht es mich an und doch seuchtend, Lenchtend im tiessten Valu und im sattesten Vot.

Leise kommt nun der Lachtwind gezogen, Leise mit großen Schwingen streicht er über das Meer, Ich breite ihm die Urme entgegen, und er kihlt mich. Und auf seinen Kittichen nimmt er mit von meiner Schnsucht. Hinans in den Weltenraum, —

Dahin, wo du bift, —
Du, — den meine Seele sucht.

Und wenn dann leise der Nachtwind deine Wangen umsächelt, gühst du nicht mich?



# Dachau in malerischer Beleuchtung.

Don

## Erich Gelder.

- Münden.

er Annstidriftsteller hat es mit der modernen Roloristif wirklich

nicht fo leicht, als er fich's oft macht. Schwarz auf weiß wirft die Wiedergabe der farbigen Bision nicht "materialgemäß". Die "literarische" Malerci kam dem Schrifttum auf halbem Beac verwandtichaftlich entgegen, der Impressionismus pur et simple mochte auch noch bingeben, benn er bielt mit der gleichzeitigen Dichtung Schritt, man fonnte dem dreiften Anhieb des Pinfels mit feden Federstrichen folgen - "perfonliche Sandidrift", bier wie dort, bei den Jüngften anmal. Run aber die werdende Kunft in die Jahre der Bubertät gefommen ift, beginnt fie fich Rechenschaft an geben, wie fie aur Welt fam und wie fich fortpflangt. Die Dachauer gumal fonnen fich bas berwünschte Deuten nicht abgewöhnen, während mande ihrer Kollegen so gern ihr Gottesanadentum daraus ableiten, daß fie Anownothings find. Um Dachan literariich gerecht zu werden, bedarf es malerischer Mittel und wiffenschaftlichen Riftzeugs zugleich. Darum tat die Kritik diese "denkenden Rünftler" bis bor kurzem gern mit ein paar leichten Gertenbieben ab, darum hat die schwere Aufgabe Arthur Röhler, den vielgewandten Rainterpoet, so mächtig gelodt. Durch feine Monographie über "Neu-Dachan"\*) hat er die Meister Dill. Sölzel und Lanabammer nicht nur in einem feinkoloristischen Triptychon verewigt, man barf ichon fagen, fein Buch verschmilzt malerisches Fachwissen so innig mit intimer Wortfunft, daß es für die Bufunft des Runftichrifttums berbeißungsvolle Möglichkeiten erschließt. Fachmann und Causenr ftanden

<sup>\*)</sup> Berlag von Belhagen und Clafing, Bielefelb und Leipzig.

einander doch bisher im Runft-Effan meift feindlich gegenüber, wenigstens auf dem Gebiete der Malerei. Rößler wußte jeine nach Freizugigfeit drängende, ichillernde Phantalie mit dankenswerter Mäßigung dem flarerichanten Biele dienftbar zu machen; nebitbei fonnte fich am rechten Plate der fein pointierende Wortmaler ausleben, fo bei den prächtig getroffenen, ungeichminften Vorträts der drei Meister von Ren-Dachau. Am Anfang war die Tat; zuerst begrüßen wir Andwig Dills ritterliche Kerngestalt, den Organisator mit der eifernen Fauft eines Got von Berlichingen. "Er ift ein Mann," mit diefen Borten, die einft ein Großer von einem Großen iprad, bat Frit von Ubde mir einmal den Begründer der Neu-Dachauer Richtung pragnant bezeichnet. Dill zur Geite fteht Adolf Bolgel, der tiefe Tenfer, der mit der Glaubensftarfe des Apofiels dem Anfe feines Innern folgt, unbeeinflußt von Freundesrat, von Spott und Sag, unbefümmert um Chre und Bewinn. Es liegt eine ftille Größe in diesem geistigen Ringen, diefer allen neuen Offenbarungen guganglichen Abergengungstreue, diefer gaben Beharrlichfeit, mit der Solgel itete feinen ervonierten Blat unter den Pionieren der Runft anffucht. Der dritte im Bnude ift der frubberftorbene Arthur Laughammer, der feines Reichtums unbewußte Boet mit der felbstquälerijden Gehnsucht im Bergen, der berionnene Edwarmer, der die findliche Bartheit feines Empfindens vor Unberufenen binter fauftijchem Wis zu bergen wußte, wie fich ein froftelnder graciler Leib durch rantes Belgwert forglich ichint. Run febe man diefe Treieinigfeit grundverichiedener Charaftere, durch ein fünftlerijches Befenntnis gum Bruderbunde vereint, den felbst der Tod nicht loft. 3u Tachan baben die drei Meister ihre fünftlerijche Heimat und fich selbit gefunden, als "Dachaner" werden fie in der Annstacichichte fortleben, mag and Aboli Bolzel, der unlängit als Rachielger Raldreuths nach Stuttaget bernfen wurde, gleich seinem jeit Jahren als Karlsruber Afademieprojeffor wirfenden Freunde Dill fortan nur mehr die Sommermonate im stillen Martte an der Amper verbringen. Mit seingetonten Farben idildert Röftler die unaufdringlichen Reize der gebeimnisidweren Moorlandichaft, der ihre Annit entiprog - deut iche Aunft, aber auf dem Sanptwort liegt ber Jon. In einleuchtender formiconer Entwidlung wird an der Sand trejflicher Reproduftionen das Lebenswerf Dille, Hölzels und Langbammers erläutert. "Berfeinerung der Roloriftif, Ber einsachung der Form," lautet die Devije, zu der fie, bom Raturitudium ausgebend, allmäblich gelangt find. Die Berfolgung diefer Rünftlerlaufbahnen führte geradeswegs zu einem fünftlerischen Ausblick mit jo mufaffender Gernsicht, wie ihn teine andere Annitwarte in Tentichland gewährt. Daß Röfter uns auf diese ichwer ersteigbaren Gipfel leitet, darin licat die eminente Bedeutung des Buches, darum mufite es geichrieben. darum muß es geleien werden. Tachan ift nicht nur geographischer Begriff, es ift ein Programm. Das impreffioniftijde Beftreben, die

Dinge nicht darzustellen, wie sie sind, sondern wie sie nus scheinen, legte tieseren Röpsen schlichtet die Erwägung nahe, daß ja die Erscheinungs welt nichts anderes ilt, als ein Gehirnphänemen. Hatten sich school der Ampressionisten (und in dewnsterer Weise die Reo-Ampressionisten) bei ihren Erperimenten die Physisalischen Geiete zunnte gemacht, um dem Eindruck der jeweisigen Erscheinung auf die Leinwand zu dannen, so gerieten die Dachauer in ihrem Bestreben, auf empirischem Wege von der Naturstudie zur Vildwirkung zu gelangen, zur kinstlerischen Würdigung iener mathematischen Grundacsete, nach denen unsere gesamte sinnsiche Anschaung von sich gedet, nud auf denen unsere gesamte sinnsiche Anschaung durch die Malerei basiert. Die Nannwerteilung im Vilde wurde wieder als ebense maßgebend ersannt, wie das Zeitmaß in der Ansit, - wie in der Edweiserssichtenst ist Farmonie wieder oberstes Gesetz.

Es jei mir gestattet, ohne Zusammenbang mit Nöjslers Unssjührungen die Wichtigkeit des musikalischen Momentes für die Malerci kurz auzudenten

Ein in unverständlicher Eprache vorgetragenes Wedicht wirkt allenfolls wie das platidernde Raniden eines Bafferfalles. Bird aber die Modulation mit einer Enbtilität abgewogen, für die es in der Natur fein Anglogon gibt, bann entiteht ichtieftlich Mugit, die bolde Runft, die durch rein finnliche Mittel tieffte Empfindungen in uns auszulöfen Beim Bilde, das innerhalb eines begreugten Rahmens nur einen bestimmten Moment feithalten fann, müssen die harmonischen und rhothmijden Berte in Tonart und Linienfluß, um jo jorgfältiger abgewogen fein, foll die Wirfung der einer Reibenfolge umfifalischer Afforde gleichkommen. 3st dies aber der Fall, dann vermögen auch optijche Eindriide durch Harmonic und Rhuthmus allein, jelbit obne gegenitändliche Borftellung, fünstlerische Wirfungen zu erzielen. Der perfiiche Teppich ift ein Beispiel biefür, wie auch bas "abstrafte Drugment", von dem Röglers Buch ein paar intereffante Peispiele gibt. Die graphijde Taritellung eines Gegenstandes vermittelt hingegen zunächst nur einen Begriff, ohne badurch icon fünftleriiche Befriedigung zu gewähren, mag man nun an die Bilderichrift der Telawaren deufen oder an uniere dentiche Genremalerei. Allerdings reicht der optische Eindruck einer noch io ichönen acacuitand sloicu Zou- und Linieniolae nic an dic bochften Gipfel der Musik berau. Erst wenn sich ein bestimmtes Er innerungsbild einstellt, wenn das zitternde Gold auf zartem Blan etwa die Borfiellung des morgendiichen Bolfenhimmels auslöft, furg, wenn ein Gegenstand der Ericheimungswelt dargestellt ift, fommt die Befrie digung jeuer gleich, die und durch den Wohlflang der Tonfunit geschenft wird. Den Grund glaube ich bereits angedentet zu baben. Die Mufit steht in der Erscheinungswelt fonfurrenglos da. Die wenigen barmonijden Eindrücke, die Mutter Natur dem Sorer vermittelt, find primitiver Art; das Ange hingegen ist vertraut mit den reichsten Raturbeispielen einer grandiosen, wenn auch nicht schlackusreiten Karmonie. Die Annst des Malers hat also gegen vordereggangene, mit bestimmten Empfindungen verknüpste Ratureindrück anzukämpsen, mit ihnen zu wetteilern, will sie an unser Kunerstes röbren.

Dag bei diesem Bettbewerbe die Bahl der künsterisch verwendbarsten Motive sowohl wie die ängerste Ansnütung der Mittel von höchster Bedeutung für den Maser ist, liegt auf der Sand.

"Aunst ist Wahl!" "Söchste und einsachte Ansnütung der Wittel!" Gerade diese goldenen Regefu baben in Tadan moderne Prägung erbalten, sie steben dort hoch im Aurs. Ich babe also den Leier uicht weit dom Wege abgeführt, indem ich durch ein Schlaglicht die wichtigen Fragen an besendten suchte, die nitt den Tachaner Bestrebungen unsöslich verknüpft sind. Sie beschräufen sich nicht auf das Werf einer einzelnem Künstlergruppe. Die Karmoniegestete, die in der Moll-Tonart der Tillschen Landickaft zutage treten, sehren ebento gut stärtste Kontrastwirkungen ohne Araftverschwendung erziesen. Tesarori" Kusspruch, daß die Verbältnisse der Hauptlinien eines Vildes zueinander sum Robmen) aussichlaggebend sind, gilt ebenjo sin das Inwel des Bobnzaumes, das intime Staffeleibild, als für die den architestonischen Bedingungen angevaßte deserview Walerei.

In dem etvigen Arcistanf von Naturalismus zum Stil gibt es feine niedagewesenen Grundprinzipien, nur die Ericeinungen wechseln. Röhler undpanzert sich denn auch mit dem Mültzeuge Klingender und kreisender Zitate aus der Kuuft der verschiedensten Evochen, der Mittler ielbit tritt beiceiden zurück. Er weiß das Tunffe mit lichtvollem Worte an kören, er idreitet selbitischer an den Mütenraufen vorbei, die seiner Phantalie gepflegten Gärten hundertfältig, taniendschön entsprießen. Toch schiegen da und dort am dornigen Afabe romantische Mumen in lichter Möne auf; dann ideint ein leichter Goldhauch der Vocsie die grauen Theorien zu nunveleen ("Nach dem Gesetz des sutzessieren Kontralies", würde Meister Sölzel sagen). . . .

Richt nur die Monographie ols Annitwerf galt es ins Ange zu fallen, noch and das Denbre der drei Meister als solches. Wir begrüßen den ragenden Markfein auf einem bisber nur von einer Elite von Künftlern, — von Annitideriitstellern konn begangenen Wege.

Und im Vorübergeben sei es gestattet darau zu erinnern, daß "Rord und Süd" in gleichem Sinne durch eine Neibe von Aunstanfsätzen\*) seit Jahr und Tag die erste Lionierarbeit gefördert hat.

<sup>\*)</sup> C. u. a. "Mobernfte Mindener Malerei" in "Nord und Gub", Januar 1904.



# Politischer Monatsbericht.

Inneres.

Pon

Dr. Singo Böttger,

Mitglied des Reichstags.

- Steglitz. -

ne ftorfe Bennrubianna erlitten Die Reichsgeichäfte jüngft burch den Unfall und die Rrantheit des Gürften Billow, die aller Belt überraichend fam, obwohl fie bei der maklojen Aberipannung der Arbeitsfraft des leitenden deutschen Staatsmannes leider nur zu natürlich war. Wir haben ibn eben für einen Meniden mit übernatürlicher Biderstandsfraft gehalten; gerade in der Staatstuuft gibt es aber am allerwenigiten einen l'homme machine. denn bon bundert Seiten erhalten die Rerben da Stiche und Biifie und die unausgesette Beobachtung der verschiedenartigften Geiten und Kombinationen des öffentlichen Lebens verlangt neben Beritand, Augenmak und Spefulation auch mitempfindende Seele, die ihrerfeits ebenfalls ben Attaden der Politif, der Raufune und der von Bohlwollen fann berührten Krifif ausgesett ift. Gerade jest erwartete man bon Billow ein breit angelegtes Erpofe- über die internationalen Begiebungen und nebenbei ein flores dentiches Wort gegenüber den lauen Freunden und offentundigen Gegnern in der Beltvolitif, zum Beifpiel Italien und Rukland. Der Obnmachtsanfall nuterbrach die in der letten Sitning des Reichstags bor den Ofterferien begonnene Ib. rechnung, beruntlich wird jie nachgeholt werden und dann an Frijdse und Dentlichkeit inzwischen nichts eingebijft baben. Soviel kounte man ans der Maroffodebatte entuchmen, daß diese Angelegenheit unsere innere Politif nicht ungünstig beeinflußt hat, etwa in der Richtung, daß fie das Bertrauen zu der Staatsleitung in den Kreifen, wo es zu Saufe war, erichüttert hätte, felbst wenn es wahr sein sollte, was einige französische

Aublizisten annehmen, daß jetzt erst die Not und Sorge um Maroffo beginnen wirde. Wir meinen, vielleicht bei den Franzosen und Spaniern, während wir doch zu einem gewissen Abichlich gelangt find und uniere Interessen vorderhand als leidlich befriedigt ansehen dürfen.

Der Reichstag hat bis zu den Ofterferien n. a. die nenen Stenerporlagen in ber zweiten Leinng beichieft. Bas jeder neuen Stener beidieden ift, daß fie nämlich durchweg unvolfstündlich ift und nur von denen gutgebeißen wird, die zufällig nicht davon befallen werden, das trifft auch für die Beichlüsse der Stenerkommission gu. tage wich man den Mitaliedern Diejer Kommiffion mit dem Schredens. rufe: "Achtung, Stenerkommiffion!" and, und branken in der Breife und in den Antereffentenvereinigungen fand man noch erheblich fräftigere Ausdrucksformen des Reipektes oder der Berwünschung. Das ist mahr, das Stengeliche Projekt, das einen einheitlichen und organischen Charakterzug batte, ift jeht von Grund aus zerftort worden; an feine Stelle ift ziemlich unorganische Gelegenheitsgebeit getreten, die feinen joziglen oder vollswirtichaftlichen Gesamtcharafter mehr darstellt, sondern lediglich mit einer gewissen biederen Kalfulatorengeschicklichkeit in kleinen Häufden Geldrollen aufbaut, fo das Reich brancht und verlangt. Stengeliche Entwurf fab die Besteuerung des Massenfonfung von ent behrlichen oder bis zu einem Grade geinnobeitsichablichen Artifeln vor (Bier und Labat) und gewährte als ioziales Gegengewicht gegen diejes anachlich unioxiale Unternehmen ber Konfunitener die Ginführung bon Reichs Erbichaftsitenern, wobei mit einiger Kühnheit das bisberige Finangbringip ber reinlichen Teilung ber Stenerfrafte für das Reich und die Einzelstaaten durchbrochen wurde. Rebenbei aab es bei Berrn von Stengel einige Berkehrsitenern, die allerdings mindeftens reformbedüritig, wenn nicht ungunchmbar waren. Aber es lag doch großer Bug in dem Mane. Was haben wir jett nach der zweiten Leftma der Kommission? Die Tabalitener ift gefallen, der Ertrag der Bran ftener von 67 Millionen auf 25 Millionen Mark reduziert, worüber die Brauer todungliidlich find, weil fie befürchten, gerade diese verhältnismäkia geringe Mehrbelgitung nicht auf die Wirte und Roufinmenten abwälgen gu fonnen. Die Stener ift alio gur Betriebeftener umgeitaltet. Dafür ist die Erbichaftssiener nur um 7 Millionen Mark ertragsfähiger ausgebant, und ihr Geschick ist zudem bei der Abneigung der Ronfervotiven und eines großen Teils des Zentrums im Plenum noch feineswegs por dem bethlebemitischen kindermord bemobrt. Barteien siellen daffir andere Objette wie Aussinbrzölle, Tantiemenftenern und äbnliche Aberraichungen zur Verfügung. Genug, indem neben dem Frachturkundenitempel und Ediffsfrachtenftempel mit 16 Millionen Mart, neben Erhöhung des Bortos im Lofalverfehr, welche

12 Millionen Marf bringen joll, ein Perjonenjahrfartenftempel mit einem geichätzten Ertrage von 55 Millionen Mark treten joll, bilden Die Verfehrsfteuern mit girfa 90 Millionen Mart das Rüdgrat der Stenerreform. Gine Berbefferung ift infofern gu fonftotieren, daß ber Onittungsftempel befinitiv beseitigt ift, und bag man bei ber Bigarettenitener, die fich in ihrem Ertrage von 15 Millionen Mark nicht geändert bat, einen Berind mit dem Banderoleinstem machen will, auch ift die Durchitaffelung bei der Branftener eine Erleichterung des Mittelbetriebes, und bier und da find bei der Erbichaftsitener, beim Antomobilitempel ec. einige Schönheitsjehler beseifigt. Daß nun aber etwas für das Plennm und für das Bolf völlig Brandbares geichaffen fei, das behanpten die Kommiffionsmitglieder felbst nicht, deren riefige Arbeit übrigens volle Amerfennung verdient und findet. Es ist die Zersahrenheit unserer parlamentarijdien Berhältnisse, namentlid aud die stenervolitische Unzuverläffigfeit der regierenden Bartei, des Bentrums, die es bewirft bat, daß die Schöpferfrait der Rommilion auf Rebengeleife geichoben worden ift. But Bentrum haben die agrarische Richtung die Erbschaftsstener jehr ins Ungewisse gestellt und der bagerische Bierpartikularismus und die Zabalsbauernfreundlichteit den Ausban der Ronfumftener labm-Sollten unn dennoch 230 Millionen Mark gujammengebracht werden - es find übrigens doch nur 197 Millionen bei der aweiten Leinna berausgefommen - fo mußte eben aus jeder Not eine Ingend gemacht und zusammengefratt werden, was noch eben fisfalijden Wert hatte. Der jelige Mignel mit jeinem Leitspruch: Webt her, was ihr habt, das andere fount ibr behalten, wird mit Befriedigung auf seine Edule berabfeben.

Steht hier aljo der nationale Politifer mit an auspicious and a dropping eye da, jo ift er befriedigt darüber, daß das Reichstagsplemmi das Flottengeset endgistig und das Rolonialamt in zweiter Lejung genehmigt hat. Das Flottengejet wurde mit den Stimmen aller Parteien gegen die der Sozialdemofraten, der Freifinnigen und der ifiddeutschen Bolfspartei angenommen. Im Grundfat waren auch juddentiche und freisinnige Bolfspartei für die Flottenverstärfung, unr hatten fie - meines Erachtens zur unrechten Beit - einterechtliche Bedeufen wegen der Bindung auf mehrere Jahre. Die Sozialdemofratie ist demnach völlig isoliert auch in dieser Frage, von der die Sicherheit der Nation und das Wohlergeben des gesamten Bolfes, einschließlich der Millionen Arbeiter, abhängt. Das ist wohl mit das wichtigite Argument, das für ein Zusammengeben aller bürgerlichen Parteien gegen die Sozialdemofratie ipricht. Es ist wirklich nicht viel, was die verbündeten Regierungen für die Marine diesmal verlangt baben, man ichilt sie geradezu als beicheiden und rücktändig gegenüber dem Tempo der Flottenverstärfung in England und Franfreich. Sachkenner wie stapitän Höpner nennen zudem unsere Sachsenklasse und Oldenburg völlig unbranchbar, die acht Schiffe der Siegfriedklasse unbranchbar als Linienschiffe des Sollbestandes. Wir haben angesichts der Finanzunt vitale Reichsinteressen zurückstellen müssen, das ist aber nur auf sehr furze Zeit möglich, wollen wir nicht dem Mann gleichen, der sich ans der Angst vor den krosten mit einem unvollständigen Bligableiter behilft und dadurch die Fenersgesahr nicht beseitigt, sondern sur den Ernstiell erhöht.

Beit intensiver als in den Borighren bat fich diesmal der Reichstag mit der Rolonialpolitif befaßt. Die Landfrage der Eingeborenen, Confinenangelegenheiten des Herrn von Buttfamer, Tippelsfird und Co., Eigenbahnfragen, afrifanische Bodenspefulationen, Priigelstrafe in den Rolonien - bunt gewürfelt lagen die Themata der wochenlangen Debatten durcheinander; fie bildeten eine disharmonifche Duberture gu dem großen Werf, gu der Echopfung eines jelbständigen Reich s. Gerade die Berren vom Bentrum, die fo febr folonialamt 5. gegen das neue Umt gearbeitet haben und zugleich bei der Kolonialdebatte das Blane vom Simmel berunterfragten, die überall Schwieriafeiten in unjeren Rolonien entdeckten oder machten, fie hätten fich doch überzengen lassen müssen, daß ohne organische Umgestaltung der Zentralbehörde die verlangte und vom Gürften Billow versprochene Reform in membris et in capite nicht zu erreichen ift. Das auswärtige Amt, zu dem bisher die Rolonialabteilung resjortierte, ist genug überlaftet und fann die Leitung der folonialen Geschäfte nicht verantworten. Andererjeits mangelt aber dieser Abteilung die notwendige Unabhängigfeit und Selbstverantwortung, aus der allein Initiative und Reformfreudigkeit erwachjen können. Aber das Zentrum fpielte den Biener Berrn von Instamentnöt; es opponierte unter Abkommandierung von einem Dutend Rolonialfreunden und unter der mehr temperamentvollen als staatsmännischen Führung Erzbergers bis zum letten Atemzuge oder doch bis zur zweiten Lejung, um fich bis zur dritten Lejung womöglich noch mit einer ftarkeren Oppositionsfraft zu verseben. Warnm der Lärm, was steht den Herren zu Diensten? Man ist bei Beantwortung diejer Frage auf Bernintungen augewiesen, denn befanntlich wird in den Barlamenten nicht über Motive abgestimmt. Und die Bermutung zielt nun ziemlich einmütig dabin, daß es die Berjon des für den Staatssefretärposten des neuen Amits in Aussicht genommenen Erbprinzen Sobenlobe-Langenburg ift, die den Aterifalen auf die Nerben fiel, weil er der Cohn eines leibhaftigen Guhrers des Evangelijchen Bundes ift. Das wird natürlich bestritten, zumal der Pring Hohenlohe letthin im Reichstage Geschief, Taft und Verständnis im reichen Maße gezeigt batte, und das Zentrum bat feine jogenannten fachlichen Gründe recht hübid und anidaulid vorzuführen gewußt. Bas Berr Dr. Spahn bereits

in der enticheidenden Budgetfommission gegen die Losköfung der Kolonialabteilung vom Auswärtigen Amt vorgebracht hatte, daß sie nämlich
die Besinchtung vom Komplikationen auf dem Gebiete unierer internationalen Beziehungen nahelegte, wurde auch im Reemun unermiddich
vorgetragen. Als ob das Rolonialamt nicht auch in Jufunft unter der Auflicht des Reichskanzlers stünde und als ob es die Macht hätte, uns
unversehns und über Nacht in kolonialpolitische Abenteuer zu stürzen,
die uns den erbitterten Widerspruch unserer kolonialpolitischen stonkurrenten eintragen würden, und als ob nicht vielmehr die ganze Angelegenheit eine technische Zweckmäsigkeitsfrage von allerdings großer
prattischer Bedentung wäre! Man sam nur hosen, daß die Wehrben
des Reichstags und die verbündeten Regierungen starf bleiben, daß die
dritte Lesung bald stattsinde und daß das Kolonialant dann schleunigs
tertiggestellt und ausgebaut werde.

Unfer größter Bundesitaat, Breugen, beichäftigt fich gur Beit mit einer fleinen und einer großen Borlage, die aber beide politifden Belang baben. Es find dies Wahlreform und Edulunterhaltungsgefet. Das erstere wird glatt durchgeben, das andere stedt im marfischen oder oftelbijden Cande feit. Die Bahlrechtsvorlage ift ein Not- und Berlegenheitsproduft, bernien und geeignet, die technischen Echwierigfeiten des Bablacicofites in einzelnen Riefemvahlfreifen dadurch aus der Welt zu ichaffen, daß man dieje Breije zerichlägt. Sierdurch werden die liberalen Forderungen nach einem gerechten Ausgleich zwischen Ronjervatio und Liberal in Prengen in der Art befriedigt, daß die Möglichteit einiger jozialdemofratischen Mandate auftaucht, eine Politit, die ihre malitiojen Feinheiten bat. Es ift joeben eine instructive Arbeit über die preußischen Bahlfreise von dem Königsberger Professor R. Giegfried erichienen, in der der Brojeffor durch forgfältigste Statistit nachweift, daß die gegenwärtige Wahltreiseinteilung eine gefälschte Repräsentation des Bolfs herbeigührt und die dritte Bahlflaffe mundtot macht. Bufolge des Bevölkerungszuwachses tommen jest auf einen Abgeordneten rund 80 000 Einwohner gegen 50 000 im Jahre 1860. Es wählen bente 187 Bahlfreije, die die Durchichnittszahl von 80 000 Einwohnern nicht erreichen, die Mehrheit des prensischen Abgeordnetenhauses, nämlich 316 Abgeordnete, und 69 Wahlfreije, von denen einige jene Durchichnittsgiffern um das drei- und fünfjache übertreffen, wählen nur 117 916. Das bestehende Treiflaffenwahlinftem verbunden mit dem jo gang auseinanderfallenden Vertretungswert der Wahlfreise bat eine erstaunliche Bablmiidigfeit erzengt. Bahrend bei den letten Reichstagsmablen etwa 75 Prozent der Wahlberechtigten zum Wahltisch gingen, betrug der Durchichnitt der Wahlbeteiligung für das Abgeordnetenhaus gegen 23 Prozent. Es gibt eine Reihe bon Wahlfreifen, in denen die Bablbeteiligung auf 4 bis 6 Prozent zusammengedrückt ift. Man halt

eben vielsach die politische Arbeit und Betätigung für weggeworsen; sicherlich ein Zeichen für starke bürgerliche Erschlaffung, aber doch auch ein Beweis dasur, das Bablrecht, unter dem man zu arbeiten hätte, keinen Anreiz zur energischen Betätigung bietet, im Gegenteil daben zurücklurechn läht.

Die gegenwärtig durchgeführte Reform ift als Alienert genügend gefennzeichnet, denn fie andert an dem bedeuflichen Buftande der ungleichen Rechte bei gleichen Pflichten nichts, und es fonnte für die Liberalen nur die eine Frage entstehen, ob fie fich überhaupt an der Gefekaebungsarbeit beteiligen wollten ober nicht. Die Nationalliberalen haben die Aftion mitgemacht, dabei aber zugleich betout, daß es fich nur um ein technisches, nicht um ein politisches Problem gehandelt babe und daß fie febr viel weitergebende Forderungen zu präsentieren Während die Freifinnigen furzerhand die Abertragung des Reichstaaswahlrechts auf den Landtag poricilingen, was nicht nur den größten Schwierigkeiten, fondern auch ebenfo großen politischen Bedenken begegnet, famen die Rationalliberalen mit realifierbaren Antragen. Einmal joll zum Ansgleich für die inzwijden eingetretenen erheblichen Beränderungen eine auderweite Teitstellung der Bablbegirfe und der Bahl der in ihnen zu mablenden Abgeordneten vorgenommen werden, und jum anderen wollen die Nationalliberalen das Wahlrecht jo abftnfen - unter Berndfichtigung geiftiger Qualitaten und des Alters der Babler -, daß die ichadlichen Birfungen des bestehenden Dreitlaffenfuftems beseitigt werden. Schlieflich joll die indirefte Babl fallen. Ob damit alle die bäglichen Auswüchse einer plutofratischen und antiquierten Bablverfassung aus der Belt geichafft werden würden, läßt fich erit prüfen, wenn far formulierte Anträge vorliegen. Der Minister vertröftet inzwijchen den Patienten mit einigen bübichen weltmannischen Betrachtungen, die den Aranfen nicht gefund machen und die nach feiner Richtung verpflichten. Daß jedoch die Stunden des prengijden Bahlrechts gezählt, daß durchgreifende Reformen, nicht Flidereien von der Urt der jett vollbrachten, im Staatsinfereije notwendig find, diefer Erfenntnis entzieht fich außer den privilegierten Maffen faum noch ein vernünftiger Menich in Brenken.

Das prenhijche Schulunterhaltungsgeset hat sich in der ersten Lesiung der Kommission soweit vom Kompromiss entsernt und unter die Machtiphäre des Zentruns gestellt, daß anch die kompromissustigien Nationalliberalen altmäblich auf das zweiselhaste Vergnügen der Mitarbeit an der Klerifalisierung der Schule zu verzichten drohen. Mit dem Kompromiss geht es wie mit jenen kleinen jungen hunden, die man auf der Straße kanft und die sich merkwürdig anders entwicken, als der Verkäuser vorausgesagt hat. Den ersten Schulerz toten die Konservativen den Nationalliberalen damit an, daß ie beim

§ 23 den Borichlag der letteren ablehnten, den Staat zu ermächtigen. fonjeffionelle Condericulen unterhalb einer bestimmten Schülerzahl au verbieten. Die Ronjervativen haben gegen jolche fonfeffionelle Bwergichnlen nichts einzuwenden, deren Leiftungsfähigfeit im umgefehrten Berhaltnis gur fonfessionellen Leidenichaft ihrer Begründer an fteben Beim \$ 31 wurde die flerifale Politif der Rechten fortgefetst und damit der Schulvorstand auf dem Lande itreng fonjessionell gestaltet und unter den gesetlichen Borsit des Ortsichnlinipettors - also in den meisten Fällen des Geiftlichen - gebracht. Der geiftliche Ortsichnlinspettor ift damit aufs nene jum Befricher der ländlichen Schulverhältniffe gemacht. Bollends unhaltbar ift § 40 der erften Lejning; er will die Besetzung der gehobenen Stellungen von Reftoren, Sauptlebrern 2c. gang in die Sande der Schulanfiichtsbehörde legen und den Gemeinden nur das Recht der Anbörnna angesteben. Auf dem Lande bangt dann von dem Gutachten der geiftlichen Ortsichnlinipettoren die Beförderung Tendalismus und Rirche werden für gefimmingsder Lebrer ab. feste Leitung der Schulen nach Kräften forgen. In den Städten geht die Sache jo ziemlich den gleichen Weg, und wo die Staatsantorität firchlichen Einflüssen unterliegt - und wo geschieht das in Preußen nicht? - da ist die Leitung der Bolfsichnlen auch in den Städten unter flerifale Botmäßigfeit gestellt. Das bat aber die weitere Folge, daß die Städte das Intereffe an dem fachlichen Ansban der Edinlen berlieren, für die fie nur gablen, aber die fie nicht beraten dürfen. ift flar, daß auf diesem Wege der fulturelle Wert der prenkischen Schule bedenflich ericbittert und beeinträchtigt werden fann. berechtigter die Opposition der Städte und der Liberalen. flaren, wenn nicht Bandel geichaffen wird, das vorliegende Bolfsichulunterhaltungsgeset für unannehmbar; will es trotbem die Regierung mit dem Bentrum und der Rechten unter Dad und Fach bringen, fo ift der Bruch des Kompromisses, an dem doch die Regierung nicht gang unbeteiligt ift, fertig und damit eine ichwere Krifis der prengijchen Gesamtpolitik heraufbeschworen. Daß solche Entwidelung nicht ohne ichablichen Ginfluk auf die Reichsaeschäfte fein wird, tann ber Blinde mit dem Stock fühlen, und wir werden möglicherweise das Schaniviel erleben, daß eine Berftändigungsaftion in eine Konfliftsperiode einmundet, wobei wie in allen Konflitten der Willensftarte und mit den beften Gründen Beriebene ichlieflich Gieger bleiben ung.





# Politischer Monatsbericht.

Don

. 28. r. Massow.

- Berlin, -

urch den gludlichen Abichlug der Roufereng in Algeciras ift augleich eine ftarfe Spannung in der europäischen Lage beseitigt worden. Man fing an, Dieje Spannung nachgerade recht unbequem an empfinden, und vielleicht dient dies bagu, über eine Erfahrung Alarheit zu ichaffen, die man dereinst wohl nicht als die geringste Frucht dieser Berbandlungen verzeichnen wird. fehr auch die Reigung, politische Streitfragen durch internationale Berftändigung aus der Welt zu ichaffen, verstärkt erscheint, so wird man doch wohl künftig auf eine Bereinfachung und Abkürzung der Formen diejer Berftandigung bedacht fein, wenn eine Streitfrage erft einmal bis zu einem gewissen Grade afut geworden ift. Die Geschichte kanute bisher eigentlich nur solche Kongresse, die meist im Anichluk an eine bereits jum Austrag gelangte friegerifche Bermidelung eine Neuordnung der Berhältniffe berbeiführen follten. Co mar es in Wien 1814, in Baris 1856, in Berlin 1878. Best aber handelte es fich darum, eine fich vorbereitende Arifis, die leicht zu einer friegerischen Auseinandersetzung führen fonnte, vorher zu beseitigen. Aber da hat es fich gezeigt, daß die Belt, die nicht in der Lage ift, den bei diesem Beidhaft tätigen Diplomaten in die Rarten gu feben, einem folden Schaufpiel doch anders gegeniiberfteht, als jenen Rongreffen, die in einem Angenblid der Abipannung ihre aufbanende Tätigkeit beginnen. Man hat mit einem weit höheren Grade von Nervojität gegenüber dem Fortidireiten der Berhandlungen ju rechnen. Und das Schlimmfte ift: diese Nervosität übt ihre Wirfungen auf das geschäftliche Leben. Wir bewegen uns wirtichaftlich nicht mehr in den ruhigen Geleifen vergangener

Beiten, wo die Diplomaten ohne wefentlichen Schaden für die Befant. beit mit den ichwerfälligen Mitteln arbeiten fonnten, die eine porsichtige und berantwortungsreiche Bolitif braucht, um die ichwanten Bruden polferrechtlicher Bindungen und besonderer internationaler Begiebungen ungefährdet nach bem gewünschten Biele bin gu überichreiten. wo Beltverfehr und Belthandel ihre Ginfliffe bis in die entlegenften Bintel geltend machen, wo der elettrifche Strom jede Schwanfung der Beltlage in jedem Angenblid überallbin vermittelt, bedeutet die längere Daner ftarfer politischer Spannungen angleich ben Berluft großer Berte im Nationalbermögen. Das lange Ausbleiben der Berftandigung in Algeriras hat auf der Geschäftswelt wie ein Alp gelastet; es war gewiffermaken die Radje der in Maroffo intereffierten frangofischen Finangaruppe, der nicht alle Blütentranme reiften. Sierin ift auch wohl der Sauptgrund zu sehen, warum das Ergebnis der Ronfereng bei uns vielfach geringer bewertet wird, als es eingeschätt zu werden verdient, und warum viele Beurteiler dabin gelangen, ben Ronferenggedanken überbandt für einen politischen Gebler zu halten.

Will man fich iiber die Berechtigung dieser Meinung ein Urteil bilden, fo muß man als praftijder Politifer vor allem fragen, welches andere Mittel, unfere Jutereffen in Marotto und unfer Unfeben in Europa zu mahren, hatte angewandt werden fonnen. Darauf bleiben die Bertreter der foeben erwähnten Meinung die Antwort feineswegs schuldig. Gie fagen, man batte fich mit Frankreich direkt verftandigen Um die Möglichkeit einer folden Berftandigung zu beweisen, berufen fie fich auf die Behauptungen, die jett nachträglich in ben Rreifen frangofischer Bolitifer und in der frangofischen Breife aufgestellt werden und die auch bei uns - nach leidiger denticher Gerrobubeit ohne weiteres als Beweisitige zur Aritif unserer eigenen Regierung benutt werden. Man fagt, Delcasie fei, als er die Maroffofrage in Anariff nahm und damals noch bei feinen Annäherungsversuchen an England einer fühlen Ablehnung begegnete, bereit gewesen, sich an Deutschland anzuschließen, babe aber bier keine Begenliebe gefunden. Barum es nicht lohnt, diese an sich schon sehr unwahricheinliche Angabe auf ihre Richtigfeit zu prifen, wird fich aus dem folgenden ergeben. Redenfalls aber ift fpater bei Beren Delcaffe von einer Bereitwilligfeit aur Berftandigung mit Deutschland nie die Rede gewesen; im Gegenteil war es bekanntlich gerade der Grundgedanke feiner Politik, jede geeignete Frage bagu gu benuten, um Deutschland beiseite gu ichieben und gu ifolieren, fein europäisches Anseben gu untergraben. Satte die frangöfische Politif nur ihre eigenen Intereffen in Maroffo felbft mahrgenommen, so wäre ja wohl eine direkte Berktändigung zwischen Deutschland und Frankreich möglich gewesen. Rachdem der Cache aber einmal die Bendung gegeben war, daß die frangofische Maroffopolitif zugleich

das Mittel einer Temitigung und Zurüddrängung Deutschlands in der europäischen Politik werden jollte, handelte es sich für uns nicht mehr blog um "das bigchen Marokko", und Deutschland mußte einen Weg luchen, um jeden solchen Berinch anch in Inkunft hindern zu können. Bon diesen Angenblid an wurde der Weg eines Separatabkommens mit Frankreich auch gegenüber einer gutwilligen Regierung in Frankreich für Teutschland ungangbar.

Beiter aber: was hätte der Gegenstand eines solchen dentscheftransösischen Abkommens sein sollen? Für das, was Frankreich in Marokko abweichend von der bisberigen Ordnung der Dinge erstrecht, konnte es nus eigenklich nichts Gleichwertiges bieten. Bollte es nus — wie ansedeutet worden ist — etwa die Anwartschaft auf irgendwelchen irenden Besit im Orient geben, wie es Ftallen mit dem ihm nicht gehörigen Tripolis geködert hat? Oder bot es eine Kolonialabtretung von zweiselhaftem Bert? Oder wollte es nus mit Jusicherungen im Bereich der europäischen Bolitik abspeisen, wo wir doch gewiß keine etwa von Frankreich zu vergebenden nenen Rechtstitel begehren, sondern nur die Ansersenung der bestehenden in freundschaftlichem Geist? Für solche Lustgebilde konnten wir Frankreich seine wohlerwordenen Rechte ausliesern — noch dazu im günstigsten Falle ohne sede Garantie für die Berbespenn mierer Stellung in Europa.

Eine Berständigung mit Frankreich allein hätte nus also niemals viel nügen können. Unsere beicheidenen Juteressen in Marokko aber wären noch geschmälert worden. Die einzig mögliche Antwort auf den Bersuch Frankreichs, seine Pläne in Marokko über unsern Kopf hinweg, also in Berbindung mit einer Schädigung unseres europäischen Kuschens durchzuseken, bestand in dem Gegenzug, das Verhältnis der Mäcket zu Marokko auf eine nene internationale Grundlage zu stellen. Tadurch engagierten wir nus in Marokko nicht mehr als nötig und bewiesen zugleich das Gewicht unserer Ausprücke in dem Konzert der Veltmächte.

Biese Kritifer der Verbandlungen von Algeciras begehen den Grundirrtum, die Ersangung dieser oder jener bestimmten Sondervorteise in Marosto sür das Ziel der dentschen Vositis zu halten. Tas wollte Tentschland durchans gar nicht, sondern vielmehr die Internationaliserung Marostos im Gegensat zu französischen Sonderwünschen. Tieser Gegensat aber ergab sich nicht and irgendwelcher Gehöffigseit oder Scheefincht gegen Frankreich, sondern er war die notwendige Antwort auf einen französischen Berinch, nuiere enroväische Machtlessung zu distreditieren. Es handelte sich also nicht nun Warosto, sondern um unser internationales Anschen. Das alles wäre nicht zum Ausdrück gesommen, wenn wir einen anderen Weg eingeschlagen hätten als den der Konferenz.

Freilich wurden dadurch auch unserer Diplomatie besonders schwierige Aufgaben gestellt. Man wußte vorber, daß auch auf einer Konferenz nicht nur die besonderen maroffanischen Interessen der einzelnen Mächte bestimmend fein würden, sondern mehr noch Besichtspunfte der allgemeinen politischen Konftellation. Wie fich das angerte, ift bier erft im letten Monatsbericht außeinandergesett worden und foll deshalb nicht wiederholt werden. Man weiß, daß Franfreich anger Spanien und England auch Ruftland an feiner Seite batte und Italien weit mehr zu Franfreich ftand, ale an nus. Wir batten nur in Ofterreich-Ungarn einen treuen und zuverläffigen Bundesgenoffen und in Amerika einen zwar febr borfichtigen und zurudhaltenden, aber doch im allaemeinen freundlichen Belfer und Bermittler. Unter folden Umftanden war von vornberein nicht darauf zu rechnen, bejondere Ginzelwijniche durchauseben. Der Erfolg fonnte nur darin geincht werden, daß man das Sauptziel fest im Ange behielt, die Sicherung der internationalen Stellung Maroktos, und fich auf keines der Mittel, die zu dem Biel führen konnten. im einzelnen zu fehr festlegte. Ging es mit einem Borichlage nicht, fo mußte man ibn fallen laffen und es mit einem anderen versuchen, wenn unr dadurch verhindert wurde, daß Maroffo eine frangofische Broving murde.

Das ift von einem Teil unferer öffentlichen Meinung gründlich mikverstanden worden, die immer noch glaubte, es bandle fich um die Erlangung besonderer positiver Zugeständniffe in Maroffo, und die fich ichwer ärgerte, wenn in den Zeitungen zu lejen war, Dentichland babe eine anfacstellte Forderung fallen laffen. Als ob es darauf überhaupt angefommen mare! Bobl noch niemals find internationale Berband-Inngen ohne gegenseitiges Nachgeben zustande gekommen. Wir haben nnr die Latjache festanstellen, daß jest eine von den Grogmächten gezeichnete internationale Urfunde eriftiert, auf Grund deren Frankreich darauf verzichtet, in Maroffo Sonderrechte in einem Umfange in Anfpruch zu nehmen, der mit der Unabbangigfeit Maroffos und den Intereffen anderer Mächte unvereinbar ift. Maroffo fann nicht mehr gu einem zweiten Innis gemacht werden. Dieser Erfolg ift im wesentlichen von Deutichland erreicht, und zwar als direfte Folge des Berinchs, Deutschlands Machtstellung und Ginfluß zu ignorieren. Wenn das alles erlangt worden ift, ohne daß Franfreichs Burde und Anjehen und feine legitimen Intereffen dabei verlett worden find, fo ift das nur um fo beffer für uns und jedenfalls fein Umftand, der unfere Befriedigung verringern fönnte.

Wie steht es um aber mit den Magen über die "Fiolierung" Dentschlands, die in Algeeiras allen offenbar geworden sein soll? Wir möchten die Gegenfrage stellen: Was ist in Algeeiras offenbar geworden, was nniere Diplomaten, das Ansland und bei uns alle denkenden, die Zeitereignisse beobachtenden und für die öffentlichen Angelegenheiten ernsthaft interessierten Leute nicht schon längst wusten? Gab es aber noch
Leute bei uns, die das nicht wußten, dann können wir gar nicht dankbar
genug sein, daß es einmal ein Ereignis gegeben hat, das diese Schläfer
ans ihrer Traumieligkeit gründlich aufrüttelte. Es ist unsere Pflicht,
unsere allgemeine Lage und unsere Beziehungen zu andern Mächten recht
kharf ins Ange zu sassen. Die Meinung aber, als ob wir berechtigte
Ansprücke im Rate der Bölser nur dann geltend machen könnten, wenn
wir uns auf eine genügende Jahl von Bundesgenossen berlassen dirten,
ist einer Macht wie des Dentichen Reiches nicht würdig, und es ist nur
nüglich, wenn sie durch die Eecklichte der Konserenz von Algeeiras
korrigiert worden ist.

Allerdings befindet sich unter den Ergebnissen der Konserenz auch ein nicht unbeträchtliches Quantum von Verstimmung unserer öffentlichen Meinung gegen Italien und Anspland. Was Italien betrifft, so sind die Gründe und Insammenhänge des Verhaltens seiner Regierung auf der Konserenz schon einmal an dieser Stelle erörtert worden. Danach könnte man unserm Partner im Treibund sir manches Unerfreuliche in den Tagen von Algeciras mildernde Unuftände zubilligen. Was aber den schlechten Eindrund dieser kleinen Zweidentigkeiten verstärft hat, sit die seindselige Haltung eines großen Teils der italienischen Presse gegen uns. Sie hätte nicht schlimmer sein können, wenn der Treibund nie geschlossen worden wäre und wir der italienischen Nation das ditterste Unrecht zugefügt hätten. Taraus werden wir natürsich unsere Lebre ziehen missen, dem Italien gegeniber etwa anch unsererieits in eine Politis der "sentiments" zu verfalsen.

Rufland ift der andere Staat, der es für notwendig gehalten bat. feine für uns keineswegs überraichende Stellung auf frangofischer Seite noch durch eine besondere Unfreundlickfeit gegen Deutschland schärfer an betonen, als durch die Sachlage geboten war. Die Rote des Grafen Lamsdorff an den ruffischen Bebollmächtigten in Algeeiras, Grafen Caffini, worin in gang überflüffiger Beije ein Punkt des öfterreichischen Bermittelungsvorichlags berausgegriffen war, um in verlegender Korm zu betonen, daß man nicht die deutschen Wünsche, sondern die französischen unterftüten wolle, - diese Rote founte trot einer darin angebrachten abidmachenden Wendung bei uns nur erbitternd wirken, felbit wenn man es nicht auf das Konto der ruffischen Regierung fett, daß der "Temps" in der Lage war, den Inhalt der Note in entstellter Korm zu veröffentlichen, ebe fie den Mächten amtlich mitgeteilt mar. Die Rote wirfte um so unaugenehmer, als Rugland durch feine ernste Notwendigfeit zu diesem Seitenhieb gegen Deutschland gedrängt mar. Bielleicht war es die Gorge, bei den Frangoien feinen Aredit in den Finangnöten des Meiches zu finden. Aber auch diese Erwägung zeugt von großer Kurzsichtigkeit, denn man brancht auch deutsches Geld, aber das deutsche Bolf wird sich jest wohl iehr besinnen, ehe es die deutschen Börfen einer nenen russischen Anleihe öffnet. Dem ungeschiedten Schritt der russischen Politik ist wahrscheinlich ichon jest die bittere Rene auf dem Juse gefolgt.

Dabei entwideln fich die inneren Berhältniffe Ruglands febr unerfreulich. Es bat die Beit der Bahlen zur Reichsduma begonnen, aber von einer Rfarung ift man noch febr weit entfernt. Die größere Bahricheinlichkeit fpricht dafür, daß die radifalen Barteien die Oberhand erhalten werden, daß also die Reichsduma ihre Tätigkeit damit beginnen wird, die Grundlagen der neuen Ordnung nach ihrem Sinne au gestalten, obne baran an benten, bag es gunachit gilt, auf ber gegebenen Grundlage den Staat zu fanieren, Giderheit, Antorität und Bertrauen wieder berauftellen. Damit ficht es jett im Reich trauria aus. Obwohl der offene Aufruhr gegen die Bertreter der Staatsgewalt niedergeichlagen ift, glimmt das Fener unter der Ajche fort. Ginnloje Bombenattentate, Ranbanfälle, örtliche Unruhen bören nicht auf und beweisen die Ohnmacht der Staatsgewalt. Und leider ift die Befürchtung nicht ohne Grund, daß der Erhebung des ftädtischen Anardismus, wie fie jum Beifpiel in Mostau, Riem und Odeffa fich abfpielte, über furz oder lang eine bänerliche Revolution folgen wird, die jene andere an Gefährlichkeit weit überbieten durfte. Doch ift ce mobl gegenwärtig für einen abichliekenden Rücklick auf die jebige Veriode der ruffischen Revolution noch zu friib.

Bum Schluß fei bier noch erwähnt, daß in Ungarn die Entwidelung eingetreten ift, die bier im letten Mongtsbericht als wahricheinlich augedentet wurde. Daß die Krone der immer dreifter fordernden Roalition endlich fest entgegentrat, hat gewirkt. Die Roalition hat fapituliert und ihren Biderstand endlich aufgegeben. Gie fonnten es jest noch in Formen tun, die fie nicht fompromittierten, im Begenteil äußerlich als Sieger ericheinen ließen. In Wirflichkeit aber haben fie fich gebeugt, und fie wußten, daß es der lette Angenblick war, in dem fie noch etwas retten fonnten. Go ift denn freilich das Minifterium Rejervary mit feinem militärischen Oberhanpte gefallen, und der frühere Ministerpräsident Dr. Beferle vereinigt in dem neuen Kabinett um sich die "großen" Ramen der bisberigen unentwegten Opposition, unter ihnen auch Franz Roffuth, der seine Berühmtheit bisher nur erblicher Belaftung verdanfte, jest aber zeigen fann, daß er auch jelbst "quelqu'un" ift. Das neue Ministerium ift also ein Rabinett der bezähmten Widerspenstigen, und man darf nun endlich erwarten, daß in Ungarn die Zeit der unfruchtbaren Bermirrung ihrem Abichluß entgegengeht.



## Siterarischer Monatsbericht.

Don

### August Friedrich Braufe (Breslau).

Evrif.

Albert Sergel: Sehnen und Suchen. — Jeuseits der Strafe. — Georg Buffe-Palma: Bridkenlieder. — M. A. vom Sten: Lieder aus dem Jaubertal. — Kudwig Jinch: Rosen. — Paul Buffe: Über der Scholle. — J. D. Udmann: Der Heiltge und die Ciere. — Eduard Grischach: Der neue Cannhäuser. — Eduard Mörike: Lieder und Gedichte in Auswahl. — Guftan Juste: Das Bicklein Jummergrün. — Arnim Brentano: Des Knaben Munderhorn.

uch in der Lurif nuacht fich ein leifes, stetes Ringen nach einen, lebendigeren und reicheren Formen bemersdar, nach Formen, die nicht wie ein Aleid dem Geställichen indatt ibergezogen, die ihm Hat mit Gestalt geden wie Knodegingerüft und Haut Schulen und Nurstellt der Leifes. Man erkannte, daß man mit den erigonalen Bersformen nicht weiter fant, daß Leid wied Schick in ihme erstarten. Scholen und schillerider, weicher und kleißender und rauschender sonnte man diese alten Lyristieder vorh machen, sich eine Weltscharen frennen und ihrer recht bath wieder über werden, aber sehen gernen die licht. Winderschieften blieben nicht aus, nun der mit viel Läum inistenierte Phantalus-Ammmel ist nicht die größte und einige. Ter alten Formen nide, gu fraktlos, nene zu bilden, verwarfen eilige furverhand alle Lyristformen und körieben "Gedigte in Prose", nicht bedeutend, das and diese Form innertigen Gesegen sogen mußt.

Der erfte, bessen Anglein eine Erienerung und Fortentwicklung der deutschen Lurit bedeutet, ist Casar Natighen, der, allmäßlich von der überlieferten Wetrit und Boetif sich sofend, neite Erbeit and, die in Form und Instalt ein Lebendiges und Organisches darsiellen. Unte wenig weiß man in weiteren streisen von ihm, dem hat leider auch das wertvolle und interesinate Buch Auchgener-Vielennissers. Casar Rasisschen. Beitrag zu einer Geichichte der neueren Literatur" uicht abhelsen sinnen: gang in der Stiffe wie alles Große und Vene in der Stiffe vird – schafte er, und dass flesse nich Vene in der Stiffe wie Anfahre er, und den Weisenschlieden der Stiffen der Verletzung bieden, unbekümmert um Gintit und Mitgauft, unbekümmert um Wirtungen lieben nicht aus. Um den Abhautalus drägte sich ichneil genung eine gange Schar von Nachbeten und Nachtreben — die erste Wirtung des Kalischenichen Skaftens sommt ich erst jest in der Literatur beobachten, obgleich die "Vehre und Lauderler" 1900 erschienen.

"Leger und Bentocrfage" 1900 erkgienen.
Albert Sergel, er ift es, den ich meine, hat zwei Gebichtbände in kurzer Folge
erkheinen lassen: 1904 den Vande. "Sehnen und Sichhen", vor kurzeut: "Jenfeit's
der Straße"; beide in Rohof dei G. 3. E Bodemann (Isofamann u. Zette). Ann hat Sergel als ein friiches, herzhaftes Talent voll natürlicher, echler Herzenswärme begrüßt, dem "der Jauber der Linge freiwillig entgenenlingt". Damit hat nam vohl etwas
Rechtes, nicht aber eine Weientliches getroffen. So lange Sergel noch in der eigenvalen Wetrit und Voeitli befangen vorr, wies er — das zeigen die erkten Teile feines Griftlings —
bielelben Cisentifakten auf, die man ein ihm im gaugen lobte. Wer ich lann nicht inwe, daß er deshalb als etwas Vefonderes um Vedentendes ausgetusen werden muß. Gewöß: weich gutellend ift der Tom kinner Verie, und sie hatten leicht im Dir, liberall zeigt er virtuofe Veherrichung der alten, disher gebräcklichen Formen und beweite damit, daß er

ein ficherer Ronner ift, von bem noch manches Bute gu erwarten ift. Geine Bebentung aber liegt hierin nicht. Das hat Gergel auch aufcheinend felbft gefiihlt. Es wurde in ihm ein Suchen nach neuen fyrijchen Ausbrucksmitteln, nach neuen, natürlicheren, ent-wicklungsfähigeren Formen wach. Unter ben nach alter Weije gejungenen Liebern finden fich Tone, die an Theodor Storm und auch an Carl Buffe gemabnen; nun wurde - verumte ich — Gäjar Flaischen sein Lehrer und Meister. Nachbem er sich freigemacht hatte von der überlieferten Poetif und ihren Gesehen, fand er Formen, die formenlos erscheinen mögen auf ben ersten Blick, aber bennoch fester gesigt find als die alten Liers oder Achtszeiler. Da ist um des Reims oder bed Rhythmus willen kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig gelagt, sebes steht an seinem Plate. Organisch erwächst bie Form ans bem Inhalt und bildet mit ihm ein Gebilde voll natürlicher Annut und Schönheit. Aber nicht daß Sergel ben Mut gesach hat, als der Erren einer Flaischlen an folgen, beitinmt feine Bebentung, sondern daß er ihm hat folgen tonnen, gibt ihm den Wert. Es ift leicht, reim- und espathmenlose Gebichte au schreiben, die sich von Proja durch wenig mehr als willfürfich abgehackte Berszellen unterscheiben; aber es gehören statte Gestaltungskraft und ein überaus seines Gestühl für inneren Rhinthuns und aus der Tiefe klüngende Plelodik dazu, Gedichte schaffen zu können, wie die besten in dem Bande "Sinden und Sehnen". Ich will keine uennen, man möge sie sich selbst suchen.

Es bar aber nicht verschwiegen werben, bag noch ein großer, vielleicht nie gang auszugleichenber Abstand Sergel von feinem neuen Borbild trennt. Wie viel reicher ift Flaiichsen als fein Schiller, wie viel lebenbiger und reifer! Maijchsen ift voll erlebter Weisheit, die sich schlicht gibt und einfach, aber an die Wurzeln des Lebens rührt und jedem weiter hilft im Gestalten seines Lebens, der fich ihr hingibt. Sergels Areise find enger, ihm fehlt als Menich noch die volle Neise, das ruhige Sichvertiefen, das tille Sichklaren. Diefe geringere Rille erweift fich auch in ber geringeren Mannigfaltigfeit ber Formen. Bielleicht bag Sergel beffer und voller fich wird weiter entwickeln, wenn er fich mehr Zeit und Rinfe dagu fäßt. Es kann nicht gelengnet werben: sein aveiter Gebicksband: "Auseits ber Straße" seit nicht ben Fortschrit, ben man nach ben guten Anfatzen bes Erfilings erwarten burte, nicht ben Fortschrit im Insalt und barum auch nicht in ber Form. Der Band macht ben Eindruck bes Filichtigen, als wäre er nach bem hinbicken ver gerint. Der Seine macht ven Einert vos zunchtigen, als voner er inah ven findere ferfer eine füglichten Gerichge des erften allzu raich singeworfen, zu wenig gefährte. Die Stimmungen der Cäfar Flaischen gewöhneten Abteilung: "Lichtungen" wären beiser ganz weggeblieden; uicht nur, weil sie steiliger durchzeckeitet, Form und Juhalt lebendiger, organischer mit einander hätten verdunden werden müssen wielleicht wäre es auch gut geweien, sie für einen besonderen Band: "Gebichte in Krola" gurinfzuhalten. Troz allen Ausstellungen aber durchen wir uns diese sinngen Loriters frenen. Er Eroz allen Ausstellungen aber durch wie die die die eine Loriters frenen. Er

hat Widerhall gefunden mit seinem Grifting, auch seinem ichwächeren geweiten Buche fehlt ber Erfolg nicht. Wenn er das Leben an sich weiter arbeiten läßt, das ihn reifer, ruhiger und weiser machen wird, und er auch selbst immer eifriger benühr fein wird, sein Ich und feine Runit immer mehr gur Bollendung hinauf zu entwicken, bann wird er fich biefer Erfolge am beiten wärdig erweifen. Denn jeder Erfolg will anfe neue verdient fein.

Das icheint Georg Buffe-Palm a vergeifen gu haben. Sein neneites Gebichtbuch "Brudenlieber" (Berlag von Albert Langen in München) ift bereits bas vierte, bas der noch nicht Treissgischrige uns bietet. Busie-Palmu hat vor brei oder vier Jahren einen kleinen Projadand unter dem Titel "Mord" veröffentlicht. Mord ift ein solches Halten, das fein Ausreifen, fein Vertiefen, fein Weiterentwickeln der Form und des Justein, das fein Ausreifen, fein Vertiefen, fein Weiterentwickeln der Form und des Justein haltes gudit, Word an dem eigenen ichdien und fiarten Talent, das ern in feinem Erfeling, ben "Liebern eines Zigenners", erwiesen hat. Nicht die Sucht, der Mitwelt immer im Gedächtnis zu bleiden, genannt zu werden, fleint es zu fein, was ihn immer weiter beitight von einem Gedichtband zum andern. Busselbalma ist eines von den virtugen Talenten, die mit Leichtigfeit an einem Tage ein Viertelduzend Gedichte produzieren, die alles in Reine bringen, weil ihnen Reim und Ronthinus in ungemiffener Gille guitromen, die eldbie Speifekarten in ein Gebicht wurdeln würden, wenn es ihnen gerade einmal fo gesiele. Diese Lurif-Virtuosen warten teinen Jwang, feine Nörigung von innen her ab, sie erleben fein Gebicht, — sie machen nur Gedichte. Das Refultat solches Arbeitens ist bann eine Berlotternug bes inrifden Stils, eine Bernachläffigung bes Ausbrucks, eine Saufung unglandlicher Geichne flofigfeiten, wie fie biefes neuefte Gebichtbuch Buffe-Balmas aufweift. Bon bem leibenschaftburchglühten Ganger ber "Lieber eines Bigenners" ift fann noch eine idnuade Spir vorhanden. Es wurde fich wirklich nicht lobuen, pon einem fo

wenig sorgfältig gearbeiteten Gebichtbuch zu reben, wenn es nicht ichae wäre um das schöne Talent Busse-Natunas. Wenn er in solcher Weise weiter macht, hat er es in wenigen Kahren so verliedert und verlottert, daß kein Jahn mehr nach ihm träft. Es ift fcmerz-

lich, einem Talent folde Worte fagen gu muffen.

Es ift nir eine herzliche Frende, auf einen fillen und feinen Antiter aufmerklaut machen zu dürfen, der feine schone Gottesgade in reinen Sänden trägt, sie pflegt und hittet und voeiter entwickelt. Ich meine Ludwig Findth, der unter dem Titel: "Nofen" vor furzem einen Gedichtband veröffentlicht hat. (Stutigart und Leipzig, Tenticke Berfagknistell. Ju Otto Justius Vierdaums Verktliedern tauchte sein Anne zum erfreden.

Dale auf, Bierbaum führt ihn auch ein.

Van inche in von einem teoch, der den Letten kein eine Menden: "Bon Einem, der abgate" aufmerksam und kounte das mit frohen und begeiserten Worten tun. Wer ihn inswischen gelesen hat, weiß, das der jungen keeld die eine Komau. En voei ih, ein warmberziger, ein jugendfrischer, einer, ber noch überschäumen kann. So wie ihn benke ich mir ben jungen Varlid. In den konden die eine die eine Geleier der geschätel die eine Geleier (Allgemeine Verlagsgeselsschaft, Vas in nun sich nach die eine hierikrömende Wost zu gedhem. Taren Wein gelärt. Tas in nun sich lauge her, bald ho lange, der die einem kann nech wahr erfeitelt, de hat Paul Varlig deut win der geleicht der der berausgegeben: "Auf Straßen und Setgen" und "Fliegende Wältter". Sie sind berschen, wer weiß, wohn? Aber einige ber besten Lieber daruns sind geblieden, man begegnet ihnen hier und da in Gebiditämten der Varlig den in kein die kann der die kann

Gedichtband aufgenommen. Ein filles, sonneufrohes Gemüt, innig und rein, strömt uns auß diesen einsaden, schlichten Versen entgegen. Man sicht es, man weiß es: diese Oppst sist eine Wortgeflingel, das im Ohre tönt und raich vertönt, ein innig sühlendes, reiches und reines Serz sat sie erlebt. Man lese nur das "In den Alpren", das mit den Vonten beginnt:

"Da feine milbe Sand ihm bot fam heißen Tag bas Gerbergegelb."

Ganze Kapitelreihen aus bem Noman läst es in ums aufklingen. Der die zwei Gedichte: "Schwesterlein", die so rührend innig klingen, daß man lange, lange ihren Ton nicht vergeffen kann. Wer sich stille Sonntagssinnben vergolen und verklären will, der greise zu biesem ihmalen Gedichtsbande, der das stille Sinnen und Träumen eines Lebens dirgt. — "Und von allba in der Wüsse viergle zage und voord versicht von dem Satan und

Danced by Google



## Illustrierte Bibliographie.

Grit Renter. Boans bei lewt und ichrewen bett. Bertellt von Paul Barnde. Tweite Iplag. Mit vele Biller. — Stuttgart und Leipzig, Dentiche Berlagsanftalt.

Frih Reuter als Friedlanner Gymnasiaft. Aus: "Frih Reuter. Moans hei lewt und ichrewen hett." Bertellt von Paul Warneke. — Enttgart und Leftyig Deutsche Berlogsanstaft. 1995.

Fetungshaft zumute geweien war. Er fragte fich: "Wat was it? Mit wühr it? Bat twink it? Bat twink it? Bat twink it? Bat hand id mit de Welt tau daufu? — Rein gor mits. — De Welt was ehren offen scheinen Gang ruhg voller gabn, ahn dat it ehr fehlt hadd; im ehrentwisen tunn it noch immer furt fitten un — as it so anner den Dannenbusch fatt — sor minnentwegen of. — Alever den höft fri! Du taumit gahn, wohen den vollik! De Welt keicht di apen! — Ja, aever worder Weg is de rechte?"

Prity Renter ift oft in die Fre gegangen auf diesen Ir eine dunfte Jufunft binaus, die grau jund öde vor ihm lag wie die Gede, als er finiter der Frnzirichen Mülfe am Strafpenrande fat. Es blieb ihm nichts übrig, als "ein beten Minnfrauh mit de Welf" zu fpielen. "Taufoll un de Jufinft", is fagt er selbst im angeführten stapitel seiner "Feftungstib", "da wiren de beiben einzigken Saden, de if in ehre fahlen Wann' inflagen finm".

Wie bitter ichwer die Wege waren, die ihn bis gur Kengirichen Minte geführt hatten, wie duntel und troftios bie waren, die ihn weitersichten, wir wissen se and seinen Werten, der "Festungstib" und der "Stromtib". Aber er hat diese böstere Welt, in der er gelebt und gelitten hat,



De "Sornburg" tan Blogau, wo Grit Reuter in fitten bed. Aus: "Frit Reuter. Woans bei lewt und ichremen beit." Bertellt von Paul Warnche, - Stuttgart und Leipzig, Deutsche Berlagsanstalt, 1906.

wundersam verklärt mit seinem lieben, goldenen Jumor, so daß wir manchutal gar nicht recht zum Bewuchssein kommen, wie schwer er eigentlich gesitten bat. Da kommt uns das oben citierte Buch von Kanl Warmes zu Hise, eine Meuter-Biographie, die man als eine echte und rechte Graduzung zu den Werken biese größen platibentichen Humoristen beseichnen darf. Warnes ist mit allem philosogischen Hauden



Mus: "Frih Reuter. Woans bei lewt und ichremen bett." Bertellt von Paul Warnche. - Stuttgart und Leipzig, Deutsche Berlagsanftalt, 1906,

werfszeug eines Biographen aufs beite ausgerüftet; er nimmt nichts für wohr, was nicht als wahr erwielen ih, und veiß jorglam alles auszuchen, was ein schiefes der falliches Bild vom Wesen des Dichters geben könnte. Sorglam hat er alle Neuterquellen durchforscht, Berichte geprüft und gewogen und mancherlet richtig gestellt, was disker unrichtig dargeitellt worden ist. Bon diesen Bienensleiß zeugen der allem die Aumertungen von Seite 304—316. Dazu kommt noch ehvas, was so mancher Dichterbiograph vermissen lächt: Warnde weiß sich immer den Bild sie Beseintliche zu vochren. Es ist ihm gleichgültig, welcher autscher dem Dichter einmal von de die Ausberen hat und der nuch jeuer Verlicht über dies und seines Cleichgültige seine Nichtigkeit hat. Nur dem Charafteristichen und den Kauptschen wendet er seine Auswertsamteleit zu. Dadurch

fommt Lebendigfeit in feine Erräh'ung, und es gelingt ihm, bas Intereffe bes Lefers an allen Bor-

gangen rege zu erhalten.

Co fdiabbar biefe Borguge aber and finb, fie maden Warndes Buch boch noch nicht zu ber Reuterbiographie, noch nicht an bem Berte, bas, bes Dichters wurdig, ben Dichter ergangt unb feinen Dichtungen ben rechten Sintergrund ichafft. Warnde, auch Medleuburger, ift bem Dichter, beffen Leben er beschreibt, wesensverwandt. Schon bag er das Leben Fris Reuters plattbeutsch erzählt, rudt uns ben Dichter um vieles naber. Aber ichlieftlich mare bas nur Augerlichfeit, wenn bas natürliche Wefen bes Ergablers mit ber Sprache quillt Warnde auch bie Liebe gu bem Dichter. 2018 fein Bater bem Knaben in trauter Abendftunbe aus ben Dichtungen Reuters vorlas, mag biefe Liebe im Bergen aufgefeimt, und je baufiger, je inniger ber Erwachiene fich in fie vertiefte, um jo berrlicher mag fie emporgeblüht fein, Aber es ift feine Liebe, bie blind macht, bie Schwächen beichonigen, Rehler verheimlichen, Unrecht vertuichen will. fdreibt in feinem Buche (Geite 151) von folden Reuter-Biographen: "Ber en Bilb von Frigen fin Lewen teifen will un hett fid von be Sinn',



Fritz Reuter. (Bisher nicht veröffentlichte Aufnahme.) Aus: "Fritz Reuter. Woans hei lewt und ichrewen hett." Bertellt von Paul Warndie. Stuttgart und Leipzig, Deutsche Berlagsanftalt. 1906.

stirren, nu hei in't Düstern nich mich recht seinen Laten, dat em de Daen in bei sin't Düstern nich mich recht seinen kann de makt en falsches Bild, un hei siul't leiwer bliwen laten! Sein Grundslag it: "Wat recht is, mid recht bliwen! Ilub so weiß er gerecht Licht und Schatten auf Neuter und alle, die mit ihm zu tur datten, au vertiellen; ja, er nimmt seldst gegen Neuter in Schuß, wenn er auf Grund seiner Nachforschungen zu der Uberzeigung gekommen ist, daß der Dichter einem Unrecht gekan hat. Woll und warm bricht seine Liede hervor, wenn er Neuters Weien schildbert, wenn er von der Not und den Vitternissen redet, die er zu erdusden gekabt hat, vor allem, wenn er won dem Leiden redet, das Neuter seit seinen Festungszeit mit sich hat herumschledeppen missien, sich seiner zu erden gekabt hat, vor allem, wenn er von dem Leiden redet, das Neuter seit seiner Festungszeit mit sich hat herumschledeppen missien, sich einer gestelltungszeit mit sich hat herumschledeppen

Tas Buch ift vom Berlage, wie man dies bei der Tentschen Berlagsauftalt nicht anders gewöhnt ist, aufs beste und vornehmite ausgestattet. Ju gebiegenem Eindaud, mit vielen interessanten, die Tartschung vorzigisch untertitigenden Bildern geschmicht, auf gutem Lapier in klarer, genügend großer Schrift gebrucht, ist es auch in seinem Gewande

geeignet, ein Bud für bie beutiche Familie gu werben.

Die Bilderfturmer. Gine Tragobie in 5 Atten von Cleon Ranabe. Überfebt und für die beutsche Buhne bearbeitet von Rubolf Bregber. Berlin, Concordia, Deutsche Berlagsanitalt, hermann Chbof.

Richt nur ber Diplomat, auch ber Dichter Cleon Rangabe ift in Deutschland wohls befaunt und geschäht. Sind boch bereits eine gange Angahl feiner Werfe ins Dentiche über tragen; und auch ben Lefern blefer Zeitschrift war Gelegenheit geboten, fich mit ben Leiftungen Nangabés insbesondere als Lurifer vertrant zu machen ("Nord und Side", heft 319, 320 und 323). Das vorliegende Buch, das Drama "Die Bilderfürmer", ift geeignet, den Namen des Dichters noch weiter hinausutragen, — obwohl gerade in den weiteren Freisen gegen die Verwertung hiltorischer Sofie für dramatisch wie für erzischende Werte eine gewisse Abneigung besteht. Diese Abneigung hatte ihren guten Grund barin, baß die meinten ber neueren Erzeugniffe auf bem Gebiete bes historischen Dramas ober Romanes es nicht bermochten, ihre Gefchehniffe, ihre Berionen bem Bergen bes Lefers naber zu bringen. Es find nur feltene Ausnahmen, benen ausreichenb poetifcher Gehalt und funftlerijde Braft innewohnt, um unabhängig von Beit und Raum bes Dargestellten bie Unteilnahme gu feffeln, bas Gemit gefangen gu nehmen. Ihnen ift nunmehr auch Rangabes Stud gugu = rechnen, was um fo hober eingeschatt werben muß, als bas behandelte Thema an und für fich und Deutschen recht fern und abseits fteht. Die Gingelheiten ber bngantinischen Befchichte erfcheinen uns vielfach in tiefes Dunkel gehüllt; frembartig berührt uns alles fest, bag die Zeit, die Ungebung mit all ihren Kampfen und Gegeniägen sofort tar vor und liegt. Es ist die Zeit der dogmatischen Kirchenkampfe, die Zeit der "Bilberftürmer"; es ist die Umgebung des buzantinischen Kaiserhofes, wo eben sens Frage des Bilberdienstes die Kaiserin Jrene, Leos IV. Witwe, zu ihrem Sohne und Mitregenten Konstantin VI. in icharfften Monflift brachte.

Die Tragit bes wirklichen Geschickes Konstanting (Blendung und Tob) erscheint bier noch burch feine Liebe ju Theobote verftartt, Die ale hauptfattor gut feinem ichlieflichen Untergange mitwirft und fo gewiffermagen bie eigentliche "tragifche Schulb" bilbet. Durchans sompathijden Wejens, ebelbentenb, aufrichtig und mutvoll, ift ber junge Raifer boch ben Intrigen, mit benen ihn bie Gegenpartei umgarnt, nicht gewachien; er unterliegt feiner Mutter, in beren Sergen religibler Fanatismus gepaart mit herrichfüchtigem Chrgeis einen nicht allgu ichweren Gieg fiber eine verfimmerte Mutterliebe bavontragt. and Frene reicht bei all ihrer pratitischen Klingheit nicht an ben taffiniert verfüssgenen, gewissenlossen, ührernen Brinzen Dufas beram, ber in seinen Sänden alle Fäden der sonstantin gerüfsten Jurtigen zulammenhält. Reben diesen der ben zumptersonen besagnen noch eine Neihe anderer sehensvahr und zum Teil mit seiner Satire gezeichneter Figuren, von benen nur Etauratios, Velios, Kaufratios bevorgehoben, seien.
Auch der Lurifer Rangabe sonnt im Dranna zum Wort, wenngeleid, sich für ihn nur

wenig Spielraum bietet; es ift namentlich die große Liebesigene zwischen Konstantin und Theobote (im 2. Mt), wo ersterer einen Hymnus auf die Liebe mit den Worten beginnt:

"Sieh taufend Sterne burch ben Ather gleiten," Sieh biefes Weltalls taufend Bunber blüchen, Frag', wer fie ichuf. Die Liebe, nur bie Liebe, Die aus bes Chaos urgebor'nem Shoft Das Licht gerufen, aus bes Tobes Graufen Das neue Leben ftill hervorgeloft. Lichtsprüh'nbe Belten treibt fie vor fich ber.

Im Theater zu Athen haben die "Bilverftürnner" großen Erfolg erzielt, und wir find überzeugt, daß auch ihre Aufführung in beutscher Sprache auf beutschen Bühnen bei angemeffener Infgenierung und guter Befetnug ber Sauptrollen reichen Beifall finben und Bugfraft ausiben wurde. Es ift fogar nicht unwahrscheinlich, daß die fzenische Darftellung von noch großerer Birffamteit als bie Lettire ware, indem fie einige Schwachen, die sich in der zweiten Salfte des Stückes (vom 2. Aufzug des 3. Altes an) mertbar machen, nämlich die stellenweise etwas zu schroffe und haftige, innerlich nicht genügend

motivierte Entwicklung ber Sandlung, weniger fcharf hervortreten ließe,

Nubolf Presber jagt im Vorwort: "Ich habe — — bas Trama nicht nur überleyt und seine statten dramatischen und lyrischen Schönheiten im Deutsche hinüberzueretten gelucht; ich habe auch die Forderungen der beutschen Lühne dabei im Ange den halten zu müßen geglaubt. So habe ich eitige Seinen anders gegenden, als is das Traignalzeigt, habe einzelne Womologe im Tialoge gewandelt, und einiges vielleicht Allzu-Griechisch, das dem deutsche werfeligten der gefürzt. "Da dem Verf. das Stück in der Traignassprache nicht vorliegt, sam er nicht entscheiben, vie weit dei der bentschen Kungade sachlich die Eingriffe des Ilbertegers reichen; sprachlich aber ist die klosen Aufläch der ihr der Kungade sachlich die Eingriffe des Ilberteguns die hohen Erwartungen, die der Kungade fachlich die Eingriffe des Ilberteguns die hohen Erwartungen, die der Kungade fachlich der eine Ausbert gerwert.

llib nun noch ein britter Fattor: die höchst vornehme Austiattung des Buches, die nicht nur prächtig ist — das fann auch von manchen anderen Erzeugnissen des modernen Buchschmutes gesagt nerberr — sondern, was weit schwerer wiegt und größere Austrehunung verdient, in ihrem Etile dis ins Tetal spinein einheitlich und dem Inhalte des Buches angegaßt ist. So is benn ein Runtivert antstanden, das in sieder Begiehung au erfrehe

und au befriedigen permag.

## Bibliographische Notizen.

**Geographische Austurfunde.** Eine Dartellung ber Lezischungen zwischen ber Erde nud ber Kultur nach Alteren und neueren Reisberichten zur Belebung bes geographischen Unterrichts. Bon Leo Frobe nius. — 4 Teile (Afrika, Czeanieu, Amerika und Alfien) mit 18 Tafels und 43 Kartenlifzzen im Tert. – Leiv-

gig, Friedrich Braubftetter.

G8 ift eine umfangreiche Arbeit, Die ber Berfaffer mit bem portiegenben Berte jeber Teil ift über 200 C. ftart - geichaffen hat. Wie er in ber fehr lefen8= werten, "Der Geift biefes Buches" betitelten, gefchieft verfaßten Ginleitung hervorhebt, halt er es an ber Beit, bie Schöpfung ber Stultur im Ginne unferer Beit und Rultur porguführen und bargulegen, wie fich "biefe gewaltige Multurmaffe aus ben verschiebenften Ginfliffen, in bunteftem Wechfel und nirgends gefetlos" aufgebaut hat. Der Beift, ber bas Buch belebt, foll auch in weiteren Areifen flar zu machen suchen, was die Rultur unierer Beit im Habmen ber großen Gut= widelung bebeute, 23a8 Magel in feiner Art an ichilbern verindite, foll auch hier veritanblid gemacht werben, "näntlich bas Aufmadfen bes Meniden und feines Befens auf ber Erbe und feine Abhangigfeit von biefer"

Indem der Verfasser verschiebene Forscher und Neisende aus neuerer und älterer Zeit hierbei zu Wort kommen läst, repräsentiert das Buch gleichsam eine Art Bibliothet. Die ersten Abschnitte, die jedes stapitel einleiten, entsalten das Programm für den nachfolgenden Text. — Um einen allgemeinen Uberblid über den Juhalt des gangen Wertes zu geden, feien in klürze die einzelnen Abschnitte angeführt.

Seft 1. Afrika (Die Afrikaner und ihr Land, die feltfähigen Ackerbanern Weikafrikas, die treibenden Sackbanern und die feltfähigen Belgiportler Citafrikas, die feltfähigen Sackbanern und die treibenden Konnaden Kordafrikas),

Seit 2. Ozeanien und die Ozeanier (Die Ozeanier, ihre Meere und Anfeln, die fahrenden Juictoofter Kohe-Mitronefiens, die feltfälfigen Gartenbautern Melanefiens, die treibenden Jäger Rethollands, die Midwolfer Judos

neijens).

Heft 3. Amerika und die Amerikaner (Die Amerikaner und ihr Land, die Gartendauern Siddenerikas unter dem Einflusse der Zasser unter dem Einflusse der Zasser und Laufligger, die Feldbauern Rodonauerstas unter dem Einflusse der Steppenjäger, die Antrumölker Amerikas, die Pordposiolker Amerikas an der Grenze Niciens).

Seft 4. Affien und die Affiaten (Die Affiaten und ihr Land, die treibenden Polarnomaden Affiens, die treibenden Nounaden der Setepen Zentralasiens, die kulturwöster der Niederungen und Inseln Oftasiens, bie Mischwöller Hinterindiens, die Arioiden Aordersindiens, die Semitoiden Arabiens an der Grenze Afrikas).

Viele Abbildungen und Jeichnungen ersten ben Text bes gut ausgestatteten Wertes. Richt nur Lehrer und Frachmänner, sondern auch Gebildete, die geographische Erthien treiben, seien auf dieses interstände Vert hingewiesen.

Sechs Zahrtausende im Tienst des Askulav. Mit 18 Abbildungen im Text. Kon Dr. Hugo Magnus, Professor an der Universität Breslan. — Breslan, Kern (Max Müller).

Der bereits burch mehrere größere literarifche Arbeiten befannte Berfaffer beabfichtigt in bem porliegenden Berte, wie er in bem Borwort zu bemfelben bervorbebt, in popularer Darftellnug bie Beichichte ber Medizin nicht nur feinen Fachgenoffen, fonbern auch bem gebilbeten Teil bes Bublifums naber gu ruden. Muf Grund umfangreicher Studien entwirft er in flarer und feffelnber Weise ein Bild von biefer geschichtlichen Entwickelung, Die er fehr richtig für bie fritische Beurteilung ber heutigen Buftanbe auf mebiginifdem Gebiet als unent= behrlich erachtet. Bur Marlegung feines Gebankenganges feien bie einzelnen Ravitel Borftellung der Bölfer, der Seilvorgang im Bandel der Zeiten, die Fran im Dienit des Astnlap, ber Seilbeftiffene als fahrenber Gefell, Debigin und Christentum, ber argt= liche Stand und feine Schicfiale, in ben Sternen fteht's geichrieben, bas Murpfnichertum." Das Buch enthält eine Menge intereffanter Darftellungen, die der Berfaffer, oft mit humor gewürzt, bem Lefer vorführt, to bak die Lettiire des Buches als eine recht anregenbe und feffelnde zu bezeichnen ift. Sehr beachtenswert ift bas Schlufkapitel wer de Kurchichertum, das "ein uner-schöpfliches Beharrungsvermögen sein eigen nennen vart, jolange jenes Ting besteben bleibt – die Dummheit, gegen die selbst die Götter vergeblich fampfen". Instructive Bilber bienen mehrfach gur Erläuterung bes Tertes. Dem Berfaffer ift guguftimmen, bag er bie bon ihm benutten gablreichen Quellen, fowie erflarende Anmerfungen bagn, nicht speziell angeführt hat. Uberfichtlichkeit und leichteres Lefen hat baburch entichieben gewonnen.

Las Leben Georg Joachim Goldens. Bon Biscount Golden. Deutsche,

Rord und Gud. CXVII. 350.

vom Berfaffer bearbeitete Ausgabe, überseit von Th. A. Fischer. 2 Bände. Leipzig, G. J. Göschensche Lerlagsbuchhandlung.

3m Schilleriabre erichien bieje eigen= artige und treffliche Publifation gerabe gur rechten Beit, um Intereffe gu finden und Intereffe gn wecten. Der Entel weifg plaftijch und lebensvoll bas Leben und Charafterbilb Georg Joadim Goidens, bes Berlegere unferer größten Dichter ber meis maranischen Massillerzeit, bor uns hingu-ftellen und Sumpathie basir zu erwecken. Er bekennt selbst von ihm in der Vorrede an ber englischen Unsaabe feines Bertes: "Gin Mann bon padenber Originalität, un= ermiiblicher Guergie und von großen geiftigent Baben, beffen Lebensgang fich fo wechfelvoll gestaltete, bafe er fich aus ben ärmlichen Berbaltniffen eines Baifenfnaben gu bem ruhmreichen und höchsten Gipfel in feinem Berufe als Berleger und Druder und als Freund und Berater weltberühmter Schrift= fteller emporarbeitete, umr um bamt unter bem bernichtenben Drucke bes Krieges und politifder Birren wieber an ben Rand bes Berberbens gebracht zu werben." Bietet bie Biographie eines folden Mannes ichon ge-ung bes Intereffanten und Lehrreichen, fo wird es bei Goiden noch erhöht burch feine Bebeutung als Menich und vor allem burch feinen Ilmgang und engiten Bertehr mit bent heroen bes golbenen Beitaltere unferer Lite-ratur. "Er veröffentlichte," heißt es in ber angeführten Borrebe, "bie erfte Sammlung von Boethes gerftreuten Schriften; er wohnte eine Beitlang mit Schiller im gleichen Saufe und gehörte fahrelang ju feinem bertrauten Umgange; er war ber intime Freund Wielands, bes bamaligen Patriarchen bes bentiden Schriftwefens; er ftand in ununterbrochener Morrespondeng mit vielen anderen Sternen am bellglangenben Weimarifchen Dichterhimmel und mit ben berühmten Belehrten der Universität Jena. Bir dirfen barum Blide tun in das geitige Leben univerer größten Dichter, die uns manches Rene, vieles Gigenartige verraten. Die meisten Briefe, die Goschens Wert bringt, find freilich an anderen Stellen bereits beröffentlicht; es enthält aber boch noch genug Originalbriefe, die wertvoll find, u. a. zwei hochft intereffante Briefe und geiftreich= minige Anittelverfe Seumes.

Es war aber nach Goldiens eigenem Zengnis nicht bie Bhish bes Berfassen, unt tierenisch Zutersjantes mitzutellen ober das Berhältnis seines Grospaters zu ben Schriftstellern seines Verlages zu schleren Geschen zu zugen nub nurmbe-

vollen Zeit, einer Zeit, die Jeuge des Ausbruches der französischen Nevolution war, die Napoleons Gewaltberrichaft über halb Europa brackte, die erschüttert wurde von ungeheuren Artigen, die Tentischard leiden sch auch den Trud und der Lerzweisung der Napoleonischen Gewaltherschaft. Er telbis wurde in der Ausbechtigen schaft. Er telbis wurde in den Wirdel dieser Zeit mit hineingerissen. Der Tomer der Kaumonn der Zeinziger Völler-schlacht draug dies dieser Schmen der Verlägiger Völlerichlacht draug dies zu feinem Landbause; zwei seiner Söhne waren Wittämpfer in dem haufigen Ningen. Wiese von den Verlegen und Tageknablättern und ermöglichte in den Volles, seinem biographischen Werter über ihn eine zeitgefchlöchliche und daburch höhere Vedeutung zu geben.

Der Leier gewinut nieben biefein allen einem Gindlich in die "Schalliche feit einer rubigen Bürgerfanutle, in ihren Laushalt, ihre altmobischen Geflichkeiten, ihre Kreuben und Leiben" – und ib hat Wert, auch fulturgelchichtlichen Wert, wenn auch das, was wir erfahren, im Erutfollaub den Deutschen under ben Deutschen im Veruffellaub den Deutschen und

fount ift.

A. F. K.

(Voethes Philosophic aus seinen Merfen. Herausgegeben von Max Helbnacher. (Philos. Vibl. Vb. 109.) Leipsig. Türrsche Buchhandlung.

Ein wertwolks Buch sat ber Verlag uns auf den Tich gelegt, und treislich hat Dr. Kennacher die schwierige Aufgabe gelöße, Goethes Phisosophie aus Goethes Werfen zu geben. Denn Goethe ist ja fein phisosophischer Schriftseller geweien; nie dat er sich einem Suhem augeschlossen, nie einem Gedansteit die ibeale Eintwicklung des Menschengeichlechts als Impus treisten bes Menschengeichlechts als Impus treisten sieher Verlaunkomme die Gelchichte ber Phisosophie. Ein Gedanke freisich hält ihn dauernd seit, der Gutwicklungsgedankel. Bas die älteisen unter den Gelenischen Verlweien

gefühlt, was gewichtig und genial Beraflit ausgelprochen, was die Folgezeit tann nie vergessen hat: alles ist im Filip, alles Be-wegung, Werden, Geburt und Tod, Ent-stehen, Vergehen, furz — Entwickung, das ift ber Brundgebante ber Goetheiden Bhilo= sophie. Tem Botaniker gehen alle Gestal-tungen ber Pflanze aus bem Blatt hervor; ber Anatom ertennt in Ediabel- und Ancchenbilbung bie Abnlichteit gwijchen Menich und Tier. Boethe ift ber hervorragenbite Bor= ganger Daiwins! Und boch weiß er mit bem Entwidlungsgebanten ben rubigen Pan= theismus Spinogas gu vereinigen, ja, beibes Gutwidlung und Ginbeit - gehört ihm ansammen. Spinogas Sittenlehre gibt bem leibenfchaftlichen Toeten Rube, Gelbitiber= windung, Gelbitlofigfeit. Dit Signt, bem er viel verbanft, fest er fich angeinanber; mas beibe trennt, ift, daß Kant nicht "zum CD-jelt kommt", während Goethe in ben Er-icheinungen selbst das Wirkliche sieht und die Erkenutusmöglickeit der Urphäuemene annehmen muß. Diefe intuitive Erfenntnis bezeichnet Boethe auch mit "Apergn", einem m. G. von Leibnig übernommenen Worte; bie Abhängigfeit von Leidnig überhaupt, wie sie auch in ben gelegentlichen Ausgerungen über die perionliche Fortbauer ber Ceele gu= tage tritt, hatte vielleicht frarter betont ober genauer unterfucht werben fonnen. - Uber bie Beit mit Ediller, mit Jafobi u. f. w. hintveg führt Sennacher Die "Entwicklung ber Philosophie Goethes" bis gur "Beisheit bes Alters", um bann im zweiten Teil bes Buches auf etwa 300 Seiten Auszige aus Goethes "philosophischen Schriften" felbit gut geben. Wir erfennen: trot feiner ablehnenben Saltung gegen jebe "abitrufe" Edmis philosophie ift Gorthe ein Philosoph gewejen; und biefe Erfenntnis, Die jest burch Cennachers Werf erft richtig wiffenidaftlich begrunbet ift, vervollfranbigt uns bas Bilb biefcs großen Dleufden und Dleifters.

Dr. F. Lüdtke.

Anguft Graf von Platen's Zagebücker. Im Auszug herausgegeben von Erich Lebet. München und Leipzig, R. Piper u. Co.

"Alls unsere Ausgabe haben wir es hier betrachtet, in fnappen Rahmen ein möglicht vollsändiges Lebensbild des Tichters mit seinen eigenen Worten zu geben, das sein Imeres flar entfaltet und seine Persönlichteit so derrietlt, wie es zum Vertändnis seiner menichtichen und dichterischen Cigenart ersorderlich ist." Wir scheint dies Ausgabe wenig gelöst. Gewiß wird das große

Publifum nicht barauf erpicht fein, genaue Bergeichniffe feiner unermeflichen Lefture zu erhalten ober Urteile über längit schon vergeffene Probutte. Auch überfetzungs= proben, eigene Berfe und Reifeschilberungen find wohl gu entbehren. Singegen hatte, wer "bie menschliche und bichterische Gigen-art" beleuchten wollte, von feinen gahlreichen Freundidaftserguffen nichts weglaffen burfen. Ber auf eine gang unwiffenschaftliche Bruberie nicht verzichten mag, täte beffer taran, juft pon biefem Dichter bie Soube an laffen. Denn ohne eine vollftanbige Belenditung gerabe jeuer in allen Phantafien, Gebichten und Erlebniffen wird man weber bem Menichen noch auch dem Poeten Platen ge-recht. Her, finde ich, fehlen oft die wich-tigften Stellen. Auch die beliedte "Neder Fertigung" Antens, daß feine perverse Naturanlage sich weniger in Sandlungen als in Phantaiien ausgelebt habe, icheint mir in unferm naturwiffenichaftlid-mediginifden Beitalter bed langit überholt. 3m großen Petetiche Unsgabe von Platens Tagebüchern macht bie große Laubmann=Scheffleriche Ebition felbit für ben Laien und Richt= Literaten burdaus nicht überfluffig.

J. Sadger.

Mins der Berfftatt Des Dichters und Edrififtellers. Bortrag von 3oh. Biernatti. Samburg, Gerolbiche Bud)= hanblung.

Das Seft (18 S.) behandelt, besonbers im zweiten Teile, Borgange fo lotaler Matur, bag fie weiteren Rreisen burchaus gleichs gültig bleiben; wer aus bem hechtonenben Titel auf einen allgemein intereffierenben Inhalt ichliefst, wird fehr enttäuscht fein. H. Sch.

Renters Berfe. Geransgegeben von 2B. Geelmann. IV. u. V. Bb. Leipzig

geermann 17 in. 25. Leiszig und Wien, Kibliogr. Initiat. Bon den beiden vorliegenden Eddluß-bänden der "kleinen Maşade" enthält der 1V. "Edurr-Murr" und die "Fertungstich", der V. die "Reif" nach Belligen" und "Same Rüte". Die Borzige, die den bisher erichienenen Banben nachgerühnit werben founten, zeichnen auch biefe aus: bie orientierenben Ginleitungen und bie fritischen Anmerfungen, beibe auf gründlichen und fachfundigen Onelleuftubien beruhend. Giniges fonnte vielleicht Biberfpruch finden, wie 3. 2. Die Angabe in ber Ginleitung gn "Schurr-Murr" (S. 8 3. 22), daß Renter ben Ratsherrn Daries irrtiimlich Darjus genaunt habe. Befanntlich entitellt Renter gern die Ramen feiner Berfonen, fo 211t = mann ftatt Reumann, Bolfshagen für Bolfmann, Benfuhn für Benbuhn u. a., es ift also auch wohl hier an eine abfichtliche Andering 311 benfen. Ferner scheint es Ref. doch sehr zweiselhaft, dass nach dem Borgange Glagans eine Identität der Familien Swart (vom Berausgeber feltfamerweise ftets Schwart genannt) und Witt mit ben aleichnamigen Personen in Laufden I 38 und "Stein Sufung" (Gef. 6) angenommen wirb. Es find ebenfowenia Diefelben Perfonen wie beiipielstweife bie beiben Paefel in L. u. R. I 58 u. II, 25, Dieje Musitellungen follen natürlich ber Musgabe nicht bas geringfte von ihrem Werte nehmen, sondern dem Geransgeber zeigen, bag Ref. der Ausgabe bas Intereffe bewiesen hat, bas fie bei jebem Reuterfreunde finben min.

H. Sch.

Gefammelte Edriften von Marie bon Chner-Gidenbad. 9. 26. Berlin. Berlag von Gebr. Paetel.

Der 9. 26, ber Gesammelten Schriften. ber V. ber "Ergablingen", enthalt eine langere und zwei furze Stizzen. Die erfte Geschichte: "Glaubenslos", ipielt sich wie die Stizze: "Die Spigin" im Bolksleben ab. Beibe zeigen ber Berfafferin genaue Memutnis bes öfterreichifden Banernborfs. 2Sobltätig berührt in allen Erzählungen ber bie Berfafferin beherrichenbe Blanbe an ben ichlieklichen Gieg bes Gitten, aber trots aroker Realiftif ber Borgange und ber Daritellung find bie Brobleme in biefen Beschichten nicht fo tief gefaßt, bag fie padenb und wahr wirfen. Bir folgen mit Juters effe bem Lebenslauf ber vorgeführten Berfonen: bie Berfafferin bricht aber ab, ebe wir das legte Wort über sie vernommen, ehe wir über sie beruhigt find. Ten an feiner Miffion zweifelnben Beiftlichen in "Blaubenstos" halten wir nicht für bauernb geheilt, das arme, mittelbstos mißhandelte und daher verrohte kind in "Spigin" wird kann gerettet werden durch eines hundes Unbanglichfeit, bie ihm bas erfte "Bitte" lehrt. "Franlein Sujannens Weihnachts-abenb" will ums gar zu ftigzenhaft und unbebentenb ericheinen für ben gewichtigen Ramen ber Berfafferin.

Romanifche Meifterergabler. Derand= gegebent von F. C. Mrauf. I. Banb. Die hunbert Erzählungen. Deutsch von Jaf, Illrid, Leipzig, Dentide Berlandgesellschaft.

Die Ausgabe ift zwar rein wissensdarstlich gedacht und wird als solche in der kachwissenschaftlichen Literatur ihre verdiente Beachtung sinden. Tadei ist sie aber doch so geholten, das and ein Raie auf diesem wissenschaftlichen Gebiete an diesen Erzählungen Eerquisgen sinden wird, zumal seinem Bertsählungen inden mit zu und seinem Bertsählungen iber die Aufgapensommt, die inen liberblist über die Aufgapensommt, die inen liberblist über die Aufgapen der Erzählungstungt im Mittelaster bietet, Jürkrennde der Boldskunde wird es anziehend ein, zu beobachten, mit welchen Beränderungen sich übersiehen, aus den Drient, der Bibet, dem schaftlichen Mitertum in diesen "Swudert Erzählungen" wiederinden vielberfinder verählungen" wiederinden vielberinden.

H. Sch.

Gine Reife nach Oftende. (1849.) Bon Malwida von Menfenbug. Berlin und Leipzig, Schufter u. Loeffler.

Gin Reisetagebuch Mafunba von Meusenugs, ein Augenbuert ber in der Folge fo viel gefeierten Schriftitellerin, itt iedem aus ihrem Nachlaffe veröffentlicht worden. Alle Rozzige, die wir in ihrem fräteren Schriften finden, zeigen fich schon bier, die Liebe für Natur, Kundt und Wilfenstäder, die Liebe sin den Menschen, beionbers zu den Armen und Nateisenden, beionbers zu den Armen und Nateischen, beionbers zu den Armen und Nateischen, beionbers zu den Armen mit Anderschen und Nateischen der Greigniffe und Folgen des finrundensgeten Jahres iem Reise unternahm. Für alle ihre treuen Wereperer und Anderschen und Verlagender vor der Schaffen und Fragen der Armen der Armen, die zu der Greignich vor der Armen der Armen, die zu den interestanteiten Erfehenungen des neunsehnten Jahrhunderts gählt, von ausgerobentlich oben Werte fein. R. N.

Simmlijche und irdijche Liebe. Moman von Malwiba von Menfenbug. Berlin und Leipzig, Schufter u. Loeffler.

Die große Gemeinde von Verefrern, die ich die Verfassern der "Mennoten einer Idealistut", ienes Andes, bessen Grickeinen vor derissig Jahren ein evodemackendes literarische Greignis debeutete, durch ihre Versönlichseit und literarische Wistendert gewomen, sie ihr über das Grad binans tren gedischen. Mit sober Irende vor die Versichen der allegeichen. Mit sober Irende vor ihr der die Versichte der allegeichneten Echanisch gehrt der in Mom ieinen Schandas haben der im Von ieinen Schandas haben der in Mom ieinen Schandas haben der in Mom ieinen Schandas haben der in Von iehe wird die der in die Echrististellerin beingt und bestäligt vor, italienisches und insbesondere römisches Geben zu schilbern, so war es Maltivide von Mengelubu. Nach vieber-

Intentionen. Bon Oscar Bilbe, Uberfest von Iba und Arthur Rößler. Leipzig, Friedrich Rothbarth.

Serr Rößer ichreibt in feinem Borwort: Die vorliegenden überfetzungen bürfen für fich den Unipruch erheben, lauge vor dem in Tentschland ausgedrochenen Wildernummel, der wohl von dem Komitte der organiserten Domosexuellen für deren Iwede in Szene gefetzt wurde, ohne Seitendlück, ohne Ardenabisch, nicht aus Gründen geschäftlicher ober sonit welcher Spekulation, sondern aus rein ibeellem Interesse 2c. 2c. besorgt worden zu fein . . . .

herr Rößler beweift, daß sein ibeelles Interesse ihn nicht hindert, Konturrenten anzugreifen. Das nötigt nicht, herrn Rößler 311 verachten, der ein ganz kluger Politiker fein mag, wohl aber seine Ubersetzung ge-nauer zu untersuchen. — Herrn Röslers größter Ronfurrent ift Gelir Paul Greve, ber, fotpeit ich orientiert bin, bei 3. C. C. Brims eine vollständige Bilbe-Musgabe beforat hat. Er überfest, um furg gu fein, Bang ohne Bweifel. 3d weiß nicht, ob ich als autoritativer Richter auf= treten barf, ba mir bie englischen Originale nie gur Sand waren. Aber ich barf mein Urteil bahin modifizieren, baß ber bentiche Wilbe Greves im Lidite ber fprachlichen Rultur gang entichieben bem bentichen Bilbe Röglere überlegen erideint. Rögler erfindet Neologismen, die nichts zu sagen haben, und prägt Flosteln, die den Fluß schwer machen; er vermeibet die stnappheit der Antithese und umidreibt, wo er nur andeuten follte; er bevorzugt ben 2Bechiel bes Musbruds, wo ein gludlider Parallelismus bas Gbenmaß vollenbete, und wird furz ba, wo ein fchleche

tes Zeitungswort notwendig zu umgeben war. (Wilde barf bei Rögler von "Eritflaffigent" iprechen, ohne zu achzen.) (Er fann bennoch bem fcmingenben, frei hin= ftromenben und immer gemeffenen 3ng ber Wilbefchen Broja, Die uns Greve gu toften gab, nicht allzu viel nehmen, bazu scheint bas Original zu ftark zu sein: bas Buch bebentet tros allebem einen Gennik. Und wenn herr Rögler wirflich ber erfte war, ber ben Tentichen einen Bilbe ichenten wollte, fo mag auch biefem Berbienft feine strone werben. Es mag bem einzelnen überlaffen fein, zwifden Grebes "Fingerzeige" und Röglers "Intentionen" gu mahlen, und ich wiiniche nicht, bak mander nur aus moralifder Reinlichfeit bas Buch herrn Röflers verwirfe, weil er bas Borwort las, Er burfte ans biefem Grunbe allein faum einen höheren Gemiß an Greves Buch haben und ließe herrn Rögler etwas entgelten, was biefer nur als ein irrenter Menich verbrach. Wer aber febes moralifd;e Pringip gleid;= giltig anfieht und mir nach fünftlerifden Werten rangiert, ber fann nach ben Intentionen nur greifen, um bie Gingerzeige foftlicher au finden.

Peter Editer. Noman v. Erich Liliens thal. Minden i. 28., 3. C. C. Brund Berlag.

Ein tiefes, gehaltvolles Buch. Und der Gehalt ift nicht nur kultur und Geif, ift and Leben, schwilles, zerrendes Leben. Man spürt den Odem eines ganzen, reichen Lebens und lieht, wie Träume Wirflichfeit werden und wie Wirflichfeitlichen und wie Wirflichfeitliche dech traumsgleich zerrinnen.

Murz: eins von ben Bückern, über bie ich feine "Rezenfion", feine Juhaltsangabe fchreiben nichte: Alles brin ift Juhalt und foll gang genoffen werden.

A. Halbert.

Unter Dem fearfen Leben. Ergählungen und Stiggen and Schleffen von Anguit Friedrich Stranfe. Berlin, Egon Reificel u. Co.

Ter gesaltreiche Band macht uns mit einem verseistungsvollen Errählertalent bes fannt. A. S. st. beigt sowool bie Gabe aufganlicher Darziellung als auch die Annet, das Gennit ausuregen und die Annet, das Gennit ausuregen und die Annet, sowon die Annet, Gart Schwingungen zu verseen. Zu den 16 Stissen und Erzählungen seines Buckes schilbert er zuvar uur einfache, dem jobseische Obesteller Borgange, zeichnet sie der mit so liebevoller Borgalt und verhologischer Feinseit, das übeale Ge-

Richard Feverels Prüfung. Die Geschichte eines Laters und eines Softnes von Georg Merchith. Deutsch von Aeftr Lauf Greve. — Minden i. 22., 3. C. E. Bruns Berlag.

Man fingt, bag Georg Merebith in Eng-land als einer ber genialften Romandichter feines Bolfes und feiner Beit gilt, allet= bings nur bei einer "fcarffinnigen Winorität" feiner Landslente. Das ift fein Bunder, niemand hört die Bahrheit gern, anch ber moderne Englander nicht, und Merebith fagt bie Wahrheit, ober beffer gejagt: zeigt bie Wahrheit idarf, rudfichtelos, ironifd, fatirifd. Dagu fommt noch, bafg fein Stil fein leichter, flüffiger, rafch verftanblicher ift - er liebt es, die Dinge ironisch zu umschreiben, in Umidweisen sich auszubrücken. Ob ber es, die Inge tromp zu innigereiet, mit Ilmidiweisen fich auszubrüten. Ob ber Weredit-Ausgabe in Tentichland gerade größe Erfolge beschieben sein werben, was die zu beitbeten interessant, dies Dicktetepersonliefteit fennen 311 lernen - bas breite Lefepublifun aber wird fich nicht viel mit feinen Romanen. bie fich nicht leicht lefen, abgeben. Die mohl genaue, aber eiwas ungeschiefte und idmer-fällige Übersehung erleichtert die Lettire nicht. Trosbem wird jeder literarisch Juter-essierte die benticke Ausgabe der Werfe Merebiths - es follen biefem Baube ned weitere folgen - mit Frenden begrüßen. A. F. K.

Bind und Woge. Acttiche Sagen. Bon Fiona Macleob. Jena und Leipzig, Engen Diebericis.

Lon Adottlands zerriffenen Bergen interpretation bei Schiebe zimmaf das Kraufen bei Meeres und das Kraufen bei Meeres und die eine des Bindes zu uns heriber, die unergründliche Mustil der dichinnenden See und des Sturmes. Tie weiten Pferde ingen iber das Vahren und fannpfen des Meeres glafige Ungeheure in die Ukgründe, der Ernn flettert und die Ukgründe, der Ernn flettert unt dürren Veinen die ichroffen Abhänge hinauf und rennt in die Ode jener Ghoenen, die ohne Troit und ohne Arende find.

**Reigen.** Erstes Büchlein Heimatstizzen aus beutsch-böhmischen Geländen von Zosef Stibis. Leipzig, Friedrich Nottbarth,

Wie der Anabe, dem es gelang, durch fein leelenvolles Geigenspiel die Nice aus dem Bronnen zu locken, so versteht J. St. mit feiner Analt die Possie zu deschwören. In seinen Stigten kingt est voll wie Gloden und Orgestou, trillernd wie Rogesgewitscher, dang wie der Schnlichk Rufen und wieder wie heiße Liebe, wie zudender Schnurz, wie zubelmber Freude.

Bar Beter. Drama in bier Aufzügen bon Otto Erler. München, Berlag von Georg J. W. Callway.

Woran geht benn biefer Mann gu Grunde? - Um eigenen Werfe, bas gu fithn in die Liifte gebaut ift, ohne boch feft genug im Erbreich bes Bolfes gegründet gu fein? - Un ber tragifomischen, launenhaften Brimaffe bes Schidfals, bas in ber Entartung bes Cohnes feine naive Rache au ber Starte bes Baters nimmt? - Dber an ber techtelmechtelnben Ratharina? Dber gar an bem Charafterhelben Menichi= toff? - Dan erfährt barüber nichts. Aber barauf allein fommt es, wie mir icheint, boch an. Mit wirfjamen Theatereien und beforgtiven Buntbrutbilbern ift es boch nicht getan. Dieje Buntbrutbilber feben nämlich wirklich recht biibich aus.

O. G.

Bhrune. Gin Drama ber Schönseit bon Clemens Berg. Berlin und Leipgig, Schuster und Löffler.

Diefer freien und interessanten Reugetaltung des uralten und vielbehandelten Phrune-Motivs darf man eine steistige und liebevolse Durchderingung des Toosses und einen starten, im guten Sinne des Wortes khackalischen Justinkt nachrishmen. Die Verfasserin werftelt, wirfsame Bishnenbilder zu arrangieren und echt draumtliche Veirfungen anssuldsen. Daggen gebricht es der konnybsition und Oparatterissist au Einheitscheit; bas Stoffliche, Anetoolische, Theatralische ift noch nicht völlig im Rünitlerischen ausgegangen; die Entwicklung, Wanddung und Läuterung Phynnes kommt nicht übergeugend heraus. Andererieits fehlt es auch ihre nicht an guten Unsäsen, so das diese Erklingsarbeit als reipetable Talentprobe gelten kann. Dafür spricht insbesondere ber Haufter Empfrüchung, der die Fauntpafenalten bes Tramad durchgiet und hier die State der antiken Muster geschulte ebeladgeslätzte Tittion. Die Kadulterlaufte der Verfassen und die Muster geschulte ebeladgeslätzte Tittion. Die Kadulterlaufte der Verfassen ist der Verfassen der die Verfassen d

Die Sobotenburg. Gine Dichtung vom Bobten aus Schleffens flawiich-germanisicher Selbenzeit von A. Ohagen. Brestlau, Bruef und Kommissionsverlag von Carl Dülfer.

Beint auch der Verfasser feine ausgewägle Löchterphysiognomie, so sehlt es ihm doch nicht au Bhantasie und Neingewandtheit. Wie er im Nachwort sagt, wollte er lein historisches Vild malen, sondern einos zu kriemung dichten. Tiese Absicht erset ywar nicht den Weisbetuß der Muse, ist aber löblich. Preist nicht Goethe Freudsgebei als die Mutter aller Zugenden? — N.

Frohe Ernte. Roch einmal Verse von Martin Boelig. Minden i. W., J. C. C. Brund Verlag.

Eine linde Schönheit ist dem Budse, eigen. So singt keiner, der im Kampfe steht, so singt keiner, der im Kampfe steht, so singt einer, der die Stille geht. Do's den Nachdar zur Nechten frenen nag, od's der Nachdar zur Linten schmählt — danach fragt delere Sänger nicht. Seine Rieder haben ehnas der singt nicht Seine keine sie sind der Einfamete erklungen und der haben ehn der Linte Ludgen der her haben der keine Ausgehalten im Ban der Linte. Wohl dem, der sie zu sieden der keinen keinen keine keinen ke

Denn über aller Leibenschaft Thront meines Sternes goldne Güte, In seiner weißen Flammenblüte Schläft bas Geheinmis meiner Kraft.

Diefe Berfe tennzeichnen trefflich bas Befen feiner Lyrit,

Aun holdesten fingt fie, wenn fie ben garten Sand eines Gefinds in Worte fangt, bas Unfagbare, ben Duft und die Lieblichfeit, ben Glanz ber Rose, ben klang eines Tons. Das Derbe, Shreitende, Laute hält ber Dichter ühr fern. Eines ber innigiten Lieder echt deutlichen Gemittes ist fein "Lieder Frauf" im Coffuls "Hinter den Türen". Seiten, vielleicht noch nie hat die garte Schnlücht der jungen Frau nach ihren Mäddenträmmen so hinreihenn Ausdentlämmen so hinreihenn Kusdent gerunden wie hier. Das ist bedeutungsvoll gu einer Zeit, da die Welflichteit in ihrer Lurif männliche Wage vonnbelt. Im "Don Junn" will Bodis wieder Klänge ansichlagen, aber das gelingt ihm nicht. Unversehns wird ihm alle Eint zu linder Schönbeit.

Weil die Garten voll junger Rofen find, Die alle verblichen muffen . . .

Gine nimmt ber Sturm gur Racht Und brutt fie an fein Berg und lacht.

Der Dichter lebt in Narnberg; aber feine Sele ift ein Kind bes Rheins, und Rarnberg bleibt ihr fremb: bas deweilen bie Strophen an — Nürnberg. Wie bat er fein Wesele beimagen! Gin baar Worte und das Boll lebte. Doch feibt in einzelnen schlichten Gedichten, die Alltägliches sagen, dat irgend ein Klang, ber die Tiefe berricht.

So ruft er in "Sn!vefter":

"Wein ift rot, und Blut ift rot, Traut ich Leben? trant ich Tob?"

Mademische Freiheit. Bon Prof. Dr. Ewald Horn. Berlin, Trowigich u. Sohn.

Der Verfasser nennt seine Vroschüre, die fleisend und mit einem Aufroand reichen Wissens geschrieben ist, eine "historischkrachtung". Bir hätten die wirtsige Betrachtung". Bir hätten die wirtsig elber Abeit lieber als das Erste dem als das Jweite dieses Intertities gehabt, weil ihr der bestimmte Standpunkt, don dem aus sie geschrieben ist, einen Zeil spres wissenschaften ihren Westers nimmt und sie zu einer Tagesbroschüre heratburirdigt. Der Berfasse zeigt, des die "aktornische Freischt" im

Sinne von Lehr= und Lernfreiheit erft ein Geschent bes Staates im 19. Jahrhundert ift, nicht älter; früher hat sie nur als Burichenfreiheit bestanden, als liconcia, nicht als libertas academica. Er fcilbert. wie bie Lehrfreiheit von ben eigenen Rollegen in friiberen Reiten, 3. T. auch beute noch, viel mehr behindert worden ift als pour Staate; fchliegt fich aber bem Cate bes Thomasius an, baß, folange Antoritäten ba fein werben wie Gott und ber Staat, Die Universitäten fich biefen auch fügen werben. Wenn er bas Wort von ber "afabemifchen Freiheit" gun liberalen Schlagwort begrabiert, so hat er damit nur teilweise recht; sie ist doch nicht, sie ist, weim auch nicht begrifflich gang festgelegt, eine Uberbegrifflich gang festgelegt, eine Uber= geugung (und als folche frei) und beren Betätigning (als folche mitunter gehemmt) als Burichens, als Lehrs und als Lernsfreiheit. Wir finden viel vernünftige Aus fcanungen in ber Brofchure Borns, bebauern aber, baf er 3. B. bas Confeurftubententum. beffen Wert er nicht tennt, in gering= ichagender Sprache behanbelt, Geine brattifchen Ratichlage über Bilbung ftubentifcher Musichinfe find an fragmentarifd, als baß man über fie biefntieren fonnte.

Dr. F. Lüdtke.

Architettur-Denfmaler in Rom, Florenz, Benedig. Bon Brofeffor Dr. D. Joseph. Leipzig, C. G. Raumann.

In bent burch bie Publifation ber Werte Niehiches ruhmlichft befannt gewor-benen Raumanufchen Berlage lagt Julius R. Saarhaus "eine Bucherfammlung für bie Freunde Italiens" unter bem Rollettip= titel "Cennst du das Land?" erfdeinen. Der Herausgeber felbit wandelt ani "Goethes Spuren in Italien", seine Mitarbeiter planbern über "Alltigliches aus Reapel" über "Bolkstlunliches aus Gubitalien" fcilbern "Römijche Stulturbilber", geben eine Beschreibung von "Mailand" u. f. w. Die gwanglos erfcheinenben, eingeln tauflichen Bandchen follen "benen, bie Italien bereifen wollen, als porbereitenbe und belehrende Lefture bienen, ben Reifenden felbit ein unterrichtenber und unterhaltenber Begleiter fein, ben Beimgefehrten froh: Stunden ber Erinnerung bereiten, und benen enblich, beren Gehnfucht nach Stalien noch feine Erfüllung fand, wenigftens eine ibeelle und ibeale Briife jum Lanbe ihrer Bunfch: fchlagen". Die Erfallung ber Tenbeng biefes Beogramms ift bem Berfaffer bes mir vorliegenden Banbdens taum gelungen, Brof. Joseph hat fich, wie er felbit int

Vorwort jagt, wohl bemüht, "eine bem Bolfebewißtfein zugänglide Darftellungeweife gu bieten, gleichwohl fonnte von ber Bieber= oabe einer Musahl tedmiider Musbriide nicht abgesehen werben". Diefer offen eingestaubene Diangel, Die gelegentlichen ac= lehrten Unseinandersetnugen mit Fachgenoffen, die freilich burch die Art bes Buches bedingte und entschuldigte troden statistische Behandlung ber romifchen, florentinifchen und venezianischen Banbenfinaler - alle biefe Umftanbe werben fannt in bem bom Berfaffer erhofften Unifange "bie Bergen ber Munftfreunde fur bie Edouheiten und bas Beritanbuis ber Bauwerfe erwarmen."

Allerbings muß man ber Behauptung bes Berfaffers, baß es, felbit wenn man es mit einem gebilbeten Leferfreife gu tun hat, feine leichte Mufgabe ift, architettonische Gegen= itanbe zu behanbeln, burdans recht geben. Aber unter ben Annfritubierenben, Archiologen und Architefturbiftorifern wird bas Buch, bie Arbeit eines fehr fachveritänbigen und in feinem Jache als Schriftsteller oft hervorgetreteinen Professors, Juteressenten finden. Auch die in Stallen Neisenden können sich über das statistische Material be-quem orientieren, besonders infosge des praftifden Orts- und Rimitlerverzeichniffes.

# Übersicht der wichtigsten Zeitschriften-Aufsätze.

Alchimistische Schwindler und Aben-teurer. Von Stephan Kekule von Strado-nitz. Die Umschau X, 10 (3. Mär. 1960). Amerikanische Maler, Moderne. Von C. Ruge. Die Kunst. VII, 6 März. 1966). Berliner Atellera. Von Lothar Brieger-Wasservogel, Westermans Monatsherte. 16. 7 (April 1966).

(Bronzestialter.) — Gab es ein Bronze-zeitalter? Von Fr. Gunther. Die Umschau X. 12 (17. März 1966). (England.) — Die Begründung der eng-lischen See-Vorherrschaft. Von Gustav Roloft. Preussiech Jahrbücher 123, 3 Roloff. Pre (März 1906).

Englische Bühne von heute, Die. Von Prof. K. Beers. I. Bühne und Welt. VIII,

11 (März 1966 Entartungserscheinungen an regieren-den Häusern. Von Dr. Georg Husehan. Die Umschau X, 13 (24. März 1986). Fächerkunst, Alte und neue. Von Marga-rete Erler. Westermanns Monatshefte 50, 6

Mäiz 1500).

Über den Fremdwörtermissbrauch, bewonders im Befestigungswesen. Von W. Stavenlagen. Deutsches Offizierblatt. X, 13 (29. März 190.).

enssen) - Der Verfasser von "Hil-ligenlei". Ein Beltrag zu dem Verständ-nis seiner Persönlichkeit. Mit Briefen Frens-(Frenssen.) Von Pastor Niebuhr in Leck. manns Monatshefte 50, 6 (Maiz 1906).

Hohenstaufische Erinnerungen in Apu-

Honorstaursone minnerungen in applien, Von Arthur Haseloff, Westermanus Monatchette 50, 7 (April 1906.

Holländische Neuigkeiten. Von L. Grapperhaus. Das literarische EchoVIII, 13 (April 1906). Immermanns "Münchhausen". Von Harry

Mayne. Deutsche Rundschau 32, 6 (März 1966) nig Friedrich Wilhelms IV. Brief König Friedrich Wilhelms IV. Brief-wechsel mit Ludolf Camphausen. Herausgegeben und erläutert von Erich Herausgegeben und erläutert von Erich Brandenburg, Feutsche Rundschau. 32, 6 (März 1906

(Marz 1906.)

Lear. Von Paul Ernst. Die Schaubühne, II,
12 (12. März 1906.)
(Malerei). - Über die gegenwärtige
Phase der Malerei. Von Emil Ruter.
Kunst und Künstler. IV, 6 (März 1906.)
(Mczart). - Lie Frauen im Leben Mozarts. Von Hugo Connat. Bülne und Welt.
VIII., 10 (Februar 1906).

Nürnberg. Fin ( Friedrich Haack, Fin deutsches Städtebild. Von Westermanns Monatshefte. 50, 7 (April 1906).

50, 7 (April 1966).
Objektivität des Dichters, Die. Von Paul Schulze-Berghof. Das literarische Echo. VIII, 13 (April 1966).
Oper der Lebenden, Die. Von Wilhelm Kleefeld. I. Das Wagner-Erhe, Bühne u. Welt. VIII, 10 Februar 1966).
Poesie des Evangelitums, Die. Von Otto Frommel. Deutsche Rundschau. 32, 6

(Marz 1106).

Poesie, Die, der alten Land- und Heer-strassen. Von R. Krieg. Die Grenzboten.

strassen. Von n. hang, 65, 8 (Februar 1906).

Aus Polens letzten Tagen. Erinnerungen dantschen Dichters. Von Georg Peiser.

eines deutschen Dichters. Von Georg l'ei Die Grenzboten. 65, 9-12 (März 1906). Futtkamer. Alberta von. Von Ste Zweig. Das literarische Echo. VIII, (März 1906). Von Stetan VIII, 12

(März 1906).

Rembrandts Anpassungsart. Von Jun Veth, Kunst und Künstler, IV, 6 März 1906). Schillers Verhätinis zur Natur und ihrer Wissenschaft. Von Walther May, Preussische Jahrüdten 123, 3 (März 1906). Serbische Dramen, Neue, Von Prof. Dr. Ludwig Geiger. Aus fremden Zungen. XVI, 6 (März 1906).

Shakespeare und das Theater. Von Franz

Servaes. Die Schaubühne. II, 11 (15, März 19060

1906).
Sieteneichen und Scharfenterg, Seiteneichen und Scharfenterg, Von Otto
Flurgen der deutschen Romanitk, Von Otto
Eduard Schmidt. Die Genezbeten G., 10 und
11 (8. n. 15. März 1906).
(Spinoza.) – Die Selbstbekenntnisse in
der Ethik Spinozae, VonFriedrich Kuntze,
Preussleeb Jahrbücher 123, 3 (März 1906).

Ten und die Lyrik. Von Julius Rab. Storm und die Lyrik. Von Julius Bab. Westermanns Monatshefte 50, 6 (März 1906).

Strauss, Emil. Von Otto Stoessl. I Das lite-Theater und Passionsspiele im heutigen Persien. Von Hans Rudelsberger-Moitan. Bühne und Weil. VIII, 11 (März 1908).

Bühne und Weit, VIII, 11 (März 1986). Tian-Schan, Lie Erforsahung der Hoch-regionen des Von August Albert. Wester-manns Monatshefte 20, 6 (März 1986). Warschau und Moskau. Elndricke und Eriebnisse, Von Sidney Min am. 1. War-schau. Beutsche Rundschau 32, 6 (März Schau.

1906).

#### Eingegangene Bücher. Besprechung nach Auswahl der Redaktion vorbehalten.

- Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik. Unter Mitwirkung von Anderen herausgegeben von Dr. Hans Gross, 22. Band. Heft 4. Letpzlg, F. C. W. Vogel.
- Vogel.

  Aus Natur und Geistesweit. Sammlung
  wissenschaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen. Bändehen: 75, 84, 95, 101, 102.
  Leipzig, B. G. Teubner.

  Balet, Leo, Im Baane der Berufung. Roman.
- Einzig autorlsierte Übersetzung aus dem Holländischen von Else Otten. Kempten. Jos. Köselsche Buchhandlung.
- Bazin, René, Die blaue Krickente. (Sarceile bleue.) Roman. Autorisierte Übersetzung aus dem Französischen von R. und E. Ettlinger, Kempten, Jos. Köselsche Buchhandlung.

  — Schwester Pascale. (L'Isolée.) Roman. Autorisierte Übersetzung aus dem Französischen von H. von Reuss. 2. Auflage. Kempten, riselte Uterselzung aus dem Franzosschen von H. von Reuss. 2. Auflage. Kempten, Jos. Köselsche Buchhandlung. Blumenthal, Oscar, an Diesen und Jenen. Episteln und Ansichtskarten. Berlin, F. Fontane u. Co.
- Dahl, Hermann, Harald Otterdal, Roman, Berlin, P. Fontane u. Co.

  Les Knaben Wunderhorn. Alte deutsche
- Knaben Wundernorn. Alle weutster Lleder, gesammeit von L. A. von Arnlin und Clemens Brentano, Drei Telle in einem Rande. Hundertjahr-Jubelausgabe. Heraus-Bande, Hundertjahr-Jubelausgabe, Heraus-gegeben von Eduard Grisebach, Mit Nach-bildung der fünf Kupfertitel und Titelkupfer der Original-Ausgabe. Lelpzig, Max Hesses
- der Original-Ausgane. Leipzig, ausz messes Verlag.
  Dilles. Dr. Ludwig, Weg zur Metsphysik als exokter Wissenschaft. II. Tell. Die Ur-faktoren des Daseins nud das letzte Welt-pilnzip, Grundlinie der Etilk. Stuttgart, Fr. Frommans Verlag (E. Hauff).
- Eckert, Prof. Ir. Chr., Die Sceinteressen Rheinland-Westfalens. Leipzig, B. G. Teubner
- Felseck, Rudolf, Tagebuch einer andern Verlorenen. Auch von einer Toten. Nach dem Orlginal-Manuskript herausgegeben. Lelgzig, Walther Fledler.
- Forschungen zur neueren Literatur-geschichte. Heransgegeben von Dr. Franz Muncker. Band 31. Kleist und die Roman-tik. Hin Versuch von Einst Kayka. Berlin,
- Alexander Duncker. tachritt. Liberales Wochenblatt. rtachritt. Liberales Wochenblatt. Heraus-geber: Alfred Scheel in München, Viktor Scheffelstrasse 5. 1966. I. Jahrg. Nr. I. München, Verlag des "Fortschritt" (E. Rein-Fortschritt. hardt).
- haidt).

  Friedens Blätter. Moratsschrift zur Pflege
  des religiösen Leiters und Friedens. Unter
  dem hohen Patronate ihrer Kgl. 10-belt der
  Frau Prinzessin Maria de la Tez. X. Jahrgang. Heft 7. April 1906. Würzburg,
  Göbel u. Scherer (H. Klemmer).
- Ganghofers, Ludwig, Gesammelte Schrif-ten. Volksausgabe, 1. Serle in 10 Bänden. I. Pand. Lleferung 1. Mit dem Bildnis des Dichters von Franz von Stuck. Stuttgart, Adolf Bonz u. Comp.
- Gerhard, Adele, Die Geschichte der Antonie van Reese. Roman, Praunschweig, George
- Westermann.

  Gysae, Otto, Edele Prangen. Roman. Mün-
- chen, Albert Langen.

  A. Hertlebens Statistische Tabelle über alle Staaten der Erde. XIV. Jahrgang 1906. Wien, A. Hartlebens Verlag.

- Hirschfeld, Ludwig, Paukzeit. Sechs Wochen Heldentum, Leipzig, Arthur Cayael.
- Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 19C5. XII. Jahrgang. Herausgegeben von Rudolf Schwartz. Leipzig, C. F. Peters.
- Ichenhaeuser, Eliza, Das Frauenwahlrecht. Berlin, Carl Duncker.
- Jerusalem, Professor Dr. Wilhelm, Ein-leitung in die Philosophie. 3. Auflage, Wien, Wilhelm Braumüller.
- lettung in Wien, Wilhelm Braumüller. Wege und Ziele der Asthetik. Sonderabdruck aus des Verfassers "Einfeltung in die Philo-sophie". 3. Auflage. Wien, Wilhelm Brau-
- Klob, Karl Maria, Die komische Oper nach Lortzing. Mit einem Porträt von Richard Wagner. Berlin, "Harmonle" Verlagsgesellschaft für Literatur und Kunst.
- Kohl, Albert, Gedichte. Lelpzig, Verlag für Literatur. Kunst und Musik.
- Ktinstler-Lexikon, Allgemeines. Leben und Werke der berühmtesten bildenden Künstler. Dritte umgearbeitete und bis auf Kunstier. Dritte umgearbeitete und ols auf die neueste Zeit ergänzte Auflage herausge-gehen von Hans Wolfgang Singer. Nachträge und Berichtigungen. Frankfurt a. M., Literarische Austalt, Rütten u. Loeuing.
- Kunstschatz. Der, Die Geschichte der Kunst In ihreu Meisterwerken. Lieferun 23. 24. Stuttgart, Wilh. Spemann. Lleferung 21, 22,
- Landschaftsbilder aus dem Königreich Eagheen. Herausgegeben von Dr. E. Schöne.
  Die Elbtallandschaft unterhalb Pirna. Von
  Dr. Emil Schöne. Meissen, H. W. Schlimpert.
  - Die Oberlausitz. Von Prof. Dr. O. Beyer, Dr.
  Cl. Förster u. Dr. Chr. März. Meissen, H. W.
  - Schlimpert.
- Memoiren der Fürstin Marie Nikolai-iewna Wolkonski mit Vorwort und Beilsgen herausgegeben vom Fürsten M. J. Wolkonski. Aus dem Russischen von C. von Gütschew. Leipzig, B. Ellscher Nachfolger.
- Methode Toussaint-Langenscheidt. licher Sprach- und Sprache von Dr. Helnr. Sabersky und Prof. Gustavo Sacerdote. Brief 36 und Bellage 3-7 nebst Sachregister. Perlin-Schöneberg, Langen-Sachregister. Perlin-Schönel scheidtsche Verlagsbuchhandl.
- scheidtsche Verlagsbuchhandt.

  Brieflicher Sprach- und Sprechunterricht für
  das Seibststudium der schwedischen Sprache
  von Emil Jonas, Ebbe Tuneld u. G. G. Morén,
  Brief 36 und Beilage 4. 6 nebst Sachregister. Berlin-Schöneberg, Langenscheidtsche Verlagstuchhandlung.
- Monatschrift für christliche Sozial-reform. Begründet von welland Freiherr Carl v. Vogelsang. 28. Jahrgang. Januar-Februar-März. Zürich, Päussler und
- Perfuar—sharz, Zuirin, Becesiei Diexler, Irikes, Eduard, rämtliche Werke, Herausgegeben und eingeleitet von Dr. Gustav Keyssner. Ein Band von 134 Selten, Stutt-gart, Deutsche Verlagsaustalt. Möriker,
- Reuters Werke. Herausg, von Withelm Seel-mann, Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe. Band 6 und 7. Lelpzig, Bibliographisches Institut.
- Rosner, Karl, Rinnender Sand, schichten. Berlin, Concordia, Verlagsanstalt ffermann Ehbock. Sand. Ostseege-cordla, Deutsche

Rundschau, Deutsche, für Geographie und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Friedr. Umlauft. XXVIII. Jahrgang. Hett 7. Wien, A. Hartiebens Verlag.

Dr. Sante de Sanotis, Die Minik des Denkens. Autorisierte Übersetzung von Dr. Johannes Bresler. Mit 44 Abbildungen im Text. Halle a. S., Carl Marbold.

Schaubühne, Die. Herausgeber: Siegfried Jacobsohn, II. Jahrg, Nr. 10-13, Berlin, Oesterheld u. Co.

Schellander, Irene von, Rojenica. Eine Erzählung aus dem Krainer Hochgebirge. Mit dem Bildnis der Verfasserin. Dresden Blase-

witz, R. v. Grambkow.

Schkopp, Eberhard v., Kameruner Bananen.
Fortsetzung der "Kameruner Skizzen". Ber-

lin, Winckelmann u. Söhne. uf von der March, Ott., Frau Holde, Dichtungen. Berlin, Karl Schnabel, Axel Stanf Junckers Buchhandlung.

Stein der Weisen, Der, Illustrierte Halb-monatschrift f. Haus u. Familie. 19. Jahrgang. Heft 6. Wien, A. Hartlebens Verlag. Strobl, Karl Hans, Die gefährlichen Straben. Roman. Berlin, F. Fontane u. Co. Taschenwörterbuch der russischen und deutschen Sprache. Mit Angabe der

deutschen Sprache. Mit Angabe der Aussprache nach dem phonetischen System der Methode Toussaint-Langenscheidt. Von Karl Blattner, Teil I. Russisch-Deutsch. Berlin-Schöneberg, Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung.

Treu, Eva, Ein guter Kamerad. Strandge-schichte. 2. Auflage. Zürich. Th. Schröter. Wesse, Artur, Renaissance-Probleme. Bern, A. Francke.

Weltgeschichte, Illustrierte, in vier Bändes. Herausg. von Dr. S. Widmann, Dr. P. Fischer u. Dr. W. Felten. 14. u. 15. Lieferung, Mün-chen, Allgemeine Verlags-Gesellsch. m. b. H. Zuchhold, Hans, Vor den Toren der seilgen Gärten. Gedichte. Jauer, Oskar Hellmann.

Bergatwortlicher Redakteur; Dr. Eplpius Bruck in Breslau.

Schlefifche Buchdruckerel, Runft- und Berlags-Anftalt v. G. Schottlaender, Breslau.

Unberechtigter Rachbruch aus bem Inhalt biefer Beltichrift unterfagt.

Überfetjung srecht vorbehalten,



Der unbestrittene Ruf bes "Rapferberg Gold" gründet fich:

1. auf eine mehr als 50 jabrige Erfabrung in der Serftellung Diefes Erzeugniffes.

2. auf die Busammenstellung nur tabellofer Weine, welche bie Gute ber Marte "Rupferberg Golb" ausmachen,

3. auf die Beschaffenheit ber Rupferberg'ichen Rellereien, welche burch ibre gang eigenartige, gefunde und luftige Unlage auf ben Befchmad und bie fonftigen Gigenfchaften bes Gettes außerordentlich gunftig wirten. Diefe Rellereien bilben eine Sauptfebenemulrbigfeit von Maing und fteben in ber Art ibrer Anlage überhaupt einzig ba.





Telij Wew Jartmer.

et afterward Underwarding

# Nord und Süd.

re deutide Monatsidrift.

11. Band. — Juni 1906. — Heit 3-4.

the einem Portrait in Robierseite ? . . . . . . .



Breglau atdruderei, Unnit- und Perlags · Unftalt c. S. Schottlaender.



Telij Wew Jartmer.

# Nord und Süd.

Eine deutsche Monatsschrift.

CXVII. Band. - Juni 1906. - Heft 351.

(Mit einem Portrait in Rabierung: Felig Beingartner.)



Preflau Schlesische Buchdruderei, Runft- und Verlags - Unftalt v. S. Schottlaender,



# Der Marr.

Don

S. Andro.

- Wien. -

I.

### Berehrte Frau!

Ich bin gestern in Ihrem Konzert gewesen. — Mein, ich bin kein Gymnasiast. Sie berauchen keine Vitte um eine Photographie zu befürchten, nicht einnal um ein Andogramm. Ich empfinde nur schwerzeich, daß wir Zuhörer da unten sitzen müssen und unseren Empfindungen nur durch ein allgemeines brutales Jändellatschen Lust machen dürfen, alles Persönliche, Seine müssen wirt in uns hineinschweigen. Wann wird es endlich ein Publikum geben, das sein genug ist, nicht zu applaudieren? Wissen Selärm nach "Anakreons Grab" von Hugo Wossen — wie haben Sie das gesungen! — ist ein eben solcher Vandalismus, als ob man eine schöne Statue mit ähender Säure überschütten wollte. Sin ebensolches Aeristoren des kinstlerischen Eindrucks.

Es geht aber doch manch einer nach Saufe, dessen Seele so voll ist, daß er es sagen nuß. Sat der große Künstler, der so tiese Wirkungen hervorgebracht hat, nicht ein Necht darauf, zu ersahren, welcher Art diese Wirkungen sind? Unbequemer mögen diese individuellen Außerungen ja sein, als der Rauschalapplauß, aber vielleicht lernt der Künstler seigene Versönlichkeit besser dabei kennen und seine Kräfte. Darum schreibe ich Abnen. Und auch, weil ich nicht anders kann.

Musifer bin ich auch — mit der Seele, nicht mit der Begabung. Ich habe Lieder komponiert, die ich selbst für fein, zart, nicht geistlos halte, aber doch fühle ich sehr wohl, daß sie aus der tiessten Berehrung für Brahms, für Hugo Bolf, für Schumann geboren sind. Originalität

Genie — das jehlt. Tas weiß ich, daran franke ich, und das macht mich trüb und verichloffen.

Ich könnte ja mit meiner "hibschen Begabung" jo zufrieden sein. Leben unt ich glücklicherweise nicht davon. Ich bin Konzeptspraktikant in einem Ministerium, Doctor juris, Kapa il Hofragen gewisse Karriere mir also geschiert. Meine Mutter — Geschwister hab' ich feine — itt eine elegante Mondaine, die in Katroneisen und Komitck-Kümmernissen aufgeht und deren Hanptsorge es ist, daß ich nur in recht viel "ersten" Häufern verkehre. Meine Familie, meine fünsundzwanzig Fahre, meine Eigenickaften als Tänzer und Tennisspieler machen mir das anch leicht. Sie sehen, wie schön, wie sorgenfrei, wie seicht das Leben für nicht ist.

Sie hab' ich oft gehört. Sie kommen ja so lange ichon kast alljährlich nach Wien. Ich kenne alle Ihre großen Rollen, war in den meisten Ihrer Konzerte, sagte wie die andern auch: "eine geniale Künftlerin". Über dann kommt einmal ein Tag, wo die Seele offener, wärmer, empfindsamer zu sein scheint als soust, wo man längst bekannte Tinge anders sieht und plötslich weiß: diesem Menichen könnte ich Tinge sagen, die nie, nie einer früher von mir gehört hat. Aus solch einen Menichen hab' ich mein Lebelang gewartet, und es ist ein unbeschreibliches Glück, daß ich nicht umsonst gewartet babe.

Das ist so schön, daß Sie weiße Haare haben. Hätten Sie die nicht, ich würde Ihnen nicht ichreiben. Ich müßte befürchten, daß Sie neinen Brief anders aufsassen, als er gemeint ist, daß Sie ihm die banale Tentung geben, die der Prief eines jungen Mannes an eine Künstlerin leicht ersahren kann. Meine Freunde — oder die sich so nennen — sagen, ich bin ein Träumer. Und da ist es nun schön, wenn solch ein Traum in einer Stimmer, in einer Gestalt Wahrscheit geworden ist. Sie batten ein schweres goldbraunes Sammetssed und Ihr Hage war so itrablend und Ihr Hage war so itrablend und Ihr Hage war so itrablend und Ihr Hage wer eine Krone ans Sisser und Schnee. Sie verbeugten sich nicht vor den Wenschen, sondern hatten nur ein wundervoll bochmütiges Lächeln zur Begrüßung, und es war, als neige sich das Aublifum vor Ihuen. Dann wurde es siehr sitt in dem menschenersüllten Raume. Und oben standen Sie und ingen.

Lachen Sie mich aus — ich will ja nichts von Ihnen, — ich will Ihnen nur jagen — ach, wenn ich unr wühte, was ich Ihnen eigentlich jagen will!

Es ist ja gar nichts geicheben — ich bin in einem Konzert gewesen, wie ich im Laufe des Binters in süntzig Konzerte gehe — ich habe Sie fingen gebört, wie ich Sie schon oft gebört habe. Sie sind im Privat-leben eine elegante Tame, die in München ihre Villa in der Prinzergentenstraße bewohnt — diese Tetails danke ich einem Jour dei meiner Manna

— die vor einigen Jahren in Amerika die größten künstlerischen und materiellen Triumphe geseiert hat und jest nur mehr da mittut, wo es gilt, einen großen Weister zu ehren, in Bapreuth, bei den großen rheinischen Musikseiten. Berzeihen Sie, verehrte Frau, mir also diese Heranstreten ans der Konvention. Ich schäme mich ja anch ein bischen. Aber so wie es Ihnen gelungen ist, die andern ans ihren danalen Alltagsstimmungen beranszureißen, so und es Ihnen doch anch selbst gehen. Bielleicht zittert noch etwas von Ihren Liedern in Ihnen selber nach und Sie seien diesen Brief — und lachen nicht!

Sind Sie der junge Mann mit den verträumten Angen, der in meinem Konzert in der ersten Reihe gesessen ist und niemals applandiert hat? Nach dem, was Sie mir geschrieben haben, scheint es mir fast sicher, das Sie das waren.

Ich danke Ihnen sehr für Ihren Brief. Unsereiner wird ja viel mit allerhand Geschreibsse belästigt. Umsomehr freut man sich, wenn man einmal etwas Persönliches vernimmt. In meinem langen Leben habe ich so viel Kompsimente gehört, von denen ich selber fühlte, wie unwahr sie waren, daß es mich freut, einmal etwas zu hören, das von dem herfömmlichen Begeisterungsklisichee abweicht. Nein, ich bin nicht beschein. Ich weiß, daß ich Ihre Worte verdiene. Ich gehöre mit Hant und Haar der Muif, habe nie siir ein bürgerliches Glück, nie siir ein seidenschaftliches Zeit gehabt und haben wollen — habe mein Temperament, meine Jugend und Lebenskrast dabei verausgabt — da ist es ichon recht, wenn einige Menschen das herausspirren. Die meisten begnügen sich ohnehm unr mit der Schabsone: "berühnte Künstlerin".

Mit solchen sehr persönlichen Dingen pssegt man im allgemeinen nicht die Briese "jugendlicher Euthnsiasten" zu beantworten. Allein es scheint mir, als täte ich Ihnen sehr nurecht, wenn ich Sie in diese Aategorie ohne weiteres einreihen wollte. Bor allen Dingen sind Sie nicht zung genng dazu. Wit fünsundzwanzig Jahren ist man selten mehr so impulsiv, daß man sich hinsett und einem bewunderten Künstler jo einfach schreidt; da nuch nan sich von der Ertras zu jagen haben.

Sie meinen: es ist schön, daß ich weißes Haar habe. Ja, ich bin anch froh, daß dieses Symbol des Altwerdens sich mit sünfzig Jahren bei mir eingestellt hat — andere Francen missen noch länger darauf warten. — Auf der Bishne bin ich gerne noch jung — bin's ja anch, danf meiner Stimme und der Tatsacke, daß ich mein Repertoire unablässig zu vergrößern benniht bin, nicht nur ein paar altersschwache wohldressere Paradepferde reite. Aber im Leben freut's mich, daß ich eine alte Frau sein dart, über vielen Tingen stehe. Jungsein ist schwer und oft tragisch — Gott sei Tank, daß ich's nimmer bin!

übrigens: ich empfange hier im Hotel meine Freunde jeden Wittwoch und Samstag von fünf bis sieben. Es soll mich freuen, wenn ich Sie auch einmal unter ihnen begrüße.

Ich habe Sie als Fidelio gehört.

Gott fei Dant. Gie find nicht die berkömmliche "bochdramatische" Sangerin, find's jo gar nicht. Ihre Leonore ift gang Weib, gang Schwäche, die nur durch die Liebe ju Florestan aufrecht erhalten wird. Wie ahnungsbang die Stimme im Canon des erften Aftes "Wie groß ift die Gefahr!" - In der Szene, da Leonore binter der Tur den Plan Bigarros belaufcht, fieht man nur Ihre Sand, die die Tur guhalt, eine edle, nervige Sand. Und wie die nun bald nervos erbebte, bald ichlaff herabsant, bald emport fich ballte, das war ein Schauspiel allein für fich, bis Leonore hervorstürzen durfte mit dem elementar-gewaltigen Butidrei: "Abideulider!" - Und wie ichon war auch der Augenblick im Kerfer, wo fie nun - nach den wunderpollen paar Taften, dem Dankgebet fiir Florestans Rettung - allein mit ibm gurudgeblieben ift, wie fie von einer unfichtbaren Macht getrieben, zu feinen Fußen niederfinft, fich bis zu feinem Ropf emportaftet, ihre Augen in ben feinen, als fonnte fie's noch immer nicht faffen, Ihre Stimme flang noch umflort bon Tränen, als Beethovens göttlicher Inbel ichon begonnen batte: "Oh, namenlofe Freude!" - Und als Leonore zum Schluft an Florestans Arm unter das Bolf tritt, da wußte ich, daß ich einen folden Ansdruck feliafter Berffärung, dem doch noch die gange Schwere oben überftandenen Erdenleides anhaftet, nur noch einmal — au Tigians Affunta — gesehen hotte

Vielleicht wundern Sie sich, daß Ihr Fidelio und der Beethovens im Leben eines erwachsenen Menichen, eines waceren Staatsbeamten eine so große Rolle spielen. Aber sind diese "irreasen" Linge nicht im Grunde die einzigen, die uns von den großen Menschen bleiben? Was it uns von Naposeon geblieben? Richts! — Was von Goethe, von Beethoven? Ales! —

Rein, besuchen werde ich Sie nicht. Ich will Sie im Leben nicht kennen lernen. Sie könnten eine Geste, einen Tonfall haben, der zu meinem Pilde nicht stimmt. Lachen Sie mich nicht aus. Jede Fran enttäuscht. Da ist est mun schön, wenn man sich etwas konstruieren darf, wobei einem einige Genics mithelsen. Tas darf man sich aber dann nicht eigenmächtig zerkören. Ich babe schon gezittert, als ich Ihren Brief aufmachte, und ausgeztmet, als ich Ihre große intelligente, gar nicht modern verkünstelle Schrift sah. Einen orthographischen Febler hätte ich Ihnen nie verziehen.

Ich lebe das Leben des banalen jungen Mannes und weiß doch nicht, wie ich die Forderungen meines Wesens mit denen des gewöhnlichen Lebens in Einflang bringen soll. Ja, wenn ich ein Genie wäre, wenn meine Musik etwas taugte. Aber wenn ich mich auch vom gewöhnlichen Leben losreiße, wohin mit mir? Wein Bater hat sein Lebtag nur an seine Karriere gedacht, meine Mutter nur an ihre gesellschaftlichen Berpflichtungen — da hat sich von Kindheit an in meiner Seele eine Menge überschüssisses Gesühl angesanwelt, daß ich nicht weiß, wohin damit. Ich habe gelebt, wie die jungen Leute alle, habe allerhand Frauen getannt. Schauspielerinnen, süße Mädeln, Familientöchter, anständige Frauen — aber ganz und gar hab' ich keiner gehört. Es nuß wohl nicht das Rechte geweien sein.

Warum ich Ihnen das asses erzähle? Weil Sie eine so leuchtende Stimme haben, und so triumphierende Augen. Weil Sie, ohne zu grübeln und zu weiseln, durchs Leben gezogen sind und immer das Richtige aus Ihrer Natur herausgefunden haben. So wenigsteus fasse ich sein Aunstwerf sasse üch Und in dem, der so durch seine Stimme und seine Versönlichkeit wirkt, sließen ja Künstler und kunstwert in Sins zusammen.

Biffen Sie, woran ich benken mußte, bei Ihrer ängstlichen Beigerung, mich kennen zu lernen?

Ich hatte einmal einen alten Freund in München - den Befiter einer der iconften Bribatgalerien ber Welt. Er bat mir übrigens eines feiner koftbarften Stiide vermacht — das Bilduis eines jungen Ravaliers bon Mieris, beffen Ropie in der Turiner Galerie bangen foll. entzüdend arrogantes Bürschen ift bas, mit bem hochmütigften Lächeln bon ber Welt, in einem grauen Sammetfleid mit langen Loden und ben iconften langen feinen Sanden, die man fich benten fann. - Doch nicht bon diefem Bild wollte ich Ihnen ergablen, fondern von dem merkwürdigften Stud ber Balerie: das war ein ziemlich großer Boldrahmen wie die andern auch, bespannt mit einer glatten weißen Leinwand - fonst nichts. Diese unbemalte Leinwand bing gleichsam als Sauptstud in der Mitte einer Band, und die Beschauer gerbrachen sich den Ropf darüber, was das fein folle - für die Borführungen einer Laterna magica fei das, meinten die meiften. Ich war ebenfo dumm wie die anderen - bamals mar ich eben viel junger, beute murbe ich ben Ginn ber Sache vielleicht auch ohne Erklärung verstehen, und als der alte Brummbar einmal einen liebenswürdigeren Tag hatte, als fonst, faßte ich ein Herz und bat ihn um eine Deutung. "Haft du schon einmal Leonardos Abendmahl gesehen?" fragte er. Nein — ich war damals noch nicht in Mailand gewesen. "Das ift nun gang zerftort - die schöne Mittelgruppe



fann mehr zu erfennen. Gang bin . . . Ich ftand davor und war bitter entfäuscht. Sinter mir fam eine Gesellichaft berein. Auch ohne fie iprechen gu boren, batte ich an den ftapfenden Stiefeln, den Lodenangugen, dem würzigen Duit der Jagerhemden erfannt, daß es Deutiche waren. Und dafor 'n Frank! Man fieht ja nischt!' brach sich endlich ihre Emporung Bahn. 3ch ärgerte mid) - wie man fich immer ärgert, wenn man fühlt, daß man mit jemandem einen gemeinsamen Gedaufen hat, mit dem man lieber gar nichts gemein haben möchte. Als fie gegangen waren, feste ich mich bor das Bild. Ich faß lange fo. Und wunderbar! Die Konturen, die Gestalten, die Farben famen wieder, alles wie es wohl einmal gewesen war, nein, viel schöner als es je gewesen war. Und als ich zu Saufe recht intenfiv an das Bild bachte, erschien es in feiner gangen Bracht auf der weißen Bandflache des Sotelgimmers. Da wollte ich keine Kovie mehr davon — ich konnte es ja in meiner Bhantafie taufendmal ichoner reftaurieren, als es mir der befte Ropift hatte machen können. Da ließ ich mir den Rahmen machen. - In meinem Ratalog fungiert er als das Abendmahl des Leonardo da Linci. Aber eigentlich ist er ichon läugst nicht mehr das Abendmahl allein. Zaufend Bilder anderer alter Meister find mir ichon darin ericbienen, und nicht aufett eigene, wunderbare, die nie einer gemalt bat, nie einer bätte malen fonnen. - Du lachit? Bogu ich dann überhaupt einen Rabmen branche, meinst du, wenn alles nur ein Spiel der Phantajie ift? 3a, einen Anhaltsvunft muß die Phantafie haben! Ift nicht jedes Runftwerf der Berfuch, ein Stiid Unendlichfeit mit einem Stiid Materie festanhalten? — Andere deufen vielleicht anders darüber, als ich alter Socalift, Bola zum Beispiel mit seinem un coin de la nature vu à travers un tempérament. - Aber hat ein wahrer Musiker schon die Absicht gehabt, eine Mavier-Biolinjonate zu ichreiben? Rein - er wollte ein Stiid von der unendlichen Melodie des Alls einfangen, und Alavier und Bioline waren die unwürdigen Mittel dagu . . . "

Mein alter Freund mit den sonderbaren Annstauschauungen ist längst tot, die Erben haben die Bilder verkauft, und was aus dem merkwürdigen Rahmen geworden ist, weiß ich nicht.

Ich bin auch fo ein Rahmen für Gie. Das Bild-wollen Gie ielber unden.

Mls ich eintrat, ftanden Gie am Ramin.

Sie trugen wieder ein Sammetkleid, diesmal ein dunkelblaues, das in weichen ichweren Halten berabsiel, mit alten Silverhrigen. Ihr herricher Nacken war bloj, Ihr Hals mit einem hohen Berlenhalsband bedeckt. Ihr weizes Haar leuchtete über den blonden, roten, braunen Köpfen, jo boch ragte Ihre königliche Gestalt. Argend jewand trat zu

Ihnen und rühmte Ihre "großartigen Leistungen", und ich werde nie vergessen, wie spöttisch Sie die Lippen schürzten, und wie nachsichtig herablassend Sie ihm zuhörten. Und als er sich wegwandte — bilde ich mir's nur ein, daß ich Sie murmeln börte: Giel!

Ja, jolche Worte nimmt eine Traumgestalt mitunter in den Mund! Auch die Art, wie Sie mich ausprachen, als ich Jonen vorgestellt wurde, entbehrte nicht einer gewissen — Herschaftigkeit: "Also das sind Sie! Bür so einen kleinen Gefühlsprohen schauen Sie nicht einmal so dumm aus!" —

Ich hatte gar nicht gewußt, daß Sie bei Behrends sein würden, daß Sie die Lente überhaupt kannten. Aber an dem Lächeln der Hausfrau und an dem Ihren merke ich wohl ein kleines Komplott. Soll ich's Ihnen gestehen? Mir war es in diesem Augenblick eine große Erleichterung, daß ich einen Frack von Sebenstein an hatte und eine tadellose Boutonnière. Daß ich mich im Salon sicher sühlte und dah meine tiese Berlegenheit vor Ihnen sich dach nach und nach von der erworbenen — weiß Gott, nicht leicht erworbenen! — Routine beherrichen ließ. Ich habe die Empfindung, daß Sie mich nach meinen Briesen ungefähr sür einen Jüngling mit dem Äußeren eines Provinzschussellschrens, langhaarig, mit settigem Rockfragen halten nunkten. Und Sie waren so scholer.

Bei Tich jag ich nicht weit von Ihnen. Meine Nachbarin, ein braves Tennis- und Famisienmäden, muß fich nicht eben amußert haben, denn ich habe immer nach Ihnen hingehört.

"Künjtlerehen? Tangt nichts, tangt nichts! Eine Künjtlerin, die heiratet, hat's nie ernst geweint!"

"Ner Sie waren doch jelbst verheiratet!" warf Ihr Nachbar ein. "Wer hätte keine Jugendeselei begangen? Ich war gründlich und habe jogar geheiratet. Er hieß übrigens Schwartse — nein, ein Tenor war er nicht, so banal bin ich nicht gewesen, aber Seldenbariton, Fliegender Solländer und dergleichen, das ist salt ichenso ichlimm. Tamals war ich freilich noch nicht lange beim Theater und anch noch keineswegs durchdrungen von der Iberzeugung, eine Anserwählte zu sein. Nun, dieses Scheidyll hat zum Elück uur ein Jahr gedauert."

"Und Gie haben nie mehr von ihm gebort?"

"Oh doch — als ich in Bayrenth zum ersten Male die Kunden geiungen habe und die Zeitungen allerhand Schönes über mich zu berichten wusten — da hat er mich angepunipt. Ach weiß nicht, ob er noch lebt, ob er zugrunde gegangen ist — na, es ist mir anch ganz gleichgültig."

"Batten Gie fein Rind?"

"Nein — ich weiß nicht, soll ich sagen, leider Gottes oder Gott sei Douk. Ich hätte gern ein Kind, das meine künftlerischen Eigenschaften in erhöhten Maße geerbt hat: Gine ideale Schülerin täte es übrigens auch. Die meisten Künstlerinnen sehen ihren ganzen Ruhm darin, daß man nach ihrem Abgang sagt: So eine Donna Anna wie die X. wird es nie mehr geben. — Ich meine, es wäre ein größerer Stolz, der Welt eine gleichwertige Donna Anna zu hinterlassen!"

"Und wie daufbar mußte die Belt Ihnen dafür fein!"

"Das ist mir gleichgültig. Ich war nie dankbar und verlange von den anderen auch nicht, daß sie's sind. Ich täte es auch nicht um der Welt willen, sondern um der Kunst willen."

Das Gespräch wurde unterbrochen. Der Hausherr erhob sich und brachte das Wohl seines "verühmten Gastes" aus. Kun kauen alle auberen an Ihr Tischende, um anzustoßen, und Sie standen in Ihrer königlichen Haltung da und lächelten Ihr unvergleichlich schöners, ein wenig herablassendes Lächeln. — Ihre Handen sind schöner noch ist Ihre Art, die Gegenstände anzusassen. Wie Sie da mit Ihrem erhobenen Champagnerglase standen, waren Sie ein Vild und wußten es auch. Die Irt der Vishnenksinssissen, die weiß, daß ihr alles sut sieden, was sie einem Artischen Valürlichkeit der Frau, die weiß, daß ihr alles zut sieden, was sie kun, zu einem erstannlichen Ganzen zusammen, das doch frei von Pose war.

Als die Tasel ausgehoben wurde, sammette sich ein großer Kreistum Sie. Ich kounte aber doch Ihre Stimme hören. "Aber gern, gern. Wenn ich Lust habe, braucht man mich gar nicht so zu bitten. Geben Sie mal den zweiten Band Schubert her. Wer begleitet mich? Ich iag's gleich, wenn er mir's nicht recht macht, bin ich imstande, und hör' mitten drin auf. Wer hat Courage?"

"3d)!"

Sie haben mich darauf einer eingehenden, nicht eben liebevollen Musterung unterzogen. "Schön. Also mein liebstes Lied. Gruppe ans dem Tartarus."

Wie Sie's sangen? Mit masender bildhafter Wirkung, als ichwängen seltstame Untertöne in Ihrer Stimme mit, all das Rauichen und Raunen und Klüstern der abgeschiedenen Geister ausdrückend. Mit langgezogenen Tönen unendlicher Schnsucht bei der Stelle: "... ob noch nicht Bossenbung sei?" Und dann der große Tonnerschlagt: "Ewigkeit schwingt über ihrem Kreise, bricht die Sense des Saturus entzwei." Wie eine eherne Glode klang Ihre Stimme, und ehern war auch der Ansdruck Ihrer Jüge, als Sie so hochansgerichtet dassanden, wie das unerbittliche Schifflas selbst. Und denen, die Sie hörten, kroch ein Schaner über den Rücken. als vertsänden sie erkt iest den Sinu des Bortes: Ewigkeit.

"Gesindel," sagten Sie ruhig, als die Buhörer in lauten Applaus ausbrachen. "Bersteht ihr denn nicht, daß jeht der Moment wäre, eure dummen Hände ruhig zu halten? — Brav," zu mir, "nunsikalisch sind Sie, das muß man Ihnen lassen." Dann zu Herrn von Behrend: "Und nun, mein Lieber, ist's genug mit Ihrem Zest. Ich habe ohnehin schon über Gebühr gesindigt. In meinem Alter gehört man um Mitternacht ins Bett, wenn man am nächsten Worgen frisch sein soll." — "Empsehlen Sie sich doch wenigstens auf Französlisch, verehrteste Freundin, wenn Sie sich von derchaus nicht mehr bleiben wolsen," bat der Jausherr leize. "Sie verschehen mir ja die andern Gäste." — "Barum auch nicht? Ich verstebe den Ehrgeiz nicht, die Leute möglichst lange wach zu halten. Zede Soiree kommt ungesähr zwei Stunden nach dem Souper auf ihren toten Punkt, den müßte man benüßen und gehen. — Machen Sie kein Gesicht, lieber Freund. Ich weiß schon, was Sie denken: Rücksichskose alte Sexel."

Und mit einem Lachen bahnten Sie sich Ihren Weg und waren berfcwunden.

Barnm ich Ihnen all das so genan erzähle? Weil ich gern festhalten wollte, wie das war, als ich Sie zum ersten Wale von Angesicht zu Angesicht zu sehen befam. Weil ich nich gerne all der kleinen Lüge Ihrer eigenwilligen, wenig rücksichtsvollen Versönlichkeit erinnern wollte. Weil mir eben diese Versönlichkeit tief zu Verzen gegangen ist. . . .

Eigentlich wollte ich diese "Schilderung" ja behalten. Aber es ist im Grunde vielleicht besser, Sie bekommen sie. Bielleicht lesen Sie niehr heraus, als ich ichreiben konnte.

Muf Wiederfeben.

Auf Biedersehen, gewiß. Aber nicht gar so bald, junger Freund. Wie Ihnen schon dieses Hotelbriefpapier zeigt, bin ich jest in Benedig.

Die Gründe für meine Abreise? Dh, feine andern, als daß ich bei Ihrer abscheulichen Wiener Witterung einen Bronchialfatarrh sürchtete. Und nach Benedig ging ich, weil ich Fran Cosinna dort wußte. Ich sollte heuer nach längerer Kause wieder in Baprenth süngen, Ortrud und Piolde, aber mein Arzt meint, es wäre besser, die Sache rückgängig zu machen, ich branchte Ruhe. Fran Cosinna war indessen wenige Stunden vor meiner Ankunst weggesahren, trothem will ich aber noch ein wenig in Venedig bleiben. Wenn man so viel Kanderleben gehabt hat, wie ich seinerzeit, wird man seshaft mit den Jahren.

Es hat mir recht leid getan, Freund Felix, daß ich Sie nicht mehr sehen konnte. Sie sind ein spunpathischer Junge, und es hat sich gut mit Ihnen geplandert. Hoffentlich jagen Sie das letztere anch von mir. Die Zeiten sind ja gottlob vorüber, wo man meinte, der wahre Künstler müsse nicht direkt mit seiner Kunst zusammenhängt, ein Idien. Kür viele stimmt's leider freilich immer noch. Ich bin

aber, dem Himmel sei Tank, kein — wie neunt Ihr Jungen das doch? — Produkt meines Wilsens. "Wilsen" ift überhaupt ein Work, das ich nicht ausstehen kann. Ich habe die ersten vierzehn Jahre meines Lebens — ehe ein in unserem Hanle wohnender alter Alaviersehrer mich auf eine Wusikschule brachte — also ich hab' in der Tichkerverstätte meines Vaters auf Hobelspänen geschlassen und die dahin überhaupt kein Vett, gekannt. Zeht empfange ich manchmal regierende Hürsten bei mir zum Tee und mache meine Sache wohl auch nicht schlechter, als eine der Damen ihres Areives. — Rein, wir sind nicht das Produkt unserer Umgedung, nein, die ganz kleinen Angerlichkeiten können unser Leben nicht so beeinflussen, wie verschiedene Tichker es ums gern einreden möchten. Sören Sie mir auf mit dieser — Lapeniererpischologaie!

3a — ich wollte Ihnen ja eigentlich von Benedig erzählen. tann das nur fo ichlecht, wenn ich mitten in einer Cache ftebe. Erinnerung malt viel fünstlerijder, bebt bervor und verwijcht, farbt und tont, macht ein feines Runftwert aus dem Erlebnis. Die Wegenwart arbeitet uur wie ein schlechter Photograph. Wenn ich erst eine Boche von Benedig fort fein werde, werd' ich wiffen, wie's mir eigentlich gefallen bat. Ich bin nämlich zum ersten Mole bier und bab' doch mehr als ein dutendmal im naben Mailand gejungen - in der Efala. 3a - also ich bin eber fühl. Roume auch zu feiner rechten Empfindung. denn der "Banber Benedigs" ift ein Baffer, in dem fich ichon allzu viele Befühle gebadet baben. Der fanbere Menfch wird davon ein bigeben degontiert. Man fieht dann immer nur die fleinen Gegenwärtigkeiten. Wenn ich an den Markusplat benke, ericeint mir nicht der gefligelte Löwe, nicht das leuchtende Mojait, sondern nur das junge deutsche Bodgeitereifepaar: Gie, Tauben auf der ausgestredten Sand - Gott, Schnude, fieh doch, wie himmlijch! - er, mannlich eruft und mit Bollbart, mit der rechten den Urm der Gattin, mit der linfen den roten Badefer an fich drudend.

Und dann gehen sie schnell noch mal nach Santa Maria Qualcoja, einen Tizian auschanen, den man unbedingt gesehen haben muß!

Nicht daß ich den Lentchen ihr junges Glüd miggönne, aber wenn man es immerfort vor sich ausgebreitet sieht und in so geringen Variationen, wird man ichließlich ganz irritiert.

Msso — ich habe vor der Pracht Benedigs mit fühlen Keterangen gestanden, hab' mich böchstens an dem Rafsinement gestent, mit dem die Grenel des Togenpalastes unter der ziersichsten sapriciösesten Architektur verborgen sind. Werden Zie sich entieten? Tie barbarisch bunte Pracht der Marknössische hat mir missiallen — ganz direkt missiallen! Ich musste dabei immer schwierzlich au die erhabene Grazie oder graziöse Erhabenheit — Sie können das drehen, wie Sie wollen — des Mailänder Toms densen, dieser wunderschöuen Narmorphontasie. . . Mles

hat mir hier mißfallen, dis ich zum Standbild des Colleoni fam. Da war ich gepack, da wollt' ich gar nimmer weg. In dieser Condottieregestalt, die so trotig in die blane Luft hineinreitet, stedt mehr Renaissance als in der Buchweisseit von Burchhardt, Gregorovius und Gobinean ausanmengenommen.

Rebenbei: Ich habe hier ein Jubiläum geseiert. Jest vor fünsundzwanzig Jahren bin ich "entdeckt" worden. Als Berühmtheit entdeckt, mein' ich. In London, in der Season — ich sang damals Sieglinde und Mignon. Gine schwie Zeit, Sie junger Herr, der gerade so alt ist, wie wiein Ruhm — nicht wahr? Wie viel emplangene und versetzte Fußtritte, wie viel Clend, wie viel Tränen, wie viel Vitterfeit — und wie schwig fah das alles aus — von außen.

Ich glanbe, mir tut Benedig schlecht. Man deuft zu viel an die Bergangenheit — auch an die Jufunft, an den fünstlerischen deelline, der unaushaltiam kommen wird, kommen must, auf den kansen Einde lauern, um ihn dann jubelnd in die Belt zu posaunen. Und ich deuke oft, der Mut und die Energie, die ich beim Hinaufkommen entwickelt habe, werden nichts sein gegen den Mut, den man zum Sinabsteigen brauchen wird. . . .

Laffen wir das lieber - Addio!

Benedig ist nicht weit von hier - und ich fonnte meinen Sommerurland schon jett befommen.

Aber ich fürchte Ihren Spott, wenn ich Ihnen nachkänne. Sie haben ein gewisses Lächeln, das mich entmutigt und mir mein geringes Selbstbewußtsein gang nimmt.

Geringes Selbitbewußtsein ist eigentlich nicht das rechte Wort — ich habe eine ziemlich hobe Meinung von mir selbst, nur eine geringe von meiner Wirfung auf andere.

Ich weiß, Sie sinden mich lächerlich, und ich muß Ihnen ja wohl auch so icheinen. Sie sind immer durch die Welt gegangen, Ihres Gottes voll, und Sie wijsen nicht, wie einem zumute iit, der seinen Gott erft inchen muß. Ich bin ein sehnsüchtiges Kind gewesen und war immer von Härte umgeben. Ich vin ein sehnsüchtiges Kind geworden und bin an Sie geraten, die Sie die Härte selbst find, hart und seuchtend wie ein edler Stein. Das muß schon so mein Schicksal sein.

Ich hab' immer hinausgewollt und einem großen Ziel nach. Ich bin an meinem Klavier gesessen, nächtelang, siebernd, wartend — und was ich sand, war eine Form, die ein Größerer mir hinterlassen hatte.

Sie haben alles, was mir jehlt: die Kraft, das hochmütige Lächeln, den Riejenwuchs, geistig und förverlich. Ihr Genie itht nicht nur in der Kehle, darum vergist man bei Ihnen auch jo ganz, das Sie "nur" reproduzierend tätig sind. Wer aber die gegebenen Konturen eines Kunstwerks so ganz mit seiner leuchtenden Personlichkeit ausfüllt, der ist Schöpfer.

Haben Sie mir das mit London nicht nur erzählt, um mir so recht sinnfällig darzutun, daß sich das alles vor fünfundzwanzig Jahren abgespielt hat, als ich gerade geboren wurde? Daß Sie damals schon ein reises Weib waren mit reiser Kunst, als ich noch ein Sängling war? Glanden Sie wirklich, daß mich das befremden kann? Im Gegenteil, es käme mir souderbar vor, wenn es anders wäre. Sie waren schon, als ich noch längst nicht lebte — Sie werden noch lange, lange sein, wenn ich tot bin — als sind Sie — für mich — evia.

Ich hätte Ihnen wohl noch manches über Benedig zu jagen, und über Ihre seltsam saliche, seelenlose Aufsassung — aber jetzt kann ich nicht reden. Ich möchte Ihnen immer nur das eine, einzige sagen — das eine, das Sie nicht hören wollen. . . .

Freund Felix, ich habe Ihnen nichts zu erwidern als dieses: wenn Sie eine sentimentale Stimmung aus meinem letzten Brief heransgelesen haben wollen, so war es wohl nur die Schuld einer ganz ordentlichen Malaria, die mich am selben Abend befallen hat. Es wird früh warm heuer in Benedig, und ich deuse mit Schnsucht an die Bäume des Englischen Gartens, die in München zu meinen Fenstern hereingrüßen und die ich, will's Gott, überniorgen gebend wiederieben werde.

Und ein paar fiible Worte, die die Situation amischen uns ein für allemal flären follen. Gie glauben doch nicht im Ernft, daß ich mein Leben lang allen Gemütsbewegungen des bürgerlichen Lebens aus bem Bege gegangen bin, um an meinem Lebensberbst eine unverzeihliche Dummbeit gu begeben? - Dein Bater war Tijdlermeifter, und ich bin bente eine große Dame. Das wäre nun an fich nichts Berwunderliches, benn ich war ein hübsches Mädel, aber ich bin nur mit fünftlerisch en Mitteln in die Sobe gefommen. Ich jage Ihnen das, um Ihnen darzutun, daß ich all mein Lebtag sehr tugendhaft gewesen bin - einfach darum, weil ich für das gewöhnliche Leben fein bifichen Temperament übrig gehabt habe. Bare das nicht gewesen, batte ich mein Licht an beiden Enden angegundet, fo mare ich beute in feiner Sinficht, mas ich bin. 3d babe nie einen Geliebten gehabt, und, was ichlimmer ift, auch fann je geliebt. Und was unn Ihre Schwärmerei betrifft, mein lieber Felix, fo will ich fie gerne dulben, folange fie fich eben in den Grenzen der Verehrung für die Künftlerin bewegt, die folde Berehrung auch berdient. Alles übrige aber gehört in die Wertherzeit - und ichon damals wäre eine weißhaarige — nicht gepuderte — Lotte lächerlich gemefen.

Und damit erscheint mir diese Sache ein für allemal erledigt.

Also, ich habe hier, soweit es meine Cesundheit zuließ, Kunstgeschichte getrieben, und zwar eine kuriose Kunstgeschichte, die an all den Tizians und Beroneses gänzlich teilnahmstos vorbeiging und sich dafür an bescheiebeneren Größen hoch ergötte. Sie werden das konisch sinchen: ich, die ich so robust und gesund din, ich ung diese brutale, robuste, gesunde Walerei nicht. Wenn ich irgendwo eine traurige Wadonna mit einem traurigen Bambino sehe — nicht das herkömmtliche, selig lächelnde Wutterglück — dann ist meine Ansmerksamkeit gleich geweckt. Da hängt in der Akademie irgendwo eine Madonna von Alvise Vivarini, fälschlich dem Bellini zugeschrieben. Eine Wutter blick mit gesalteten Sänden auf ihr schlasendes Kind. Und so Gümmerlich ist dieses langgestreckte magere Körperchen und der Ausdruck der Mutter so voll Angst. Das Kind wird nicht alt werden, das sühlt sie, und das weiß sie, und der Beschauer ängstigt sich wirt biet, und der

Im Grunde wird die Malerei mir, die so ganz von Musif ersüllt ist, ewig eine fremde und untergeordnete Kunst bleiben. Aber ich will mich dafür interessieren, dafür und für andere Dinge anch. Diesen Intelligenzsonds lege ich für mein Alter an. Gut, ich werde noch zehn Inder singen — scho in singen klere an. Gut, ich werde noch zehn Lorbeerfränze zählen? Gine Wonographie meiner Trimushe schreiben, mit Auszählung aller weiner Handsorden und Wedaillen für Kunst und Wisselbung aller weiner Handsorden und Wedaillen für Kunst und Wisselbung aller weiner Handsorden und Wedaillen für Kunst und Wisselbung aller weiner Kunsteressen und dem schlechten Geschmack des Anblisums verbittert herumkritteln? Nein, danu nung ich Interessen haben, und für diese Interessen uns der Grund gesegt sein. Vielleicht wäre das Alter für die weisten wenger böse und ichnerzlich, wenn die Menschen sich besser auf das Altsein vorbereiten wollten. Sie denken aber zumeist nur an die materielle Bersorung: an die seelische vergessen

Kennen Sie die beiden roten Säulen am Dogenpalast? Die sind hanptsächlich schuld, daß ich Venedig verlasse, mehr noch als die Sibe. So unbeimlich sind mir die.

Sie wissen ja, im ersten Stocke wird die lange Kosonne weißer Säulen von zweien ans rötlichem Marmor unterbrocken. Gerade die nuß ich immer ansehen, wenn ich auf die Piazzetta komme. Wissen Sie, was die bedeuten? Bier, zwischen diesen Saulen wurden früher die Todesurteise der Republik verlesen. Darum sind sie rot.

Ach, wenn man doch in einer West lebte, in der es keine Todesstrafe mehr gäbe! So oft ich von einer Sinrichtung sese, bin ich ganz krank. Richt die Todesstrafe ist das Entsekliche dabet, sondern die Todess an gsekrafe. Das Bersahren der mittelalterlichen Mitter, die ihre Gesangenen meuchlings im Kerfer erdrosseln oder ersäusen ließen, war noch menich-

lich gegen den heutigen Hinrichtungsgang. "Gerechtigkeit!" sagen Sie vielleicht? Ach, du lieber Gott! Wer ist denn gerecht? Die Natur? Ja, wenn es fein physisches Leiden gäbe! Die joziale Weltordnung? Ja, wenn sie dafür jorgte, daß jeder sein Stückhen Brot hätte! Und dann plößlich, in diesem einzigen Fall besinnen sich die Wenschen und sind so furchtbar "gerecht"!

So ning es endlich aufhören zwischen uns. Ich fann nicht immer in blasser lyrischer Andacht verharren, wie Sie es verlangen, ein Wert von meinen Gesüblen in einem Brief über alles mögliche einsließen lassen, min ebenso von Ihnen mit einem leichten Winf — zwischen hundert anderen Themen — zur Ande verwiesen zu werden. Ich din ein Mensch mit Ingend, mit Unt und Nerven, und ich habe Sie so lieb, wie ich noch nie einen Wenschen achabt habe.

Ich fann ja von Ihnen nicht verlangen, daß Sie meine Gefühle erwidern. Sie haben mich nur einmal geschen — ich Sie oft und oft und immer in der tiefsten Bewegung. Aber ich verlange von Ihnen, daß Sie mich nicht immer in respectivoller Distanz balten, daß Sie meine Bewunderung als das nehmen, was sie wirflich ist, nicht nur als Stinnulus sir Ihre gute Lanne. Jede Frau hat ihre eigene Art von Kotetteric, und Sie haben die Ihrige im allerreichsten Masse. Aber spielen dürsen Sie nicht mit mir, dazu bin ich zu ant.

Ich will mehr von Ihnen, und Sie wollen das nicht versteben. Wäre es gun erstenmal, daß eine nicht mehr junge Fran die Leidenschaft eines jungen Maunes erregte? Ninon de l'Enclos, George Sand — mir sind die Kamen alle wirklich nicht gegenwärtig.

Es ist mir nicht gegeben, schöne und charafteristische Worte für meine Gedausen zu sinden. Ich unst immer die Worte der anderen nehmen, und bei einem Menschen, der ewig um zitiert, glaubt man nicht so recht an die Echtheit der Empfindung. Und doch soh' ich nenlich so sehr an Sie densen milisen, als ich im Theater itumpf und teilnahmslos dem Lieben und Sterben von Grillparzers Hero zusah, die eben dieses Wort siel. "Der du einbergingst im Gewand der Nacht und Licht mir strabltest in die duntse Seele"...

Und Licht mir ftrablteft in die dunfle Geele . . .

Wenn Sie nicht spüren, wie echt und wahr es mir ist, dann haben noch wenige Menichen echt und trahr zu Ihnen gesprochen. Ich hab' Sie lieb, ich hab' Sie lieb! Tas hat Ihnen noch keiner so gesagt, das fann Ihnen noch keiner so gesagt haben! Verkehrt und unnatürlich — ja, es ist verkehrt und unnatürlich, daß ich so vor Ihnen stehe, wie sonst die Fran vor dem Mann zu stehen vilegt — daß Sie das Leben in feinem ganzen Reichtum fennen, und ich fomme daber und bab' Abnen nichts zu geben als mein armieliges bischen Liebe!

Mein junger Freund, in diefem Ton geht es nicht weiter, das ipuren Gie doch felbit. Es tate mir feid, wenn ich mich gezwungen feben follte, den Briefwechsel mit Ihnen abzubrechen, der mir Frende macht denn ich bin eine altmodische Verson und ichreibe gern Briefe. Zwingen Sie mich doch nicht, zu der abgeschmackten Schablone "mitterliche Freundin" greifen zu muffen. Gie baben mir geichrieben unter dem Einfluß eines ftarfen fünftleriiden Eindruds, der von mir ausging, ich habe aus Ihrem Brief, wiewohl er weder übermäßig geiftreich, noch ionit irgendwie bervorragend war, eine inmoathiiche Verfönlichkeit berausgeleien. Als fich gufällig eine Gelegenheit bot. Gie fennen gu lernen. hab' ich lächelnd dieje Gelegenbeit ergriffen und die Befauntschaft eines bubichen und gut ongezogenen jungen Berrn gemacht, mit einer inbtilen und ein wenig zu empfindiamen Geele. Das ift alles, und es foll, weiß Gott, auch alles bleiben.

Sier gu Saufe ift es nun wieder febr icon. Gie würden lachen über mein fleines Gärtden, das gang demodé ift, mit altmodischen Blumen und bunten Glasfnacin. Benn die modernen Billenbefiger nur wüßten, um wie viel Gennf fie fich gebracht haben, indem fie das alles verbannen. Da ftedt ja unjere gange Rindheit drin und die Belt, die aus der farbigen Glasfugel herauslacht, ist allemal die schönste.

- 3d werde in meinem Leben nichts jo lieben, wie Mulit. Be älter ich werde, desto mehr fühle ich, daß ich recht hatte, meine gause Erifteng baran gu feben. Meine Munft ift fo reich. In jeder Stimmung, Die mich überfommt, weiß ich gang genan, was ich nun brauche, was meine Befühle ergaust und loft.

3wei Sterbeopern fenn' ich: Triftan und Traviata. liebe, liebe Traviata! Richt als ob ich jouft Berdi besonders liebte. ich ein junges Mädel war, find meine Tranen oft gefloffen, wenn ein Direftor bon mir verlangte, ich folle die Leonore im Tronbadour fingen: fo icht ging mir dieje Art Rollen gegen Gefühl und Geichmad. Aber mit dem letten Aft der Bioletta möchte ich fterben fonnen. Bei diesen ichmerglich fußen Tonen mußten jelbst die wildesten Onalen der phusifchen Auflöfung milde werden.

Beitern batte ich Beind. Ein Berr Aritifer war da, der meine "Ansichten" einem Cammelwerf über Mufifer einverleiben wollte. Aber ich alter Stacheligel bab' ihn hinausgeworfen. Ich bab' mich mein Lebtag nicht um die Aritik gekümmert und um das Bublikum ichon gar nicht. Das will en canaille behandelt jein; wird gegen riidjichtsloje Individualitäten immer Front machen, sich aber schließlich immer von ihnen unterjochen lassen. Denen, die ihm Konzessionen machen, danst es mit kurzer Allgemeinbeliebtheit und wirft sie schrecklich schnell unter das alte Eisen. Es hat im Grunde gefunde Institute, richtiges Gefühl sir wahre Krast. Aber terrorisiert muß es werden, politisch und künstellerisch. Und wer es wirklich erust nimmt, ist versoren.

Die Runft ernft nehmen, nicht die Buhörer. Ich hatte auch genug an arbeiten, bis ich soweit war. Mit ein paar bubichen Kopftonen allein gab ich mich nicht gufrieden. Da gab's zu lernen - auf allen Gebieten. Ich batte nur meine Bolfsidmlbildung, fonft nichts, und fühlte plöglich, wie eine Aunft in die andere hinübergriff, wie die einzelnen Bebiete gar nicht mehr zu trennen waren. Mit dem Biicherlesen bätte ich nicht viel erreicht - ich mußte an dem ftudieren, was das lebendige Leben mir bot. Der heilige Beift der Runft erichlieft fich nur der fultivierten Berfönlichkeit. Und so oft ich ein historisches Kostiim tragen jollte, ging ich erft in eine Galerie und prüfte, ob es richtig war. Damals war man noch nicht so peinlich in bezug auf Ausstattung, wie jest, wo man wieder viel zu viel tut. Als ich zum ersten Male die Carmen sang, wurde ich fast ausgepfiffen. Statt der damals üblichen eleganten Theateripanierin mit Atlastleid und Spigenmantille ftellte ich ein richtiges gerganftes, ger-Imptes Bigennermädel auf die Beine, mit Glasperlen barbarifch bebängt und mit gerriffenen Strimpfen - aber elementar wirkend eben durch ihre Bildbeit und Verwahrlojung. Spater wurde gerade dieje Auffaffung dann bejubelt - fie war eine fo ichone Ausrede für Sangerinnen, die nichts konnten — da hatte ich aber ichen genug vom Berismus, und beute habe ich mid gang auf die Rollen gurudgezogen, die Stil verlangen, die eine naturalistische Auffassung ausschließen. Die Musik ist nun einmal ein überfinnliches Element, und darum müßte auch alles andere in der Oper außerhalb des Gewöhnlichen fein, sonst fommt ein Difflang beraus. Ich erinnere mich einer Beit recht wohl, in der man bei Gartendeforationen wirkliche Blumen und Sträucher in den Bordergrund stellte. Das war ichanderhaft. Deforation und Wirklichkeit brachten fich gegenseitig um.

Ich habe meinen Urland nun doch angetreten und als Ziel Salzburg gewählt, um näher bei Ihnen zu jein.

Wie alses in dieser Stadt mich an Sie erinnert! Hier hab' ich Sie gehört, — es war bei einem großen Mozartsest vor vielen Jahren. Sie sangen damals die Sopranvartie im Requiem und die Königin der Nacht. Tamals liebte ich Sie noch nicht. Tit es nicht sonderbar? Es gab einmal eine Zeit, in der hab' ich Sie gehört und liebte Sie noch nicht! Lamals bin ich wie heute an den Ufern der Salzach entlang gewandert, ein

feiner Rieselregen schlug mir ins Gesicht wie heut, und meine Seele war leer von Ihnen und Ihr Name nichts für mich als nur ein Name!

Und heut morgens zog es mich ins Wozartenm, weil es mir war, als müßte ich dort ein Stück von Jhnen finden. Langsam, langsam bin ich die drei Stock des schwarzen alten Haufes in der Getreidegasse hindergestiegen, habe zerstrent die Bilder in dem sinsteren Hinteren Hinteringenigerit, in dem Mozart — man kaum sagen, das "Licht" der Welt erblickt hat — bis ich plöglich sand, was ich — undemußt — die ganze Zeit hindurch gesucht hatte. Es war nur ein Stück Kapier, und auf diesem Stück Kapier stand in Ihren sesten harten Zügen Ihr Name neben denen der anderen Mitwirsenden von dem Musselfest damals. Ich habe das Spinett sanft berührt, din mit den Fingern seise an der verblichenen Seide der Möbel herabgeglitten — und war mit meiner Seele doch ganz, ganz anderswo. Als hätte hier nie der Schöpfer des Requiems, des Figaro gelebt — so bab' ich nur an Sie gedacht.

And, in Hellbrunn bin ich gewesen. Mir war's ganz recht, daß der Ausseher Tusseher die lante Touristenhorde um sich sammelte, um ihnen die albernen Wasseripiele zu zeigen. Ich bin nach rückwärts in den stillen Park gegangen mit seinen viereckig geschnittenen Teichen, und hab' mich auf eine Bauk gesett. Und es war still, und die Vögel haben gesungen.

Warum ich gerade jett so viel an Sie denken nunk? Denn es ist hier noch schlimmer mit mit geworden. Ich habe Sie — außer bei den Festaufführungen — hier nie gesehen, und doch fühle ich beständig, als hätte ich Ihr damaliges Leben genan mitersebt, als wären mir diese Dinge völlig vertrant, die ich nie ersebt habe.

So geht es mir überhanpt oft. Meift noch seltiamer. Ich erinnere mich deutlich an Orte, an Dinge, an Ereignisse, die lange vor meiner Geburt liegen, die ich schon einmal gesehen habe, und doch nie gesehen haben f ann. Aber welcher nachdenkliche Menich kennt das nicht? Seesenwanderung? Richts sir uns aufgeklärte Menichen! Aber wenn die winzigen Si- und Samenzellen Geistes. und Scharaftereigenschaften längt Berstorbener sortzupflanzen vermögen, warum nicht auch die Erinnerung an Dinge, die unsere Läter erlebt haben, die wir aber nicht kennen?

Und so sehr gut haßt diese Stadt zu Ihnen, die Stadt, in deren Glodenipiel Don Juans seierlich steises Mennest in einem Klingen und Lacken untergest. Die Stadt, deren Bischöfe ihre disserten Untaten unt galauten Aventuren verbrämt haben. Die alte Festung möchte gern schwarz und böse aussiehen, aber ein Stücksen Mozarticher Farmonie lackt in der Luft mit nud macht die bösen Manern fröslich. Und Vögel hab' ich nie so singen bören, wie einmal, da ich langiam zur Festung emporftieg. Unten war gerade das Glodenspiel mit seinem Mennett fertig

geworden, da fing oben das Orgelwerf au, Sie wilfen ja, der "Stier" von Hohenialzburg. Und so voll Mingen war die Luft, daß nun die Bögel auch aufgugen mußten zu fingen.

Intermezzo aus Chiemiec. Sind Sie je da gewesen? Ich bin heut von Salzburg hierher gesahren. Das Schloß — ach, vom Schloß weiß ich nicht viel. Aber im Garten saß ein junges Mädchen. Ich weiß nicht, ob sie schön oder däßlich war — ich habe nur ihre großen trämmenden Angen gesehen, die mich ergrissen Aben. Aber wie ich die sah, abnte ich plätzlich, was das junge Mädchen empfinden mußte, und es schien mir, als wüßte ich genan, wonach sie sich sehnte.

# Der Rönig ichläft.

### Gine Mittagsphantafie.

Es war jo still, die Sonne so warm, der Himmel so dunkelblan, das welke Laub fiel so leise auf die Karkgänge. Die Brunnensignren blitzten im Sonnenlicht, und das Königsichloß lag tränmend da. Ringsum keine Menichenicele.

Sie hatten das Schloß besichtigt um drei Mark Entree. Etwas viel, fand Kapa, wenn unan das Geld für die Kahn und das Tampfichtif dazurechnete. Und was war schließlich weiter zu jehen? Daß der König verriädt geweien war, wußte man obnebin, — oder ift es vielleicht nicht verriädt, zweieinhalb Millionen allein in ein Schlafzimmer hineinzusteden, das man nachber nicht einmal benützt? Na also!

Sie batten dann in der Restauration gespeist — tener und ichlecht, fand Papa — die Herren zündeten ibre Jigarren an, und Mama zog ibre Haudarbeit bervor. Das Mädchen schlich leise davon.

So mittagsstill . . . Tie weißen Gerdinen am Zdlosse waren berabgelatsen, an jenem Schlosse, das die Ansgeburt einer Königsphantasse war, einer Königsphantasse war, einer Königsphantasse war, einer Königsphantasse war, einer König konstelle. In großer Köniuter, dachte das Mädden. Varum bitt din als König zur Welt gesommen, din mit deiner großen Schönheitsischnucht, du mit deinem kistzen Euchankeitsbedürfnis? Was din hier geichaften bast, das ist nach nicht die Schönheit, das ist nur ein Sehnluchtsichrei danach . . . La in diesem heißen, stillen, ungeptlegten Garten, da ist noch etwas wie ein Hand von dir. Im Schloß nicht mehr. Ta darf jett jeder Phissister für drei Wart Entree die Schönheitsdrang nit dir. In bitt nicht tot, di daber füsse den heißen Schönheitsdrang nit dir. In bitt nicht tot, di aber füsse den heißen Schönheitsdrang nit dir. In bitt nicht tot, di aber füsse ver König ichlästt.

Trinnen auf dem goldenen Pruntbett liegit du, und von oben fommt roliges Licht. Und ich an deiner Seite. Und meine Lippen hängen an den deinen und fwüren deinen Gluthauch, du mein Geld, mein Gott, mein König! Auf uns lastet die Mittagsglut. Und ich schiebe die schwere Goldbede weg und stehe leise auf und schleiche mich leise hierher ins Freie. Die Banne sind gelb, und die Brunnen sind versiegt. Richts regt sich im Schlosse. Der König schlöft.

Und in diesem Augenblick siibl' ich ielbst, wie ich ein königliches Wesen bin. Und in mir steigt eine solche Schönheitslust ans, ein so janchzendes wehmütiges Gliick. Webmütig, weil es schwerzt, den andern nichts davon geben zu können. Aber die Menichen wollen es ja nicht und würden es nie verstehen. Doch. Eine rwill es, einer brancht mich. Das bist du, mein König. Wach auf, wach auf!

Aber nichts regt sich. Ein paar Blätter fallen leife nieder auf die Bege. Der König ist ja ichon viele, viele Jahre tot.

Tritte im Kies. Tas sind die anderen. Der Papa ist böse. "Aber Kind, wo bleibit du so lange? Das Danupschist verfänmen? Tas sehlte noch! Hat ohnehin ein Heidengeld gesoftet, der ganze Spas. Und überhaupt, wenn man Versäules gesehen hat, ist das hier gar nichts. Hat den Maibriemen?"

Bir wollen die Komödie laffen. Benn Gie diefe Zeilen leien, bin ich bei Ihnen in München.

# 11.

Ich hatte gehofft, daß Sie gleich abreifen würden nach diefer grotesten Szene, wo ich mich fo hab' anstrengen milfen zur Berteidigung meiner fünfzigiöbrigen Ingend!

Kind, Kind, sind Sie deun ganz des Tenfels? War das wirklich notwendig? Sie haben nun wohl gelernt, daß es nicht gut ist, mit Brünnhilden auzubinden! Wäre ich dreifzig oder auch nur zwanzig Jahre jünger, so würde ich sittliche Entrüstung martieren — so bab' ich nur ein Lächeln. Darum ichreib' ich Ihnen za auch noch — andere würden wahrscheinlich jede Berbindung abbrecken. Sie verirrtes Lämmlein Sie! Laß ist ze eben, daß ich lache, und Sie Kind meinten wirklich, ich würde Sie ernst nehmen, im Guten wie im Vösen?

Ich habe das an Ihnen so gerne gemocht, was eben io gar nicht modern war — die schrankenlose Hingabe an das Schöne, und daß Sie die Dinge erust genommen haben, die mir erust i in d, denn es ist ein kurioles Gesiüls für uns Kiinstler, daß das, was uns Leben ist, sür Euch nur "Unterbaltung" vorstellt. Für die sogenannten "ernsten" Menschen wir ja deshalb anch immer untergeordnete Menscheneremplare, obgleich wir in nenerer Zeit durch die Unsummen, die wir verdienen, uns auch die Sochachtung dieser Praven zu erwerben ausgangen. Sie

aber verwechseln Kunst und Künstler. Wenn ich jedem, dem mein Gesang gefallen hat, ein Necht auf mein Leben einräumen wollte — wohin käme ich? Junge Freunde, wie Sie einer sind, hab' ich jchon viele gehabt. Ich leugne nicht, daß diese Freundschaften in vielen Fällen dieselbe Wendung genommen haben, wie bei Ihnen. Sie haben sich dann aber auch zumeist besonnen und erkaunt, daß sie mehr in die Gräfin Almadiva und Psolde, in die Interpretin Schumannicher und Vrahmssicher Lieder versiebt waren, als in meine Wenigkeit. Glauben Sie also ja nicht, daß etwas in unserem Verhältnis zueinander mir nen ist und mich siberracht. Vielleicht, daß bei den anderen der Abergang von sanster Schwärmerei zu anderen Gefüssen verwas weniger ish war, wie bei Khnen.

Ich hatte eine objektive Frende an Ihrer Jugend. Mir gesiel Ihr Lächeln. Ich liebe Gesichter, die gewinnen, wenn sie lächeln, und Menschen, die gewinnen, wenn sie im Sommer in der freien Natur sieht. Die Menschen, deren Gesichter nur im Ernst annehmbar sind, und deren Wesen nur im Beruf akzeptabel, sind mir entsetzlich. Ihre "Sommerart" kenne ich nicht, aber Sie hatten ein jugendliches, gläubiges, freundliches Lächeln.

Seien wir uns doch flar über das, was wir voneinander wollen: Sie wollen durch meine Annit ans der Alltäglichkeit heransgehoben werden, und ich will den Widerhall eben meiner Kunft in den Menichen kennen lernen. Das ift doch fo flar — jo einfach. Dab' ich je etwas von Ihrem "Leben" gefordert? Hab' ich je mit einem Wort nach Ihren privaten Angelegenheiten geforscht? Geben Sie mir, was ich verlange. Was Sie dar über tun, ift für mich wertlos.

Sie fonnten mir auch boje Borte jagen, wenn Sie wollen. Sie fonnen mir nicht einmal mehr weh tun, jo ftill bin ich geworden.

Sie haben ichon recht, ich bin nichts, ich hab' nichts, was sür Sie Wert haben könnte. Und daß Sie den Wert dessen nicht verstehen, was ich Ihnen zu geden hätte, daran ist Ihr Temperament schuld und Ihre Anlagen. So boch hinauf wie Sie kommt man nicht ohne ein starkes Manko irgendwo. Sie haben ichon recht. Ich muß bisten.

Benn nur die große Midigkeit nicht wär'. Was soll ich denn jest? Was wird aus mir? Tas ist, wie wenn ein Neicher einem Bettler sagt: "Ja, warum ist du dich denn nicht satt?" Und begreift halt nur nicht, daß der arme Tensel nichts hat, um sich jatt zu essen.

Sie haben weder Mann noch Kind und sind doch nicht einsam oder haben's doch nie gespiert. Aber ich bin allein. Und wenn ich auch jeden Morgen sehr brav in mein Ministerium gehe — glanben Sie nicht auch, der Staat würde ohne mich besteben können?

Alles murde ohne mich bestehen fonnen - das ift's. Gin "nügliches

Mitglied der menicklichen Gesellschaft werden". Das ist eine der traurigiten Phrasen, und wenn Sie mir die das nächsteunal entgegenhalten wollen, tun Sie's, bitte, lieber nicht. Es gibt Menschen, deren ganzes Leben die Borbereitung auf ein großes Etwas ist — und wenn es mit diesem Etwas nun schief gebt, ist das ganze Leben nichts mehr nicht.

Für Menichen wie mich wären materielle Sorgen eigentlich ein Segen. Tenn für den, der um sein Brot zu kännsen hat, ift alles andere nur ein Mittel zum Zweck, und der Zweck beiht "Leben" — und für nich ift das Leben uur ein Mittel — zu welchen Zweck? Mich dünkt, es ilt noch nicht lange, da hab ich's gewuht. Zest weiß ich's nicht mehr.

In einem Roman würde solch ein Erlebnis irgend eine ungeheure Begabung anstösen. Als neuer Beethoven würde ich darans hervorgeben. — In der Wirklichkeit kommt das nicht vor. Eine mittelmäßige Begabung wird nicht auf einmal groß, stark, tief. Höchstens, daß ich jett gar nicht mehr am Alavier sieven mag, weil mir immer alle Lieder unter die Finger kommen — Ihre Lieder.

Tas ift's eben, daß einer, der liebt, nicht begreift, nicht begreifen kann, daß es möglich ift, die Empfindung, die sein ganzes Leben ift, nicht zu erwidern. Wer sich im Tiessten seines Wesens nie ganz an einen andern, Größeren hingegeben hat, der kennt das Leben nur halb. — Aber was soll das alles!

Bitte schr! Ich will sehr gern der nette und liebenswürdige junge Mann sein, als den Sie mich haben wollen, der Ihnen sein gerüttelt und geschittelt Maß, "Berehrung" entgegenbringt, aber beileibe nichts darüber. Ein bischen Cherubin und ein bischen Hotelfurier — ift's nicht das, was Sie haben wollen?

Ich erbitte also weiterhin Ihre geehrten Konsidenzen. Ich werde sie mit dem größten Verständnis entgegennehmen. Ich werde über Kunstfragen mit Ihnen debattieren, daß es eine Freude ist. Sie sollen zufrieden sein.

- - Wie hat es nur jo zwijchen uns werden fonnen!

Bie hählich Ihr Brief austlingt, wiffen Sie ja doch felber. Es ift darüber wirklich gar nichts mehr zu reden.

Wenn Sie mir nicht so leid täten, würde ich Sie ganz aufgeben. Aber Menichen meiner Art sind nicht dazu da, damit andere an ihnen zugrunde geben. — Mir scheint gar, Sie möchten mir mit "Fatalistuns" kommen? Uch, du lieber Gott, — Fatalisten sind wir alle — das heißt, wir kennen alle das muswendbare Ende: den Tod. Aber auf die Kleinigkeit, die dazwischen liegt, kommt es au . . .

Wiffen Sie eigentlich, daß ich unbeschreiblich neugierig bin auf den Augenblid meines Sterbens? Ich begreife jo gut, daß man den Tod personifiziert. Wir will es gar nicht in meinen Vorstellungsfreis, daß der Tod in mir ist. Ich verunde, ich werde, wie die meisten gesunden Leute meiner Generation, einmal an Verfalfung der Arterien zugrunde geben. Mis trüge ich den Tod schon in mir. Das verstehe ich nicht. Kür mich nuch er schwarzgestleidet zur Tür bereinkommen...

stennen Sie "Hoffmanns Erzählungen", diese Difenbachiche Musit, die Hoffmannischer ist, als der ganze E. T. A. selber? In ihr fand ich all das Grauen wieder, das mich bei der Lettiere der Hoffmannichen Bücher nun einmal nicht iiberfommen wollte. Entfinnen Sie sich des Toftor Mirafel, der mit seiner Geige das singende Mädichen zu Tode bett? Das ist Lod — alles andere nur wertlose Kachalmung . . .

Sie werden wieder jagen, ich rede Kunft. Ich tu' es absichtlich — ich bin wie einer, der frampshaft redet, weil Schweigen noch schlimmer wäre. Kind, Sie tun mir ja so leid. Wenn ich denke, daß ich so hätte berungeben müssen, mit solch einer Sehnsucht im Berzen.

Biffen Gie, daß ich einmal von einer Fran geliebt worden bin? Richt in erotifd-ververier Beije, wie Gie vielleicht glanben, fondern fie fühlte fich von meiner Art erariffen, liebte mich um meines Wesens willen, in dem alles war, was sie branchte, was ihr fehlte. Go oft ich in ihre Stadt fam, erhielt ich die berrlichten Blumen - ach, wenn doch die Menichen wüßten, wie nuempfänglich unjereiner im Lauf der Jahre für Blumenspenden geworden ift! - und Briefe ichrieb fie mir, lange, geistreiche Briefe. Tas ging jo - jahrelang. Ginmal fam fie jelbit - eine vornehme, blaffe, ichwarzgefleidete Fran in mittleren Jahren. Bat mich, beschwer mich um meine Freundichaft. Ich war ehrlicher als wohl die meisten anderen. Ich jagte ihr: Berehrte Fran, ich babe feinen Plat mehr in meinem Leben. 3ch iteh' im vollen Kampf, ich brauch' mich felbst, ich fann feine Beit, feine Intereffen verschwenden an Menschen, Die ich nicht gerufen habe. Wenn doch die Leute endlich begreifen lernten, daß wir ihnen in der Sifentlichfeit alles geben, was wir ihnen zu geben haben, wenn sie unr nicht mehr von nus verlangten! Rach zehn Uhr abends wollen wir Privatmenichen jein, mit Privatgefühlen und einem Privatleben - das begriff fie nicht. Daß man in der Cifentlichfeit lebt, durch fie leben muß und fie doch fürchten, baffen und fie flieben fann - das ift ein Wideripruch, aber nur ein icheinbarer, den die Meniden aus dem Bublifum meiftens nicht verfteben.

Zeien Sie zufrieden mit dem Leben, wie es ist! Berstören Sie mir nicht das meinige. Ich mochte Sie so gerne, wie Sie aufangs waren. Und in mein harmonisches stilvolles geregeltes Leben paste Ihr Besen so gut hinein. Keine Misklänge mehr, — ich bitte Sie darum.

Der Tob ift in ber Welt, fo fühlt' ich heut. Er lag auf Biefen grau und eingeschneit. Das allbefannte "Leichentuch" Trug beutlich ber Berweiung Spuren: Mir ichien, als nah' aus weiter Gern ein Bug Bon bentegierigen Lemuren. Der Simmel war fo fahl und buftergran, Alls barg' er Schnee nicht - endlos buftern Regen. Muf allen meinen Wegen. Solana' ich feb', ich weiß es gang genau, Sab' ich mit einem fofettiert: bem Tod. So oft ein Schmers bie Geele mir vernichtet, Bin ich in ftiller nacht zu ihm geflüchtet Und hab' geträumt, ich läg' in Todesbanden, Hub bin getröftet wieber auferstanben, Er war nicht fo, wie Menichen ihn beschrieben, Wie hold erichien er mir, wie tren, wie lieb! Der eing'ge meiner Glirts, ber tren geblieben, Der einz'ge nieiner Flirts, bem treu ich blieb . . . Jeboch in allem Ernit um ihn zu werben. Dagu, ich fag' es unverhehlt, Bat immer mir ber Mut gefehlt, 3ch werb' bereinst wohl gang natürlich sterben. Beugt einer bann fich auf mein Lager nieber, Beichwert mit einer Minge meine Liber, Dann fprechen meine angitvergerrten Buge, Dlein Antlis, mein erblaftes fanwfentstelltes, Und and bem fahlen Minnbe ichaurig gellt co: Die Lieb' jum Tob - war meine Lebenslinge!

War das alles, was Ihnen der abnorm frijhe Schnec zu sagen hatte? Er ist in ein paar Stunden weggeschmolzen — wie das schon so ist bei Oftoberschnee. Aber Ihre Welancholie siet tieser, und das tut mir von Herzen leid. Ich hab' Sie lieb, Felix, wirklich.

Sie werfen mir Härte vor — Sie Kind, Sie wissen noch nicht, daß die wenigsten Menschen bart sind. Die meisten von uns sind nur indosent und beguem. Sie können das auf der Straße alle Tage beobachten. Wie viel mehr Musosen würden wir Frauen geben, wenn nur unsere Meidertaichen leichter zu erreichen wären! — Das, was Sie meine Härte nennen, hat freisich nichts zu tum mit der gewöhnlichen Beguentlichkeit. Es ist der Wunsch nach einem an Erregungen überreichen Leben.

Ich werde in diesem Jahre wieder nach Wien kommen, wie immer—
ich werde in Ihrem Operuhanse singen, das ich liebe, weil das gauze Hans nach Musik riecht — und Sie werden Ihren Tee bei mir trinken, wie alle Musikarößen Ihrer Stadt es tun, und vielleicht kann ich auch für Ihre Lieder etwas tun. Kind, Kind, schleden Sie doch an dem Stildchen Juderbrot, das ich Ihnen hinhalte — ich mein' es ja jo gut mit Ihnen. Ich deute nicht daran, Ihrem Wahnsium nachzugeben, etwas zu zerftören, was so ältbetisch, so fein, so anmutig ist. Zagten Zie nicht neulich, wenn auch in böser Lanne, "Chernbin"? Wollen Zie nicht Chernbin bleiben und ich Ihre unerreichbare Gräfin, unerreichbar school, weil Erreichen und Ernichtern eins wäre?

Und dann: ich sebe mein Leben jest, wie ich seben muß — ich hab' es nur jo gezimmert unter tanjend Entbehrungen und langjährigen Kämpfen. Was kriffen Sie junger Herr auß gutem Haufe von materiellen Sorgen, von oft und oft verlestem Ehrgeiz — bis endlich der Sieg dock tam? — Bas ich jest sebe, ift, nm es mit einer banalen Wendung zu bezeichnen, der Strahlenglanz eines Herbindends. Ich bin fing und will ihn mir nicht jelbst vernichten.

Und darum, mein lieber Junge, machen wir ein Ende. Ich werde Ihnen nicht mehr schreiben. Wir werden uns im Winter, in vier, fünf Monaten wiederschen, und Sie werden Ihre Kinderei bergessen haben. Rein, ich in' Ihnen mrecht und mein's anch gar nicht so. Es ist feine Kinderei. Aber daran sterben werden Sie auch uicht. Wenn ich einit lange nicht mehr singe, und man einmal von mir spricht, werden Sie vielleicht nachdeutlich sagen: Und sie hatte Gesang in sich — und vielleicht steigt dann mit der Erinnerung an das, was ich gesungen, auch ein wenig von dem auf, was Sie mit mir erlebt haben. Erlebt, trothdem wir uns nur zweimal im Leben begegnet sind.

Seither begreife ich auch, was ich früher nie begriff: warum Dante Beatrice liebte, lieben mußte, obwohl er sie nur einmal jah — weil er sie nur einmal jah.

Ich grüße Sie, wie man Menschen grüßt, die für einen gelitten haben, und die man für ihre Leiden gerne hat. Ich lächle Ihnen mein bestes Lächeln zum Abichied zu — und wenn Sie hier wären, wüßten Sie, daß ich jetzt auß Alavier trete und meine schönsten Lieder singen will — für Sie.

3ch werde nicht baran fterben, meinen Gie?

Vielleicht gehe ich an "ungliidlicher Liebe" zu Ihnen zugrunde. Aber das allein ist es nicht. Es fann auch einer daran sterben, daß ein anderer das ist, was er jein sollte

Gibt es überhandt eine glüdliche Liebe? Unter Durchichnittsmenichen vielleicht. Aber bei feineren Geistern icheint nur ein bestimmtes Quantum von Liebe vorbanden zu sein in zwei Schalen. Bas wieben zu viel, ist drüben zu wenig. Ich habe neine Schale des edlen Beines allzuwolf gegosien, darum ist nichts mehr in der Ibrigen. Sie haben wohl gespiirt, wie gerade Ihre Kälte mich entzündet hat, wie meine Hingabe aufgestammt ist an Ihrer stolzen Selbstherrlichkeit. Sie haben mein Bestes ans mir herausgerissen, aber als ich es in Ihre beiden schiden Sände niederlegte, da haben Sie sich hinter wohswollender Mütterlichkeit verschanzt, sind mir mit "Vernunst" gefommen. Es war ein seiner Trinmph, daß Sie an der Schwelle des Alters noch das Beste und Tiesste eines Menschen zu eigen befommen haben. Und ich Narr weiß das alles, und Ihr Besen hat mich doch is tie ergriffen, daß ich aus Ihrer Beste nun nicht mehr zurück in die meine sinde.

Manchmal kommt es mir vor, als seien wir gar keine Menschen, als ktänden sich in uns zwei Prinzipien, zwei Bestanichanungen einander gegeniber — ich ein Richts, Sie die self-made-woman, das Genie, die Selbstherrlich-Gewordene. Und doch sind Sie die Tecadentere von uns beiden. Ich habe wenigstens noch die volle Kraft des ungebrochenen Gefühls.

Sie haben recht: Lassen Sie sich Ihr Leben nicht trüben durch die verrückte Leidenschaft eines armen Rarren. Ich will Ihnen nicht Ihr Lied verstören. Ich werde nich ohne jegliches Arara empfehlen. Richts Geschnacklosiers als den letzten Appell des Scheidendenn an die menschliche Gesellsichaft: Weil ihr mir dies und das verlagt babt, darum gehe ich. Rein — der gut erzogene Mensch iosl itill davon ichleichen und es der Deutung seiner lieben Freunde überlassen, od er wegen Schulden, wegen unheilbarer Krankseit oder vielleicht als Opfer eines amerikanischen Tuells gegangen ist . . .

Sie müssen mich nicht bedauern, weil ich ichon fort will. Sie mögen die Neige nicht — ich and, nicht. Soll ich wirklich dafür leben, daß ich in drei Jahren vielleicht Bize-Sekretär werde und eine "gute Partie" mache? Das ist mir zu wenig.

So fraftlos, wie Sie meinen, bin ich nicht. So abfinden kann ich mich nicht mit der Belt. Ich bin gliidlicher als andere, weil ich an einem Erlebnis zugrunde gehen darf. Wie viese sterben am Nichterleben!

Rennen Sie mich nicht schwach, seig, bekadent. Ich gehe lächelnd und leuchtenden Anges. Soll ich wirklich weiß Gott wie lange auf irgend einen dummen Jufall warten, auf ein Staubatom, das in meine Lunge femunt, auf einen Typhusdazillus, den ich mit einem Schluck Massier trinke? — Ze mehr ich mich selber kennen lerne und meine Empfindungen, desto freier und leichter wird mir. Als ich diesen Brief begann, beherrichte mich eine tiefe Berbitterung gegen Sie. Run ich ihn beeude, empfinde ich eine tiefe Dankbarkeit.

Es ift nicht wahr, daß Sie mir mein Leben nehmen. Sie haben es mir erst gegeben. Wögen Sie sein, wie Sie wollen. Daß ich aber nun hingehe und mich getrane, mein Leben wegzuwersen, weil es mich nicht mehr frent, weil es nicht mehr zu mir pagt, das ift doch Ihr Werk. Und dafür danke ich Ihnen.

Es gibt Menichen, die nicht "lebensfähig" sind, und das sieht man ihnen äußerlich gar nicht an. Rur missen sie nic verstehen — die sich besein. Es gibt Leute — und die werden Sie nie verstehen — die sich beständig der Welt und den anderen gegenüberiehen und fragen: Bas bin ich? Bas will ich? Bas fann ich erreichen?

Benn es mir gesungen wäre, durch mein Bejen so tief auf Sie zu wirken, wie Sie anf nich, dann wüßte ich vielleicht, was ich bin, was ich fann, was ich erreiche. Aber es ist nicht gelungen. Es icheint, ich haben unr die Bahl, als Träumer auf diejer Erde zu altern, der die Angen beständig nach dem Joeal verdreht — oder als fühler Hofrat mit Karriereforgen. Beides man ich nicht.

Ich möchte noch einmal alles Liebe und Schöne finden, das ich Ihnen iagen fönnte. Sie wollten einen Spiegel au mir baben, einen Refler Ihrer felbit. Bielteicht gibt Ihnen nein Weien num doch einen Begriff davon, wie stolz, wie flug, wie schön Sie sind, und wie Sie sich der Seelen zu bemäcktigen versteben.

Schönbrunn . . . das Schloß ift still, die verschuittenen Seden fahl, die Gloriette, seineiseliert wie der Kamm einer Frau, verschwinnut mit ihrem Hintergrunde in ein seines Gran. In den rotblonden Serbitbammen ranicht es leife. Auf dem Regenwasser in den Furchen am Boden schwinnunen braume Actiter.

Ter Großstadtlärm kommt nur ganz gedämpit hierher, ganz von Ferne. Sier und dort geht ein Burggendarm auf und ab, ein ichöner junger prachtvoller Kerl, und bemüßt sich, sein Gähnen zu verbergen. Die edlen und foltbaren Liere in der Menagerie haben sie ichon bineingetan. Nur ein paar Wölse laufen im Käfig auf und ab, ein paar Lären ichreiten zwischen den Gittern herum, ichwer, gleichmüßig, ruhelos.

Es ift sehr still in den Alleen nun die Mittagsstunde. Sie und da ein alter Penisonist, der seine Zeitung zusammensaltet und nach Hause humpelt. Ein paar Linder vielleicht noch, mide, blasse Vorstadtfinder. Die Sonne ilt bleich und gran. Auf dem Basser der steinernen Brunnen liegt grüner Tang.

Und die Bolje im Kafig heulen leife auf, wenn in der Ferne irgendwo im Gebüich ein Schuß fallt.



# Der Dreibund nach Algeciras.

Don

### Surd v. Strang.

- Berlin. -

in in doppeltem Sinne friegerisches Buch\*), das mutmaßlich von einem politisierenden Offizier mit dem Vorworte eines bonlangistischen Kameraden geschrieben ist, "Ter mögliche

Arieg", betreibt offen die französische Kriegshete und führt die Berlengnung Delcasies auf die damalige ungenügende Geschosversorgung der festen Grenzplätze und Sperren zurück, die einen Ansschaft des Kampfes wünschenswert erscheinen ließ. Die allmähliche Sinnesanderung Rouviers und Vourgeois', seiner angeblich friedlichen Nachsolger, die schließlich dessen Spur mit ziemlicher Deutlichseit wieder solgten, macht diesen Grund nicht unwahricheinlich.

Frankreich leidet zudem an einer Aberichötzung der Streitfräfte seines alten und neuen Verbündeten zu Lande. Ter Burenkrieg soll die Tücktigkeit des englischen Herensche bewiesen haben, obwohl es doch mit zehnsacher Abermacht gegen undotnäßige Freischärler erst siegte, als man Frauen und Kinder in den berücktigten Todeslagern zusammertrieb, um die männlichen Anverwandten zur Bassenscheftigung zu zwingen. Anch die Russen sollen krot der äußeren Riederlage und der inneren Zerietzung durch das Schlagtwort eines Straußes mit dem freilich stets verhähren und beschödern Teutschland plöstlich wieder erustliche Widerlacher werden und den Russensätzigen Gegners wiederherscherktellen können.

An der üblen Gefinnung der zarifden Regierung, wie der aufrührerifden Bevölkerung dieses Staates dürfen wir freilich nicht nicht zweifeln,

<sup>\*)</sup> La guerre possible par un diplomate, préface du commandant Driant. Paris 1906, Tallaudier.

nachdem wir in selbstoser Unklugheit versämut kaben, nus ein Unterpsand ihrer Trene sir unsere wohltwollende Neutralität im japanischen Kriege zu sichern. Aber selbst das leider allzu reichlich vorhandene englische Geld und die britische Flotte gewähren der Kriegshoffung senseits der Bogesen nicht eine solche Nahrung, wie die Erwartung, das der Treibund gegebenenfalls überbaupt nicht zum kriegerischen Ausdruck gelangt, vielmehr in Untätigkeit verbarrt, so dah Teutschland auf seine eigene Kraft angewiesen ilt, während der Erbseind bestimmter Bundesgenossen sicher ist. Selbst Bessen wird der beimlichen Juneigung zu dem Lande beschuldigt, das seit Jahrhunderten seine Unabbängigkeit als beutsches Recibeland bedroht hat. Die Unterstellung, das der deutsche Einmarsch durch Bessen erfolgen wirde, hätte die seider ganz verwelichte Regierung dieses niederdeutschen Gebietes zu Gegenmaßregeln veranlaßt, um seine Selbständigkeit zu wohren und damit Frankreich, das bereits die sielsichen Riederschale verschlicht hat, tatsächlich zu nuterkriftigen.

Über die Schweiz ichweigt die gedachte Darstellung, obwohl es nach den süngsten Enthüllungen eine Tatsache ist, daß Frankreich über die Schweiz den Ginfall in Siiddentschland plant, da die Rheinbesestigungen den Borstoß auß dem Besierter (Besiorter) Loch über den deutschen Strom nicht gestatten.

Jedoch in dem Berjagen des Treibundes iest Frankreichs Stärke liegen, das freilich den Austall der zahlenmäßigen Unterlegenbeit durch die übertriebene Aufpannung seines Aufgedots nicht ausgleichen kann. Indessen it uniere Aberzabl nicht ausgebildet und würde erst eine übende Erlagreierbe und eine Art Kriimperinstem unser erdrückendes Ilbergewicht in die Erickeinung bringen. Jett rechnen die Franzosen noch mit ibren papierung Jahlen, die eine ängerliche Gleichheit der beiderseitigen Streitkräfte ergeben. Aber alse diese Schwäcken ist die Unzuverlässigkeit des Treibundes wett nucken, und sind die Zweisel an dessen billdigkeit feineswegs ganz umbegründet.

Tatiäcklich bietet mutmaßlich Öfterreich nur im Falle eines zugleich ruffischen Krieges vertragsmäßig Beistand, während der Ariegsfall bei Stalien überhaupt nicht öffentlich flargestellt ist. Die englische Hille Frankreiche gefährdet jedoch besonders das füstenreiche Italien, das anßerdem mit Großbritannien in engen Beziehungen steht, die vielleicht einem Bünduis ähnlich sind. England ielbst icheint Italiens Feindickaft im Mittelmeer nicht auzunehnen, da es sein mittelländisches und atlantisches Geschwacht trot der verwundbaren Stellen in Malta und Ägnpten erbeblich zur Verstärfung der Nordiese und Seimslotte geichwächt dat. König Ednard sühlt sich mit Recht als Herricher des Mittelmeeres, wo er mit größerem Ersolge, wie der deutsche Kaiser, nach dessen Ersolge, wie der deutsche Kaiser, nach dessen Spille sieht eine Guldigungsfahrt unternommen hat. Andererseits läuft der englische König dem ihm sonst kammens nachetebenden Kaiser von

Sterreich mit bemerkenswerter Liebenswürzbigkeit nach, die man in dem Berkehr mit seinem deutschen kaiserlichen Reisen niemals bemerkt hat. Bielleicht will der kluge Sugländer der Möglichkeit vorbengen, daß der bentschöfterreichische Bündnisfall auf England ausgedehnt wird, das iebt an Ruflands Stelle gekreten ist.

Italiens fragwürdige Wehrverfaffung ringt dem frangofijchen Beurteiler eine bedenkliche Sochachtung vor den minderwertigen friegerischen Leiftungen ab. Wir burfen auch nicht vergeffen, daß die Italiener ihre Einheit burch fortgegeste Niederlagen erftritten haben, ba fie ftets von den Ofterreichern besiegt wurden. Rur bas frangoffiche und deutiche Schwert haben die Avenninenhalbiniel von der Kremdberrichaft beireit. Der Undank ift uns ja noch jüngst auf der Konferenz in barer Münze abgestattet worden. Sat nicht Biftor Emannel offen in Berlin gugegeben, bag er 1870 den Bundesgenoffen von 1866 verraten batte, wenn nicht die ichnellen dentichen Siege die Waffenbillie für Napoleon als eine gefährliche Sache Dargetan batten? Italien marichiert im Aricas- und damit Bundnisfall ficher nicht gegen Frankreich. Alle Aberredungstunft des Fürften Billow würde trot feiner italienischen Begiehungen die Ginhaltung des Bertrages nicht bewirken. Die Berhältniffe haben fich eben geandert, und Die ichlanen Italiener find ftets gute Rechner gewesen. Ihre Neutralität ift auch billiger, und vielleicht hoffen fie Korfifa und Rigga für Eliak-Lothringen von den Frangojen ohne Schwertitreich zu erhalten. Sollten fie aber wider Erwarten wirklich die Bertragstrene betätigen, jo dürfte ibre Kriegsführung vielleicht ichon in den Grenzalven icheitern und kann allan viele französische Keldtruppen im Süden festhalten. Die italienische Alotte wirde von der englischen pollig in Schach gehalten werden, follte das frangofiiche Mittelmeergeichwader anderweit beichäftigt fein.

Taß Italien es auf chanvinistiiche Anregung bin für nötig bestunden hatte, nach Algeciras nuter übergehung des eigenen Botichafters in Madrid einen ausgeiprochenen Franzolenfreund aus dem Kreise Cavours zu senden, der seiner Zeit die Annäherung Italiens an Frankreich unter erster Abwendung vom Treibund vollzogen hatte, war ein häßliches Zeichen der Zweidentigfeit, die freilich echt italienisch ilt. Auf der Konferenz fiel indessen die Maske, so daß die Angehörigkeit Italiens zum Treibund wohl nur noch eine schnuckvolle Bedeutung hat. Man will den inneren Zusammenbruch des Gebändes nicht zugesteben, das Bismarcks geschälte Staaten keiser zu Zügender zu Zügelchen, das Wissarcks geschälte Staatsfunft errichtet hat. Zedenfalls hätte er Italien beiser am Zügel geführt, wie ihm dies bei Ankland so lange gelungen ist. Erst seine Eutschiung fan den Zweibund.

Auch das irrige Zauberwort von den lateinischen Schwestervölfern verfehlt nicht seine Wirkung, obwohl die Gemeinsamkeit des Alntes auf der germanischen Wurzel ruht. Gotisches, franklische und lougobardisches Plut bilden den Kitt, nicht die zufällige romanische Volkssprache,

Taher ertfärt sich auch die französische Borliebe Oberitaliens, das bis zum Po rein germanisch-deutsch, südwärts überwiegend germanisch bevölkert ist.

Aber auch unfer Berhältnis gu Ofterreich ift nicht wolfenlos, trot ber faijerlichen Belobianna des tapferen öfterreichischen Sefundanten. Die flaviidemagnarijde erjolgreiche Berrichfincht, unter beren Bann die Sofburg fieht, ift im Innern ausgesprochen deutschfeindlich. Tichechen und Magnaren haben auch offen in Baris mit einflufreichen Machtbabern über dentichfeindliche Machenichaften verhandelt. Andererieits bat fich ohne unfere Mitwirfung eine Annäherung an Rukland vollzogen, die unfern unmittelbaren Ginfluß auf der Balfanhalbingel ausgeichaltet hat. Sicherlich wollen wir dort unten nur durch das ftammes. gleiche Citerreich mirfen. Aber und nicht dem Baren follte es fein angenblidliches, bochit erfreuliches Abergewicht danten. Der Bole Goluchomsti, der als Gatte einer Murat feinen Commerurlaub in Grantreich verlebt, kann nicht besonders deutschfreundlich fein. Jedenfalls wird er die Marianne an der Seine nicht grob anfassen und auch Rufland, wo der Sauptitod der Polen hauft, nicht bor den Ropf ftogen. ist auf unsere Kosten im Rate der Bölfer wieder an Einfluß gewachsen und bildet gegenwärtig trot unierer nicht allzu einträglichen Türkenfreundichaft die europäische Bormacht im Giidoften des Erdteils.

Tabei ift seine friegerische Leistungsfähigkeit noch unter den italienischen Answand gesunken. Weniger als die Hälfte der deutschen Ausgaben auf den Kovs bringt das Zonanreich auf, weil der nationale Hader unter Vergewaltigung des Tentschums die Geldkräfte unzulässigerweise in Anspruch ninunt und die Vernögensnucht des Staates ichädigt. Aber noch ist unser Volkstum ein Lebensfaktor in diesen vielsprachigen Neiche nud verknüprt allein das lose Völkerbündel unter dem Herrickeritad der Hadsburger. Indessen and die undeutschen Volkssplitter können nicht verkennen, daß die berechtigten Ansprücke im Sidosten und die Wahrung des Staatsgediets im Sidon der deutschung bes Staatsgediets im Sidon der Peutschung bes dierken und verzeichen sind.

Tas allein stets machtlose Italien bedreht Südtirol und ichaut begehrlich nach Jitrien, ja Talmatien, erhebt auch offen Ansprücke auf Mbanien. Der neueste Minister des Answärtigen in Rom hat den Treibund iogar bloß zum Garanten des bestehenden Zustandes auf dem Balfan degradieren wollen, wobei die autsösterreichische Svies deutschaf erfeundar ist. In unserem Volksbewußtein ist das Deutschaftigefühl setzt derartig zum Durchbruch gekommen, daß wir die Verwelschung Sidtirols als deutsche Kränkung erfennen und den Svieß undreben. Die alte Verner Mark mit Krianl ist alter deutscher Volksboden, was sich noch in den sieden und dreizehn "gotischen", das heißt bajnvarischen Gemeinden der vervoneser und wisentainer (vicentiner) Mven ansipricht. Kopklos überließ Sierreich auch diese uralten deutschen Landstriche bei der Alexander

tretung Benetiens dem besiegten Gegner, um das Südheer gegen Prensen freizumachen. Zeht rächt sich diese vollsliche Schwäche. Denn die Italia irredenta seht als Grenze schon die Brennerhöhe sest und hält die rhätischen Ladiner sir Ataliener.

Ssterreich hat absichtlich zur Abwehr der Reformation durch italienische Priester Südtirol seit Jahrhunderten verwelscht, sowie die angrenzenden deutsche Landstricke der Lombardei und Benetiens (darunter Friaul) italienisch regiert und dadurch der zeitgen Eroberungslust der italienischen Bewegung Borichn geleistet. Zeht bedroht Italien durch Ssterreichs eigne Untertanen dessen Gebiet. Eine deutsche Regierung hat in Tirol sie diadnischen Landeskeile selbst die italienische Untsspracke eingeführt, obwohl die Ladiner Nachsommen der alten Rhäter als des Urbergvolses viel deutsches Blut ausgenommen haben, jedoch sein Tröpschen italienischen Untes bestigen. Ebenso sind die Nazivaren (Bavern) Indicateins dis zum Gardase künstlich durch die Negierung und Kirche verwelsicht, was nun die hierdurch gefährdete deutsche Gerrichaft Csterreichs antlich auerkannt hat, indem die bodenständige und angestammte deutsche Mundart aus dem Tienstverschr verbannt ist.

Diefer volkliche Begenfat zwijchen Italien und Biterreich drangt aber zum fichern Bruch. Deutschland könnte auch im Bunde mit Italien den alten deutschen Bolfsboden des heutigen Oberitaliens wiedergewinnen, indem es bei der bon Frankreich felbst als unvermeidbar bezeichneten friegerischen Auseinandersetzung mit dem unversöhnlichen geichichtlichen Erbfeind dem minderwertigen Genoffen Rorfifa und Mizza gegen Abtretung des Beltlins, des Tojatales bis jum Langenjee und der Berner Mark mit Arianl überläßt, wobei Atalien, wie stets, ein autes politices und itenerliches Weichäft machen würde, da den glänzenden Tanich nur arme Beragemeinden für die oote d'azur, die Goldarnbe der Frembenwelt, ausmachen. Aber wir dürfen auch von Reichs wegen im Intereife unferes Bolkes die weitere Abidmurung des Deutschtums jenfeits des Atpenkammes nicht dulden. Italien bat also die Wahl, ohne Entaelt oder mit unferer Baffenbülfe gegen überreichliche anderweite nationale Entichädianna jeinen Bühlereien zu entjagen und den volflichen Raub auch innerhalb feiner gegenwärtigen gufälligen Greuze berauszugeben.

Dire angreiferiiche Haltung gegen Literreich wird noch durch weitere maßlose Ausprüche auf die gauze adriatiiche Küste Csterreichs unterstützt, die sich auscheinend auf die längst entschwundene bloge Handelscherrschaft Benedigs über das serbiiche Talmatien und zwar sediglich dessen Küstenplätz gründet. Das altdeutsche Patriarchaft Aglei (Aquileja) gebot über das Zwischenland von Benedig bis nach Talmatien, und deutschlongedardisch waren seine Beriaffung und Bevölferung. Die Näde der übermächtigen Kustur Benedigs, die auf der germanischen Kenaissane

Italiens beruhte, und das Borichieben jüdilavischer Stämme nagten jedoch am Deutschtum des Küstenlandes, das an den Nachfolgern der reichsfürstlichen Patriarchen, den Habsdurgern, leider feinen Halt sand. Auch hier urirfte die österreichische Berwaltung antinational und förderte die fremden Bolfstümer. Jest erntet sie den Fluck ihrer Unterlassungen. Denn die albanesische Frage ist nur der Deckmantel, um von beiden Seiten der Adria gegen den österreichischen Besit Stellung zu nehmen.

Die Albanefen find die alten Thraker illprijden Breiges mit germanifcher und flavifcher Beimischung, deren Borterichat mehr germanifice, als lateinische Laute enthält. Trokdem erhebt Atalien Anfpruch auf die albanische Riifte, die natürliche Fortsetung des dalmatinijd-bosniichen Balfanbalbinielgebietes, beren Citerreich gur Ausdebnung feines Ginfluftreifes bis anm aggifchen Meere, jei ce in unmittelbarer Berrichaft oder beifer auf Grund einer blogen Oberhoheit über das wilde Bergvolf, ummgänglich bedarf. 3ft's aber ein Bufall, daß gerade der angenblidliche italienische Minister des Auswärtigen fich lediglich mit Albanien als einziger Auslandsfrage öffentlich bor Untritt feines Amtes in entichieden öfterreichfeindlichem Ginne betätigt hat? Mit der weientlichen Beritärfung der gegenieitigen Grenzbefestianngen fällt angleich ber ernfte Blan Italiens migmmen, gur Entlaftnig des wenig geeigneten Benedigs einen neuen Rriegshafen und tunlichft gegenüber der albanischen Riifte zu banen, obwohl ein öfterreichischer Angriff siderlich nicht zu gewärtigen ift.

Dieje von Stalien gesuchte und nach gewohnter Berichwörerart auf dem eigenen Brund und Boden des Nachbarn geschürte Spannung nung fich in der Bufunft entladen, da es für Ofterreich eine Lebensfrage ift, wie es fein Ginfluggebiet auf dem Sanns geftaltet. Andererfeits baben wir das gleiche Belangen an der Erhaltung des beutich öfterreichischen Gebräges Triefts, des einzigen beutschen Ausfuhrhafens am Mittelmeer im volklichen Ginne. Freilich bat Siterreich berglich ichlecht den deutschen Charafter feines einzigen Sandelsfüstenplates gewahrt. Stoliener und Clovenen ftreiten fich um die Berrichaft, obwohl beutiches Geld und deutscher Unternehmungsgeift diese öfterreichische Schöpfung bor bem Berfall ichniben. Die Darlegung ber Reibungsflachen des deutschen Donaureiches gerade auf nationalem Gebiet mit dem volklich wie wirtschaftlich wenig wertvollen Italien ergibt für die deutsche Rechnung wohl die fünftige Abichreibung des italienischen Postens, an dem wir wenig verlieren, nachdem er fich als fo läffiger Echuldner gezeigt bat.

Aber Citerreich selbit gibt zu erheblichen Bedeuten Anlag, die nur badurch abgeschwächt werden, daß 15 Millionen Teutiche dortselbit stets ein gewichtiger Machtfaktor bleiben werden, der zumal die verhältnismäßige Mebrzahl der Völferichaften des Staates darstellt. Tatjachen

der jüngiten Zeit bekunden eine deutschseindliche Hinneigung zu Anhland, das bisher nur durch deutsche Vermittlung zu einer freundlichen Behandlung des Nachbarreiches zu bewegen war. Das Balkanabkonmen unter Ansichattung Deutschlands, die unter staatliche Billigung erfolgte Zulassung der faulen letzten Anssendeiche, deren geringer Teilbetrag für Wien gerade die diplomatische Absicht verrät, und das Liebeswerben um polnische Austräge, die dem deutschen Jandel und Großgewerde insolge unserer Polenpolitik und des polnischen Aufruhrs unter planmäßiger Schädigung deutschen Eigentums entzogen waren, durch tichechische und galizische Kaussenleiche, hinter denen aber das leider mehr jüdisch as deutsche Händlertum Csterreichs stand, wersen ein bezeichnendes Licht auf die wahre Gesimnung am Wiener Balkplat und die augenblickliche Sachlage. Ter unschäue wirtschaftliche Wettbewerb mag noch bei der ichsechten Geschäftslage Csterreichs gerade insolge des nationalen Haders erflärlich nud dan mit entschuldbar sein.

Die politischen Mahnahmen tragen jedoch ichen einen erusteren Charafter. Fraglos wirfen wir politisch am vorteilhaftesten durch Sterreich im Sidosten Europas und nuissen wir ihm zu diesem Behufe jede Rückendeckung gerähren. Aber wir dürsen auch verlangen, bei jeder Regelung des gegenseitigen Berhälfnisses als gleichberechtigter Oritter mitzuwirfen. Unsere seider jeit Bismarck Weggang allan häusig erfolglose Tiplomatie hat sich tatsächlich dergestalt in den Kintergrund drängen lassen, daß die Balkanahmachung über unsere Köpse erfolgt ist. Osterreich soll sich aber nicht als slavische Macht sübsen, sondern als die deutsche Ostmark mit der blos; unterbrochenen, aber nicht aufgegebenen deutschen Sendung im Sidosten Europas. Leider ist das Werf im eigenen Lande ja noch nicht einnal vollendet, sondern vielniehr in der Rückstung begriffen, der endlich politisch zu begegnen unsere nationale Pflicht, jogar ein Gebot der Selbsterbaltung ist.

Rur durch und mit Csterreich können wir daran denken, wieder die euroväische Bormacht zu werden. Es handelt sich um das Schwarzenbergiiche 70 Millionenreich, das aber jeht über 100 000 000 Köpie zählt und zum Anschluß der übrigen dentichen Außenlande drängt. Tas deutsche Mitteleuropa beläust sich auf 120 Millionen Seelen, die jedem seinklichen Kunde innerhalb des Erdteils oder in der überse siegreich die Spite zu bieten bermögen. Die isavich-magnarischen Volksiplitter beseinträchtigen bei der bundesstaatlichen Zusammenfassung alles europäischen Teutschlich zusammenfassung alles europäischen Teutschlich zusammenfassung alles europäischen Teutschlich zu natürliche Richtung nuserer Auslandspolitif, deren Ansan Bismard geschaffen hat. Unser Schwausen und unsere daraus bieser einzig möglichen und erstrebensverten Essist. Sonft bleibt die Beltmachtspolitif ein seeres Wort, wie Marosso zeigte.



# felir Weingartner.

Ein fritischer Dersuch.

Don

## Baul Riefenfeld.

- Breslau. -

er Weg, den ich hier geben will, diinft mich nicht leicht gu beichreiten. Schon das Gefühl der Unficherheit erflart die Bezeichnung "Berfudy", die überdies den Ginn des Fremd. wortes "Experiment" hat. Der Kritifer als Experimentator an der pinchologischen Maichinerie einer fünftlerischen Berjönlichkeit! Die Erperimentalpsychologie lehrt uns den Wert des Experimentierens für die Renntnis des Seelenlebens boch ichaten und fommt in anderer Form and dem Runftfritifer gu ftatten. Wie gum Beifpiel der Chemifer auf experimentellem Wege, durch Destillation und Sublimation oder dergl., Resultate findet, wie der Physiolog mittels des Mifrostopes jelbst die intimften Gigenschaften feiner Materie erfennt, fo ftudiert der "Annftrichter" die Wejenszüge der ihn beschäftigenden Charaftere, analygiert fie, foricht nach ihren gegenseitigen Reaftionen und jucht die Beichaffenbeit, die Regungen, Mandlungen und Bejensängerungen der fünftlerifchen Binche zu erkunden. Man bezeichnet ihn als Effaniften und weist ichon dadurch auf seine Berwandtichaft mit dem Erperimentator bin; er ift ein "Berfucher". Der Naturwiffenschaftler jondert, priift, urteilt und ist deshalb Aritifer, doch ohne Rücksicht auf personliche Reigungen und Abneigungen. Der Mifrojfopifer jum Beifpiel fennt feine andere "Richtung" als die richtige Richtung feines Instrumentes, feinen anderen "Standpuntt" als den, bon dem aus er jein Objeft am besten untersuchen fann. Auf dieselbe Beise darf der Kritiker mit fünftlerijden Enbjeften verfahren. Die Leute nennen das objeftiv. Alfo: ich werde Beingartner unters fritische Mifrojfop nehmen und mich dariiber äußern, mas die priifenden Angen gesehen haben. Es ift aber ganz natürlich, daß die Worte "Wie ich es sehe", die Peter Altenberg zum Titel eines Buches wählte, auch über diesem Sijan stehen könnten. Anders ist das Verhältnis der Kritif zum Künstler, wenn dessen Verschlicheit einem überragenden Genie oder einem Wenschen gehört, der in des Kritifers Junenleben sest eingegriffen oder seine ganz besonderen Sympothien erregt hat. Dann braucht man die Worte nicht abzunwägen, braucht nicht vorsichtig zu untersuchen, nicht auß Geratewohl zu experimentieren; man schreibt einen Tithyrambus. So ging es mir mit Richard Strauß, als ich ihn den Lesenn dieser Zeitschrift schlöberte. Der man macht, wenn einem die Gesübler und Gedanstenwelt wie der äußere Lebensgang des Künstlers seltsam nahe Beziehungen zum eigenen Ich zeigen, aus der Kritif eine Antimität, eine Herzensangelegenheit. So ging es mir mit Ludwig Willner, als ich hier mich mit ihm beschtte.

Meine Stellung zu Beingartner ift eine weientlich andere, eine "naturwiffenichaftliche" in dem angedeuteten Sinne. In manchem Teile feiner geräumigen, lichten Beifteswerfftatt gehöre ich zu den Unbefugten, denen der Anfenthalt dort verboten und aar nicht einmal er win icht Aber diejes Gefühl der Beirembung ift bei der erffarten Betrachtungsweije fein Bemmungsgrund, eber vielleicht ein Antrieb, den Rünftler zu durchichauen. Spinoza jagt doch: "Non ridere, non lugere neque detestari; sed intelligere." Aljo habe ich einfach das fritische Mifrostop und den Seelenspiegel auf Beingartner "einzuftellen" und niederzuichreiben, wie ich ihn sehe und verstehe. Er ist fein Benie, aber eine reich begabte, reich veräftelte Verfonlichkeit. Es ericeint mir lobnend, den Stamm diejer Afte und die Burzel des Stammes zu untersuchen. Schon die Totsache, daß Weingartner Dirigent, Komponist, Dichter und Kunftschriftsteller ift, macht ihn zu einer "danfbaren" Bersuchsperson. Es kommt darauf an, dieje Fulle der Gefichte in jeiner Tätigkeit in einen Rahmen zu bringen. Deshalb muß man bier logisch und psychologisch, nicht fatalogisch vorgehen. Tropbem fann ich auf das billige Mittel einer fnappen biographischen Statistif nicht verzichten, da selbst die flüchtigste Ubersicht über den außeren Lebensgang eines Künftlers geeignet fein tann, jum Berftandnis feiner Berjon beigutragen. gartner bat mir im Deveschenstil einige autobiographische Daten gejandt. 3ch will fie jett diffrieren . . . .

Felix Weingartner, Edler von Münzberg, wurde am 2. Juni 1863 in Jara (Dalmatien) geboren. Nach dem Tode des Baters, der dort Telegraphendireftor war, siedelte die Mutter nach Graz über (1868). Sie erteilt ihm den ersten Musikunterricht, dessen Fortschung Dr. Wilh. Mayer, Dirigent des steiermärkischen Musikvereins, übernimmt. Schon 1880 erschienen Klavierstücke von Weingartner, die dem Komponisten ein österreichsiches Staatsstipendimm eintragen. Im sosgenden Jahre verläst er mit dem Zeuguis der Reise das Gumnasium und gebt dann

nach Leibzig, wo er Schüler des Konierpatoriums und Student der Philosophie wird. 1882 ift in Beimar feine erfte Begegnung mit Lisgt, der lebhaftes Interesse für ihn faßt und ihn ermuntert nach Weimar zu gieben. Das geichieht im nächsten Jahre, nachdem Beingartner bas Leibziger Konferbatorium mit der Ausgeichnung durch den Mogartbreis verlagien bat. Auf Lisats Beranlaginna wird 1884 bas erfte größere Angendwerf, die Oper "Cafuntala", im Beimarer Boftheater aufgeführt. Der Autor ift durch den Mangel an eigenem Bermogen gezwungen, die Laufbabn des Rapellmeifters einzuichlogen. In diejer Gigenschaft ift er im Winter 1884/85 am Stadttheater in Ronigsberg und mabrend ber zwei folgenden Jahre in Danzig tätig. Inzwijchen, 1886, hatte die Uraufführung feiner zweiten Oper "Malawifa" am Softheater in "Münden stattgefunden. Bon 1887 bis 1889 ift er Kapellmeister in Samburg und vertritt gulett drei Monate Otto Deffoif in Frankfurt am D., von wo aus fein Ruf in weitere Rreife bringt. Darauf ift er Soffavellmeister in Manubeim und folgt 1891 einer Berufung in die gleiche Stellung noch Berlin: dort übernimmt er auch die Leitung der Somphonieabende des foniglichen Orchefters. Dieje Rongerte gelangen bald gu hober Bedeutung und begründen den Weltruhm ibres Dirigenten. Der gibt 1897 feine Stellung an der Sofoper auf, behalt jedoch die Leitung der Symphonicfongerte. Dann geht er nach München und tritt dort an die Spite des nen gegrundeten Raim Ordiefters. Seitdem ift er nur Rongertdirigent; als folder bat er mit den Musikern des Sofrats Kaim Reifen in Deutschland und im Ausland gemacht. Ofters ift er auch als Rammermufiffpieler pianistisch tätig gewesen. Bon 1905 ab ichränft er feinen Dirigentenberuf ein und legt fein Amt als Borfteber des Münchener Orcheiters nieder, bleibt aber Leiter ber Somphoniekongerte ber könig. lichen Ravelle in Berlin.

Diese "nackten Tatsachen" miljen belleidet werden, damit sie nicht erfrieren, nicht zu frostiger Statistif erstarren und den Leser nicht erfälten.

Ta wird man nun zunächst bewerfen müssen, daß Weingartner zu den sogenannten "hochgebildeten" Musifern gehört. Tas ist jett satt unaufsällig im Vergleich zur "guten alten Zeit"; denn der Musifertwyns des versimpelten Trganisien, des weltsremden Tachkamwermussiers von anno dazumal, der in seiner Klause mit den Bellen doppeltsontrapunstischer Tonfluten, oft auch mit Hungerspein ringen nuchte, dat dem sozial bechstehenden Tonkünstler mit umsassender menschlicher und vielseitiger Eessteldung Plat gemacht. Wanch einer von den Musikern unterer Generation hat Khisologie, Kisketst oder Kbilosopbie durchaus tundiert mit beisem Bensich nuch heizt Toktor, Wagister jogar. Es sind seibkastige Weltmenschen mit gesunder Vitterung für die Reize des Lebens, haben sehr eit gründliche Gymnasialbildung und dann die

echteften Studentenfreuden genoffen. "Gin recht aftuelles Beifviel für den unersetlichen Wert der flaffifd-humaniftischen Erziehung" nennt 6. Brecher den Studiengang Richard Strauk': jeine Behauptung erhält auch durch Beingartners Schaffen einen überzeugenden Beweis für ihre Richtigkeit. Das große Rapital humanistischer Bildung verzinfte fich hoch in Weingartners lettem Bubnenwerfe, der Trilogie "Dreftes". Das an einem Abend aufführbare, in die Teile "Agamemnon", "Das Totenopfer" und "Die Erinnnen" gegliederte Berf ift der Dreiteig des Nichplus nachgeschaffen. Daß der Romponist bier wie in seinen auderen Opern qualeich Tertdichter ift, fann auch aus feinem weiten, ficheren Bildungsgange und wieder aus der neuzeitlichen erhöhten Beifteskultur unjerer Musiker erklärt werden. Immer grüßt in folden Fällen aus naber Ferne der Reformator Richard Bagner. In feinen "Gesammelten Schriften" bewegt fich Wagner oft auf ihm entlegenen Bebieten, die er eben nicht als Mufiter, jondern als allgemein-geiftig fultivierter Menich bebant. Auf demfelben Grunde bafiert das Faktum, daß Beingartner feine unbligiftische Tätigfeit mit der philosophisch-musikalischen Schrift "Die Lehre von der Wiedergeburt und das mufikalische Drama" begann (1896); darauf folgten die Abbandlungen "fiber das Dirigieren", über "Bayreuth", über "Die Symphonie nach Beethoven" und ichlieglich, vor zwei Jahren, die liebevolle Arbeit über "Karl Spitteler". 3ch möchte es als einen wichtigen Schnittpunft der von mir gezogenen Entwicklungslinien bezeichnen, daß der Mufifer Beingartner dem Dichter Spitteler eine literariiche Studie widmet. Freilich bat ber Dichter Spitteler den Mufifer Beingartner dadurch direft angeregt, daß er ibm mit den Bedichten "Die tote Erde" und "Der Jager und das Wichtchen" die Terte zu den beiden "Balladen für eine Ginaftimme mit Begleitung bes Pianoforte" gab (op. 37, 1903). Auf seine Schrift "Karl Spitteler - ein fünftlerifches Erlebnis" weift mich der Berfaffer in einem Brief mit Nachdruck bin, weil sie mir "die Befanntichaft des einzig wirklich großen Bocten unierer Tage vermitteln wird". Daß hier perfonliche Begeisterung, die fich bei vielen in ichroffer, uneingeschränfter Form ausipricht, eine literarbijtorijch wie fritisch aufechtbare, unwaßgebliche Außerung bervorgebracht bat, ift fast belanglos im Sinblid auf die erfreuliche Erscheinung eines von unfochmännischer, allgemein menichlicher und fünftlerifder Bildung biftierten Urteils.

Bu solcher Bildung gebört, namentsich bei den Musikern der jüngsten Bergangenheit und der Gegenwart, die Abilosophie. Ich deute da weniger an eine softenatische Beisheitskehre, etwa die Legik oder Ontologie, als an ein dem Besen der Tonkunst entspreckendes metaphysische Empfinden und an eine Bestansdauung. Die stand in der modernen Musik dis zuletzt im Banne Schopenhauers. Bon größten Einslus von Pagners "Ebristentum", das der buddhistischen Ideologie, dem

Nirwana Edwenhauers wahlverwandt ift. Die "Erlojung vom Schmerg der Erifteng" war ja ein Lieblingsgedante des Bariffaltomponiften. Geitdem haben viele Tondichter geglaubt, bag Schopenhauer anm guten Ton und zu guten Tonwerten gehört. Nickidieaner R. Strauf betont in einer autobiographischen Stigge Die Tatjache, daß ihn fein Lehrer Alexander Ritter "auch in die Lehren Schopenhauers eingeführt" bat. Ritter gilt als "der getreue Edart der Reudeutschen", und dieje Neudeutiden find in ihrer Runft, Gefinnung und Gesittung abbangig von Bagners Beltonichauung geweien, zum Teil find fie es noch. Sollte nun Weingartner, der, obwohl in Talmatien geboren, Deuticher ist und der Gruppe der "Neudentichen" angehört bat. aus der Art ichlagen? Lifgt, der nächst Bagner den bedeutenoften Ginfluß auf diese Gruppe ausgeübt bat, fakte ja für den amangigibrigen Konfervatoriften lebhaftes Interesse und ermunterte ibn mit Erfola dazu. langere Beit in Beimar gu bleiben. In Beimar, wo die Beifter des Mujifdramas, des Bühnenweihfestipiels, der Schopenhauerichen buddhiftiichen Ideologie und des driftlichen Altruismus umgingen, wo die Melodieen der Gralsjünger und der Lijstichen Erlojungenmit in der Luft ichwebten und nachtlingend immiten. Der Oden des Erlöfungswahnes wirfte dert und mußte die Geele des damals noch fo jungen und empfänglichen Weingartner erbeben laffen. Ich will unterfuchen, ob und wie weit jein damaliges Schaffen auf die entscheidenden Ginbrude jeuer Beit gurudguführen, ob Schopenhauers Beltauichauung mit ihren indischen und wagnerisch-driftlichen Schattierungen auch im Ideenfreis Beingartners ein wichtiges Segment gewesen ift.

Im Anfang der achtziger Jahre ging Weingartners dramatisches Eritlingswert "Safuntala", ein mujifalijches "Bühnenipiel" in drei Aften, aus einem indischen Märchen berbor. Gin Teil der Ober fpielt im Buferbain; unter ben Mitwirfenden befinden fich Buger und Bifferinnen. Die gange Sandlung ift erfüllt von Bufe, Reue, Entfühnung, Entjagung und Erlöfung. Die zweite Oper, die nicht viel fpater erichienene dreiaftige Romodie "Malawifa", bajiert ebenfalls auf einem Trama des berborragenden indijden Dichters Ralidaia. In der Zeit von 1888 bis 1891 entsteht die Dichtung und die Mufit der Dper "Genefins" (op. 14). Die Achie der Bandlung ift der Liebes. und Blaubenstouflift der gläubigen Chriftin Pelagia und des beidnifden Schauspielers im Dienste Diofletians, Genefius. Der wird von einem "Etrabl des Lichts" getroffen, so daß sein Blidt "erblindend für die Welt fein Inn'res fonnt' erichanen". Der Gedante Chrifti durchlenchtet ihn und weift ihn auf den Weg nach dem Beil, "das der Erlöjnug Werf uns berrlich offenbart". Der Ronflift ift abulich bem im "Tannhäuser" und verwandt dem Wirten der entgegengesetten und ftreitenden sittliden Arafte im "Parfifal". Macht fich bier Bagners Ginfluß ftart geltend - das Tertbuch ift mit Benntung der Operndichtung "Geminianus" des Chopenhaueriauers S. Berria verfaßt - fo ift in den erften beiden Bühnenwerken mit ihren indiiden Stoffen eine Begiehung gur buddhiftischen Belt Schobenhauers bemerf. bar. Dieje Kombinationen werden vielleicht erft gang überzeugen, wenn ich einem Beingartnerichen Briefe an mich die folgenden Cate entnebme: "Rennen Gie meine Schrift Die Lebre von der Biedergeburt und das mufifaliiche Drama'? Davon mochte ich Ihnen jagen, daß die darin jum Ausdruck gebrachte peffimiftische, von Schopenbauer beeinfluste Beltanichannna sich nicht mehr mit meiner heutigen dedt, joviel ich auch in dieser, übrigens meiner erften Schrift, noch als richtig anerfenne. Der angefügte Entwurf, vergönnt mir bas Schicffal ihn auszuführen, wird natürlich eine weientlich andere Beitalt, por allem im Schlukteil, bekommen. Dicie Schrift perrät noch viel Unbehilflichkeit im Stil und in der Gruppierung des Stoffes." Dieje "Celbitanzeige" intereffierte mich befonders wegen des Befenntniffes einer überwundenen veffimiftifden, bon Schovenbauer beeinfluften Beltanschauung und zeigte mir, das ich mir in meinem dunflen Deuterdrange des rechten Beges wohl bewuit geweien bin.

Eine Emanzipation vom buddhiftischen Ideenfreis und driftlichaltruiftijd-germanijden Gefühlstompler neudentider Mujiter ift vielleicht ichon die 1897 erichienene symphonische Dichtung "Das Gefilde der Seligen". Die Phantasie des Komponisten hat sich bier von der Antife adoptieren laffen, ift in feiner auch als Dichtung bedeutenden Dreftes. Trilogie in ein noch näheres Berhältnis zu ihr getreten und in der Somme auf Spitteler zu freiestem, freudigstem Ausdrud gelangt. Freilich bat Weingartner den Tragödienstoff des Afchylus mit modern-driftlichen Erlöjungsmotiven verbrämt, und auch in der "durch das Gemälde Arnold Bodlins angeregten" Tondichtung ift die Geligkeitsstimmung eine hellenijche Botenzierung des von den Reudentschen mit Borliebe fultivierten Erlösungsgefühls. Aber die Katharfis hatte fich bereits zu vollgieben begonnen und erreichte einen Sobepunft in der Schrift fur Spitteler und deffen lebensbejahende, olnupisch-beitere Tendenzen. Die Schweizer Bodlin und Spitteler fteben am Anfang und Ende diefer Entwidlungelinie. Wie boch der Maler, den man jest zu verkleinern wagt, von Beingartner geichätt wird, dafür ipricht die briefliche Behauptung: "Ein Bödlin gleichwertiger Komponift wird sich neben die Altmeister stellen dürsen." Übrigens hält Weingartner seine beiden inmphonischen Dichtungen, das durch Bodlin inspirierte Opus 21 und "Rönig Lear" (Dons 20), nicht für feine beften Berfe. Bon diejen wie von den meisten anderen Kompositionen Beingartners fenne ich nur die papiernen Bartituren, die doch fein vollgilltiger Erfat für tonendes Leben find. Dag man die Werte Beingartners jo jelten gu Gebor bringt und ihrem Schöpfer die ernste, uneingeschränkte Anerkennung als Komponisten so oft verlagt, hat innere und bemerkenswerte äußere Gründe. Auf die äußeren Ursachen muß ich zunächst eingesken; denn sie erscheinen mir unerläßlich sür das volle Verständnis der jezigen Position, der gegenwörtigen Aniskaungen. Konssiste und Tätigkeit Weingartners.

Seine greite ichriftstellerijche Beröffentlichung (1896) ift die Abhandlung "it ber das Dirigieren", die als Berind, eines Radtrags zu Wagners gleichnamiger Schrift angeseben werden will. dabei beginnt gerade bier des Berfaffers Emanzipation bom Banne Bagners auch äußerlich afut zu werden, indem er mit icharfen Stichen ins Beipenneft derer um Bagner und Baprenth greift. Er wendet fich gegen den Dilettantismus, die Geschäftsfniffe und Proteftionsmirtichaft, die fich in Baurenth feit dem Tode des Briinders der dortigen Biibne breit machen, gegen die Unfehlbarkeitsdogmatif der Babreuther Berrichaft und das "Ragbudeln" der Dienerichaft. In fehr polemischer Beije befaßt er fich mit Siegfried Bagner, um ju zeigen, daß die "Lobhudelei und Reflame", die man mit dem "Sohne der einflufreichen Frau" Cofima treibt, im ichrofiften Difverhaltnis fteht zu feinen Leiftungen als Dirigent und Musikdramatiker. Aus dem offenen Bort gegen Jung-Siegfried, das Regime feiner Mutter und die gange Bapreutber Sippe entsteht im folgenden Jahre, 1897, die Schrift mit dem Titel "Banreuth". Die Aufführungen am Bagnertheater in den gwanzig Nabren von beifen Cinweibung bis jum Ericheinen feines Biichleins unterzieht der Berfaffer einer im allaemeinen sachlichen, besonders auf umfifalische, buhnen- und regietechnische Dinge bezüglichen Kritif, tadelt heftig die Entstehung und epidemische Berbreitung des "echten Baprenther Tempos", das sich in der unnatürlichen Verichleppung der Zeitmaße ängert, ichilt die Züchtung von "stars" im Interesse des internationalen Publifums und andere unwagnerische Erscheinungen, zum Beispiel Berftoge gegen die finngemäße Inigenierung. Dabei benutt er jede paffende Gelegenheit, um gegen den Banrentber Sof, gegen Fran Cofima, den "unglüdlichen Dauphin" Siegfried, die Schar unleidlicher Böflinge und ibre durch "widerlichen Rummel" angunften der Banreuther Migue berücktigten Bertrauensmänner fraftige, leider berechtigte Augriffe zu Cein Buch ift nicht tief, und der Berfaffer wollte wohl auch nicht in die Tiefe, wollte gewiß nicht dem Bayreuther Geift, der in der modernen Bubligistif. Ethis. Literatur und Aunst jo aufdringlich ist. zu Leibe geben. Ju einer gegen Bagners Schwiegersohn Senry Thode und seine Sandlanger gerichteten Kampfidrift, "Baprenthomanie", werde ich diesen Geift als einen bojen Geift, als einen Aulturichadling gu darafterifieren berinden. Bur Beingartner, der den Begriff anders auffaßt, ftarb der Banreuther Geift am 13. Februar 1883. Mit ihm begrub er ein "Ideal feiner Jugend". Diefen Bening will aber Bein-

gartner, trot oder gerade wegen feiner Begeisterung für ibn, nicht wie eine Bagode angebetet feben. Den Götsendienern ericheint es natürlich als einer der ichlimmften Frevel wider den Geift von Bapreuth, daß ber "Reter Beingartner" die Beit, "wo Bagner weniger in der Mode fein wird", fast herbeimunichen mochte. Er fürchtet foger "die Gefahr der Aberjättigung an einer Tonfprache, die jo auregend auf Sinne und Nerven wirft wie die Bagners", und verbindet mit ihr eine andere Gefahr, die "eines Rudidlages der Bertichatung". Darauf grundet er auch die "jo vielfach gedentete plopliche Abfehr Niepiches von Bagner". Der Wagnerianer Beingartner ift auf diesem Riichvege Nietsiches, für den ihm übrigens das rechte Berftandnis fehlt, jelber ein Stud gegangen. Und er bat es gewagt, an einige auf diefem Bege postierte Beiligenbilder gur Idolifierung Wagners Sand augulegen. Geiner inneren Bandlung, feiner inneren Befreinng bom Banne Bagners, feiner Refondalesceus von der "Parlifalitis" entspricht nun die änkere Loderung von eingewurzelten Urteilen, Bornrteilen und Begiebungen, glio eine niichternere, fritischere Beautportung der manniafachen "Bagnerfragen". Anders ausgedrüdt: Den inneren Entwidlungsgängen fait parallel läuft ber Pjad mit der Warnungstafel: "Achtung! Los von Banrouth!" Man mag gegen diejes Signal und die Art jeiner Verwertung durch Weingartner fagen, was man will, so ift und bleibt es doch ein starkes, and historisch wichtiges Verdienst des Autors, daß er eine gesunde Reaftionsbewegung, die noch jett - vielleicht jett mehr denn je -"aftnell" ift und gliidlicherweise immer mehr an fruchtbarem Boden gewinnt, mit Freimut und Treffficherheit einleiten balf.

Die Anfuahme der Polemit ift, wie man zu jagen pflegt, eine "febr geteilte" gewesen. Uns intereffieren bier am meiften die Beber auf den Reger, die "enticiedenen Begner", die auf flapperigen fritischen Regafuffen mit unfauberen Baffen wiber ibn Attade ritten. Gein Borgeben wurde hauptfächlich als Werf der Rache gegen Fran Bagner bezeichnet, weil er nie eingeladen worden war, bei den Festipielen gu dirigieren. Dem gegenüber balt er ce für ein größeres Glud, feinen eigenen idealen Rielen auftenern zu fonnen, als bon Babufrieds Bewohnern "Belehrungen" annehmen zu muffen. Er empfindet für Bagrenth die Dantbarfeit, ihm nichts zu verdanfen. Natürlich haben die Ritter von der Bayrenther Tafelrunde ihm alles Mögliche und Unmögliche anzuhängen versucht; jogar zu einem "Suden" wollten fie ihn machen. Gie haben fich also streng an das vierte der von Weingartner mit humorvoll ironifcher Refignation forumlierten Baprenther Gefete gehalten: "Ber nicht nach den obigen (drei) Geboten handelt, ift unnachsichtlich zu berfolgen, berunterzureigen, totzuichweigen, und bu darfit feine Bemeinichaft mit ihm haben." Das Verfolgen, Serunterreigen, Totschweigen und Abiperren von den anderen fennt Beingartner aus paffiver Erjahrung. Urjache und Wirfung des Bonfotts sehe ich in seinen kritischen Wassengingen, deuen ich deskalb viel Beachtung ichenken nunste und noch nuch. Denn ich gründe gewisse Eigenschaften seiner Persönlichkeit, wie sie setzt in die Erscheinung treten, der allem seine "Stellungnabme" aur Wusse nuch an den Wusseren der Gegenwart, auf die erzählten Vorgänge. Die äußeren Lebensläuse und inneren Entwickungsgänge mancher Wenschen richten sich zuweisen nach scheinbar belanglosen Vornand Zufällen, ebenso wie ein vorspringendes Felsstück und ein vorsantes Landzünglein genigen, um dem Lans eines Flusses die entiskeidende Wendung zu geben. Von ähnlicher Wirfung auf Weingartner als Wenschung zu geben. Von ähnlicher Wirfung auf Weingartner als Wenschung ind einigen anderen zeitgenössischen Erscheinungen" geweien. Wenschung bise ich mir's ein und will es noch deutlicher zu zeigen versichen.

Beingartuer war von jeber als Bagnerianer etitettiert; desbalb wurde er vor Babren von dem Hoftheaterintendauten in Sannover, Gerrn von Bronjart, trots einer Empfehlung Bülows nicht zum Dirigentenamt augelaffen. Nicht lange darauf gundete biefer boje Wagnerigner eine fleine Göbendämmerung an. Die Flammen brannten bon Bagners Standbild den pappenen Panger berunter, den man ihm in der Banreuther unitifden Roftungabrik angeklebt hatte, kounten aber die nur unbedentend beichädigte Statue felbit nicht ins Banken bringen. Doch fab Beingartner feitdem feinen Baguer freier, ungeichminfter, "fterblider". Aber die Statuetten rings berum wurden vom Fener ara mitgenommen und von den Sockeln geworfen. Anfolgedeffen icharten fich die Kobrikanten gufammen, erklärten den Brandstifter in Berruf und verhingen über den Dirigenten und, als das erfolglos blieb, über den Romponisten den Bonfott. Es waren nun lauter Wagnerianer, Moderne, Nendentide, Reformer und Sezeifioniften - es find nur leere Borte, aber das lette hat bier ausnahmsweise einen Ginn, nämlich den, daß fich die meiften "Neutoner" in der Zat von Beingartner fezedierten, und der reagierte auf die äußerliche Absonderung durch innerliche Entfremdung. Fast möchte ich sagen, daß diese Reattion eine Art Revanche Der bewußte perfouliche Gegeniat, das Bergeltungsgefühl, gibt fich bier wieder einmal den Anschein einer unbewußten, in Aleisch und Blut übergegangenen äfthetijden Abergengung. Giner der vielen Beweise hierfür ift der mehrfach angeführte Brief Beingartners. Schreiber protestiert gegen feine Ginichatung als eines uriprünglich modernen, jest aber reaftionaren Musifers. Das Zugeständnis modern zu sein hält er für ein Zugeständnis der Schwäche. Er kennt nur von der Mode unabhängige wertvolle und wertloje Minfit, und das Wertvolle will er feineswegs nur in der Bergangenbeit finden. Der Programmmusit gegeniiber, die jest "Mode" jei, verhalte er sich fireng ablehnend. Seine eigenen innehoniiden Dichtungen batten mit Brogrammunfif nichts zu tun. Die Titel seien Rebensache, die Programme entbehrlich. Dann versucht er noch den "musikalischen Sausverstand Rung-Deutschlands" zu ironisieren und den Borwurf, Ravellmeistermusif geichaffen zu haben, guriidanweijen. Er ichlieft mit dem Gate: .... ich druide mich ichlecht aus, wenn ich iber mich ichreibe." Die letten Worte geboren au den wenigen unanfechtbaren in dem gangen Briefabidmitt und find ein mir willfommenes Eingeständnis. Dit nämlich jucht Beingartner in feinen polemischen Stickeleien nur die Möglichkeit über lich felbit schreiben, jeine Person gegen die andern ausspielen und deren Karten mit ihr wegtrumpfen zu fonnen. Er fingiert fich zuweilen Biderfacher und ichiebt den wirklichen Gegnern Tendenzen unter, die den Tatjachen nicht entiprechen, um fich auf publiziftisch erprobte Beise zu verteidigen und pro domo ju grbeiten. Co litt icon die Schrift "Aber das Dirigieren", worin er zu dem von größern Borbildern beffer behandelten Thema wenig Bositives beiftenert, unter dem Mangel an itofflicher Rouzentration. Beingartner erjette ihn durch fejfelnde Plandereien perjonlicher Art und verlor dabei mehrmals den gur Bujammenheftung der Gedanfen nötigen Faden. Aber er fädelt ihn mandmal auch gar nicht wieder ein, fondern arbeitet mit der Radel allein, stichelt und sticht mit ihr, bisweilen jedoch bloß in die Luft. Deutlicher wird das in der Schrift "Die Snmphonie nach Beethoven" (1899). Darin ipricht er mehr als empfeblenswert über fich und für fich, allerdings nicht direft und nicht iedem erkennbar. Und da er nach brieflichem Geständnis sich ichlecht ansdrüdt, wenn er über fich felbst ichreibt, mußte er diefes fleine Buch gering einichäten.

Beingartner fämpft hier gegen Bindmühlen. "So ein Rendenticher!" rief er ichon in der borangegangenen Schrift aus. Diejes Rendentichen Namen erfährt man leider nicht. Er fann nur Windmiller beißen. Der Oberftaatsanwalt Beingartner erläßt in einem "Berjahren gegen Unbefannt" binter dem Delinguenten einen Stedbrief: Bejagter janttioniert die Formlofigfeit, bat das Barett aufgesett und phantafiert luitia darauf los. Er ift ein Umitiirgler, ein Anarchift, der mit feinem Gifern gegen die alte Korm ichlieflich derfelbe Philister ift wie der Piendoklaffiker mit seiner But gegen die Möglichkeit einer Neuerung. Er ist ein Binicher, der nichts gelernt bat, fanm imftande ift einen vierftimmigen Cat anftändig an berfaffen, bennoch aber ein Mufifdrama tombonieren gu dürfen glaubt. Gebor: liebt Sanfung abjonderlichfter Barmonien und Modulationen. Mund: wird immer febr voll genommen, preift jum Beifpiel jede Ungereimtheit, wenn fie nur recht ohne Brund dafteht, als Rühnheit und nennt den, der's darin am weitesten gebracht bat, einen Reformator. Besaater Mund liebt das Totschweigen und Schlagworte. Biel des Berbrechers: unficheres Taften nach dunflen Bielen, Safchen nach Erfolg und Berühmtheit um jeden Breis und mit jedem Mittel. maklider Aufenthaltsort: in irgend einer "Richtung"; gestern wurde Betreffender auf dem überwundenen Standpunkt geichen, beute foll er mit fortidrittlichen Bagabunden ins Rendentichtum gerannt fein; ichlägt Die moderne, die neue Richtung ein. Besondere Merkmale: ift von franthafter Driginalitätssincht und von Berverfität des musikalischen Empfindungsberniogens befallen. -- Go bort und ficht er ben mobernen Musiker; er sieht ihn durch den Aneifer des in der ichwarzen Amtsrobe ftedenden Staatsanwalts, der fich mohl in Gifer redet, weil er bei der Cache intereffiert ift, aber nicht glaubhaft machen fann, dan es ber unbefangene Gifer einer Bergensangelegenheit ift. Dann wieder ichlibit er aus dem Talar des öffentlichen Alagers in den Rod des Brofesiers. Den afademiiden Gindrud beritärken Onnptome ber in Bieblättern abgedroichenen professoralen Vergefisichkeit. Gin Beispiel: "Es ware erfreulich, wenn einmal ein Musikhistoriker keitstellen wollte, daß, was bente leichtbin Programmunift beißt, feine Erfindung der neueren Romponiften ift." Aber bas ift ja oft genng gescheben. Ich gum Beispiel habe es in Legmanns Alla, Muf. 3ta., deren Lefer und Mitarbeiter Beingartner ichon lange ift, bor Jahren verfucht. Gang wie er ipreche ich dort bon der Möglichfeit eines falichen Berhaltniffes der Mufif gum "Brogramm", bom Unbermögen der Tonfunft, Borgange und Begriffe gu ich ildern, von der Notwendigkeit, daß die symphonische Dichtung ihr Berfprechen, "Dichtung" ju fein, balte. Weingartner felbit ift es, der einen Gegensatt zwischen absoluter Musik einerseits und der "Dichter. Bufunfts. und Programmuniff" andererfeits fonftruiert; er ift es, der in manche Werke "ein formlojes Phantafieren über untergelegte Begriffe" bineinbort. Wer beift ibn in Strauf' "Barathuftra" Die Childerung einer Folge von Momenten, Beltanschauungen und Begriffen an finden? Er findet das, weil er es fucht - in einem feiner Anfalle von Sucherincht. Strauf aber hat befürchtet, daß nach meiner Monographie über ihn die Leute versucht werden konnten, immer noch mehr Philofophie in feinen Werfen 311 inchen, mährend cr und gar Musiker und immer nur Mufifer fei, "für den alle Programme une Auregungen zu neuen Formen find und nicht Und Beingartner? Der verlangt, daß die symphonische Dichtung eine Form babe, "entweder eine von den flaffischen Meistern überkommene oder eine neue, dem Inhalt entwachsene und ihm entsprechende". Man fieht bier wieder einmal, daß ein Broger seinen um vieles größeren Spezialfollegen nicht versteht. Das liegt gum Teil an ber reizbaren und philistrojen Regungen leicht zugänglichen Veranlagung des Aleineren diefer Großen. Bum Beifviel: In einem Catlabprinth bon 25 Zeilen driidt der fonft begabte Stilift Beingartner feine Berwunderung darüber aus, "daß der feit früher Qugend von Blud und Anerfennung verwöhnte Romponift des "Beldenleben", durch die Gunft des Schickfals zu Mutwillen gereigt, fich felbft als den mit Biderfachern fämpfenden Belden feiert." Bit das philiftros oder nicht? Spricht fo ein ichöpferischer Beift, der aus eigener reicher Erfahrung wiffen nuß, daß die jeelijche Junenwelt des Rünftlers jeglicher Berwunderung der Außenwelt ipottet? Es gibt eine mit dem DI der Staatsanwalte, Paftoren und Schullehrer gejalbte, mit Nietiches "Moralinfäure" getranfte Bhiliftrofitat. Bon beiden Effenzen finden fich Tropfen in feinem Buche. Sier ift einer: "Die Belt wird End für eine Oper im Stile Lorgings, für eine Symphonie, wie fie Bermann Goeg tomponiert hat, jehr dankbar jein, wenn es nur echt und nicht geschminkt ist, was Ihr geschaffen habt. Vildet Euch ja nicht ein, jeder von Euch muffe ein "fibermenich" fein, wenn Barathuftras Lehren unverftanden in Guren Ohren herumtollen und Euer Gebirn in franthafte Ballung verfegen." Es ipricht ein Beamter, der das Dezernat über gut gepflafterte, beguem gangbare goldene Mittel- und Promenadenstragen bat. Beil er felbit als Baffant diefer Bege, als Unorigineller, Epigone, Eflettifer, Manierift, leider verschrien ist, pladiert er ilnas für die Unoriginellen, Unpersonlichen, Antomplizierten, Unbroblematischen, denen er im Stile anderer zu fomponieren rat, und umgibt fie mit der Gloriole foniglichen Rünftlertums, um badurch die fanatischen Briefter im Dienfte des Berfonlichkeitsfultus in respettvoller Diftang gu balten. Er ichreibt eben für fich und über fich. Das ift iein autes Recht; und mein autes Recht. fritische Pflicht jogar, ist es, das und anderes, dem Kritisierten vielleicht Unangenehmes, ju unterfuchen, damit der Lefer Des Rünftlers Befens. fern ohne Sillienreite blant erblide.

Wenn Weingartner auffordert, dem Damon "Furcht vor der Unoriginalität" die Stirn zu bieten, jo denft er an fein Schicffal, an feine Behandlung durch die bon "Driginalitätsjucht", "Unnatur" und "Reminifængeniagerei" befallenen Rollegen und Kritifer. Wenn er eine ehrliche Reminiscens der "gewollten Originalität" vorzieht und gegen Leute eifert, die ihren Ginfluß oder ihre Feder benuten, "um durch Berabjeben, Berfleinern oder Totidweigen einer ihnen unbequemen Ericheinung eine andere, beffer fonbenierende auf den Schild an beben". jo diftieren ihm eben ftarte paffibe Befühle die Borte. In perionlichem Intereffe befennt er auch, daß ibn Strauf' "glanzende, ja fenfationelle Erfolge" nicht beirren fonnen, da die Bedentung des zeitgenöffischen Erfolges einen fehr ephemeren Bert befite. Er ichielt in domum und pro domo, ichreibt für und über fich, wenn er flagt: "Die Richtungen waren markiert, und heute gibt's deren jo viele, daß jeder fich berufen fühlt, im Ginne einer folden zu agitieren. Wer nun aber gar feiner Richtung angebort, erregt mit feinen Leiftungen naturgemäß überall Argernis . . . " Er erflärt, immer feinen eigenen Beg gegangen und ohne Proteffion, auch ohne weibliche, ausgefommen zu fein, nie einer Bartei oder Aunft angehört und fich ftets von "Clique" und "Claque" iorgigm fern gehalten zu haben. Deshalb vielleicht wittert er überall Barteigeruch. Merfwürdige Maichinen find die Bindmühlen, gegen die er gnrennt. Er nennt fie "Ultramoderne" und dichtet ihnen die Behauptung an, Lifst und Berliog ale überwundenen Standpunft zu betrachten. ..als überichrittene Stufe zur Bollfommenbeit, auf der jest die neuen Götter thronen. Gitles Bemiben! Die Beit ipricht ihr gewaltiges Urteil ohne Rudficht auf die sich aufblähenden und in ihrer beidränkten Richtigkeit berumtrabbelnden Bugmäen . . . . Bon wem fpricht er? Ich weiß es ebensowenig wie er selbst. Gleich dem Ritter von la Mancha fämpft er gegen Märchenschafe. Es ift ja nicht gang unmöglich, daß sich in der Berde ein paar Sündenböcke befinden. Aber find vielleicht unjere großen "flaffifchen Dichter" aufgeblähte Pogmäen, meil Friedrich Nicolai damals ein einflufreicher literarischer Mitarbeiter mar? Oder milite etwa der Berfasier einer Geschichte des modernen Theaters die "Bartei" und die "Richtung" zeitgenöffischer Bühnenleiter ichelten, weil Ferdinand Bonn das Berliner Theater fombromittiert? Die Nicolai und Bonn, die Sing und Aung dirfen einen Geichichtsichreiber der "Spurphonie nach Beethoven" und seine Leser nichts angeben.

Man darf unn aber nicht glanben, daß Weingartner einer der "unmodernen" Muiter ist, denen die Mustacichichte in der Mitte des vorigen Sahrhunderts fait beendet und von fpateren Werken nur manches von Brahms und einigen "Epigonen" geniegbar ift. Dagegen fprache ichon der folgende flinge Ausspruch: "Sedenfalls hat die moderne Richtung in weit höherem Mage auregend und befruchtend gewirft als die neuflaffiiche. Gie ift der Cauerteig im Sausbrote der Philister geworden, und die Gärung macht fich immer mehr fowohl in Deutichland wie im Auslande fühlbar." Befannt ift Beingartners große Berehrung für Lifzt, seine ftarke Reigung zu Berliog, um den er fich durch eine kritische Berliozansgabe und andere Betätigungen rationeller Berlioz-Propaganda febr verdient gemacht bat. Auf den Programmen seiner Orchesterkongerte finden wir augerdem Bagner - natürlich Richard Bagner -, Bolf, fogar die ersten Tondichtungen von R. Strauf und Werfe anderer "Neudenticher" oder "Moderner". Aber Arthur Seidl - wie er von "Modernen Dirigenten" und ibren Schriften "Uber das Dirigieren" fpricht - findet, daß Beingartner in feiner gleichnamigen Broichure einigermaßen "reaftionär" berührt; "bleibt er doch zu negativ in all feiner Polemif und fommt es doch bei ihm zu wenig zum positiven Aufbau; wie fich in seinem Blute denn von jeber die Trivialität eines unproduftib nachbinkenden Epigonentums und eines mehr nur vermittelnden Maflertalentes den prächtigiten Jutentionen nach borwarts allzu auffällig beigemiicht hat". Der gediegene Renner und Könner Seidl ichilt

Beingartners "haltloje Invettive gegen den zeitgenössischen Tempo-Rubato-Dirigenten", gebraucht als weiteres Charafteristifum den Ausdrud "evigonenhaft ausgleichende Art" und bort aus ihr "einen veinlichen Ton von Rückwärtserei" berausklingen, der bei einem jo gescheuten Ropfe wie Beingartner arg verstimmen miffe. Die fritische Roble benute ich nicht, um einen damit anzuschwärzen, sondern um sein Porträt ju zeichnen. Ich muß alfo, wenn das Bildnis nicht "geschmeichelt" ausfeben foll, auch Ceible Bortratffigge beachten. Alfo: "Felir Beingartner wiederum, der doch nicht produktiv genug ericheint, um fich nicht wieder der reproduktiven Seite eines Nikisch mehr gu nabern . . . " "In ibm iteht umgefehrt wieder höher als der Komponift mohl der Dirigent, dem das Rublifum denn auch den Borgna vor ienem allgemein zu geben scheint." Etwas Reaftionär und Rückwärtsler, zu negativer Polemifer und zu wenig positiver Aufbauer, Bermittler und Ausgleicher, hinkender Bote des Epigonentums, nicht produktiv genng, vielmehr Reproduzent: das also find die Schattenseiten in Seidls bajnvarischem, grobstrichigem Bildnisentwurf; fie ericheinen mir zu ichwarz, zu auschwärzend. Wenn Seidl zum Beifpiel andentet, daß fich Beingartners' Antipathie gegen Bayreuth als ein Aft perjönlicher Vergeltung darstellen ließe, fo muß ich zur Entichuldigung Weingartners doch an feine Differengen mit Sans von Billow erinnern. Der hat gegen feinen damaligen Dirigierfollegen am Samburger Stadttheater "einige ohnmächtige Sottifen geschleudert, die unter dem namen Biergartner-Bige befannt und belächelt wurden". Ungeachtet der bitteren Ungunehmlichkeiten, die ihm "einer der größten reproduzierenden Rünftler" ungerechterweise bereitet hat, ruft er: "Ehre und Berehrung dem Andenken Sans von Bülows." Das ist, wie mich dünkt, gar nicht fleinlich, jondern unbefangen und aufrichtig gedacht. Und der Grund des Berwürfnijfes? Dem Gefellen war es unmöglich den Meifter zu imitieren und gegen die eigene Abergengung "Carmen" fo zu dirigeren wie jener. Ohne Bernitfichtigung der Befahr, fich die Protettion eines Machthabers zu verscherzen und darum vielleicht auf der Dirigentenlaufbabn zu fturzen, verfdmabte es ein junger Anfanger, feine überzengung dem lannischen Eigenwillen eines genialen Tyrannen gu obfern. Schon gwei Jahre borber hatte ihm Billow gejagt: "Ich fann Sie nicht brauchen, Sie find mir gn felbständig. Ich will einen haben, der absolut nur tut, was ich will. Das fonnen Gie nicht und wollen Sie nicht." Stimmt das nicht mit vielen anderen Symptomen der Wesensart Beingartners überein? Dufte er nicht auch darauf verzichten, in Bayrenth zu "fatbudeln"? Erflärte er nicht auch, aller Rameraderie, Clique und Claque fern zu fein? Will er nicht auf fich allein geftellt fein, felbständig feinen Weg geben und das, was er erreicht bat, nur fich felbst verdanken? Um das zu zeigen, mußte ich weit ausholen, aber das Rejultat ift wichtig und, wie ich hoffe, auch richtig. Ich will Befenszüge aufdeden, charafteriftische Brundzüge und ihren Bufammenhang suchen, damit der gange Menich, jein Klinftlerisches und Menichliches, fichtbar wird. Servortretende Biige find: Liebe gur Abjonderung und Bag gegen Absonderliches. "Es liegt die Gefahr nabe, daß Eitelfeit, Gelbstfucht und Billfürlichkeit einiger jüngerer Rapellmeifter einen Stil gur Mode madje, der unfere großen Meifterwerte gu Spielballen perfönlicher Zwede und Lannen macht. Das ist um so gefährlicher, als das fünjtlerisch nicht erzogene Publifum in seinem Erstannen über das Abjonderliche diejes für das Echte halten fann, . . . jo daß ichlicklich derjenige Recht behielte, welcher die meisten Jagen macht." Borte desjelben Mannes, der gegen "gefinftelte Rnancen", gegen "franthafte Originalitäts- und Gefallfucht", gegen den Trieb aufzufallen so oft geeifert bat. 2118 ein Feind der Nervosität, der aufdringlichen Rompliziertheit und der regellosen Gärungsprozesse ichwarmt er für Reife und Rube, für ungeschminfte Ginjachheit und Rlarbeit, für Straff. beit und Konzentration, für Zurüchaltung und Normalität.

Co ift er anch als Dirigent. Rur von Rormalität ift ba nichts zu bemerken. Denn er ist ein abnorm begabter, eminenter Dirigent und als folder das, mas er von Billow gejagt bat: einer der größten reprodugierenden Riinftler, welche die Mufit jemals befeffen hat. Auch Geidl veraikt leicht jeine logischen Einwände und nimmt gern die obchologischen Bideripruche in Beingartner mit bin, wenn er ihn Berliog' "Sinfonie fantastique" dirigieren sicht, "io unvergleichlich plastische, eindringlich gestaltete Borführungen wie die der IX. Ginfonie Beethovene, der Lijztichen Faustinuphonie, des "Mazeppa" oder die Bagneriche "Bennsbergmufif" (Parifer Bearbeitung) von ihm erlebt". "Erlebt" ift der beite Ausdruck. Als ich vom Kaim-Drcheiter unter Weingartners Direftion jum Beifpiel die "Siebente" von Beethoven (mit dem dionnfifchen Finale) oder das Boripiel zu "Triftan" und "Jioldes Liebestod" hörte, da fühlte ich, wie die Tür gum Interieur meiner Mufiffeele entriegelt wurde und weit aufflog, und wie dann ein Festang feltenfter Difenbarungen durch die Pforte wogte. Das find Erlebnisse, die ihre Spuren tief in die Erinnerung eingraben und das Gedenken des Namens Beingartner nicht verlöschen laffen. Die pragnante Marbeit und Straffheit feiner Orchesterführung außert sich am dentlichsten in Werfen von der Art des Meistersinger-Voriviels. Wie er da die Käden des polnphonen Gespinstes entwirrt, wie er die kontrapunktischen Glieder subtil Er ift Tonlinienfünftler, Tonplaftifer. "Er innerviert feine Minifer"; er ist die Nervenzentrale des Klangförpers, ist deisen Behirn, das die Banglienzellen jum Ngieren und Reagieren bringt. Diejes Birn ift frei von Erzentrif und Chaotif, bat feine ausgeflügelten Einfälle und bringt feine gewaltiam geiftreichen Bedanken berbor. Beingartners Dirigierkunft ift, um ein Wort Zolas zu variieren, ein Stud Natur des jeweils reproduzierten Komponisten, gesehen und gehört durch ein Temperament. Grundnoten ieines Charafteraffordes find auch bier Burudhaltung, oligarchifde Referviertheit, Mäßigkeit und Magliebe, aber Mäßigkeit ohne Niichternheit, also nicht iene akademisch korrekte, sondern eine voll verbaltener Leidenschlichfeit, eine bandigende, bezwingende, eine durch weise Erfahrung felbst gebändigte. Bor Jahren verglich ich ihn einmal mit dem großen flamijden Porträtiften van Dod, den die Zeitgenoffen "das Malerbaronchen" nannten. Ein Tropfen von Dudiden Blutes ift durch das Gieb energischer Läuterung auch in das inhaltsreiche Wefak der Runft Beingartners ge-Seidl bentt an abnliches, wenn er bemerft, bag Beingartner "im außerlichen Gehaben mitunter doch ichon in jenes gierliche Faijeurtum verfällt, bei welchem das Wort "artifex" den Afzent unwillfürlich auf die Endfilbe erhält." Aber wenn einer diejes Urteil iett wiederbolen wollte, jo tate er damit unrecht. Bor nicht langer Beit ftorte mich wohl noch die gierliche Auffassung ber Inppiter-Ginsonie, aber die Pojen und die Koketterie im "ängerlichen Gehaben" waren damals bereits im Gieb gurudgeblieben. Jest bereitet Beingartner durch die Unaufdringlichfeit. Bucht und Gelbitzucht feiner Stabführung auch in optischer Beziehung boben äfthetischen Genuß. Künftlerisch einheitlich wie sein Dirigieren find die Programme seiner Rongerte. Er vermeidet die leider fo beliebten Programmpotpourris, ftellt feine Dnodezvortrags. folge zusammen, sondern macht das Konzertprogramm zu einem Objett feines ausgeprägten Stilgefühls. Als er noch dem Raim Orcheiter borftand, war fein Repertoire ein "eiserner Beftand", der überall angeboten und mit Entziiden angenommen wurde; doch der Aritifer, der im Dirigenten einen Bjonier der Musikfultur, einen Begweiser durch fruchtbares Neuland schen will, konnte sich darüber nicht immer freuen. aber Bianisten, Geiger, Gesangskünstler, selbst bervorragende, ihre "Rummern" baben, mit denen fie von Stadt gu Stadt reisen und um Gunft werben, ließe fich auch das reisende Birtuofenorcheiter entichuldigen. Seitdem Beingartner nur noch die Berliner königliche Rapelle mit seinem Meisterstab dirigiert, ift er segbafter geworden, wenn er auch gelegent lich auf ausländischen Musikfesten Begeisterungsflammen entfacht, in Solland und Frankreich den Rubm deutscher Aunft verbreitet und auf Beethovenseiten den Betveis erbringt, dak fein inländiiden Beethopens Ginfonien beifer nachzuschaffen bermag Lebender Dirigent der Ginfoniefongerte des Berliner föniglichen Ordiefters fann er fich gar nicht nur als Meifter in der Beichränfung auf den eifernen Beftand zeigen, fondern nuß auch Gelteneres und Renes bringen; das find wieder Umftande, die feinen Aufftieg gur jetigen Rapellmeisterichaft beichlennigen halfen. Ob er auch jest noch ebenio verführe wie bor einigen Jahren, als er das Werf eines Beitgenoffen, eines "Modernen" — ich glanbe, es war Schillings — furz vor dem Konzert vom Programm obsetzte, weil in der Generalprobe der gewohnte laute Beisall ausgedlieden war? Ich hosse: es war einmal; doch ich mußte den damals viel besprochenen Fall erwähnen, da er zur Charafteriitif dient. Er zeigt wieder, daß in der ranhen Schale der Schlichen Kritif ein Wahrheitsferuchen stedt. Wenn man es anbeißt, schmedt es nach Kompromißsertum und Negativität, nach dem Mangel an Initiative, an urwücksigem Transgängertum, an evolutionistischen und revolutionären Tendenzen. In Weingartner wirft ein Stück der negativen Reaftion des Mephisto und ein Stück des moralischen Temperenzlertums der Stolfer. Er ist ein Wephistosser.

Und nun zum Rom poniften Beingartner. - Nie habe ich mich in größerer Berlegenheit befunden. Bisber batte ich nirgends Berte von ibm, außer ein paar feinen Liedern, boren fonnen. Es ift ja nun richtig, daß ber eine oder andere Dirigent absichtlich, aus ben erflärten Gründen, feine Schöpfungen für Dr che ft er janoriert. Aber die andern Berke!? Man darf eben bier nicht verallgemeinern: und man müßte Beingartner geradezu des Verfolgungs- und Querulantenwahnes zeiben, wenn man annähme, er jelbst sei davon überzengt, daß sich ein Truft der Musikunternehmer gebildet babe, um auf dem Musikalienmarkt eine "Baiffe in Beingartner" berbeignführen oder für einen Aursfturg Beingartnericher Produtte an der Aufführungsborie zu forgen. Er felbit ift zu vornehm, um auf den von ihm geleiteten Konzerten eigenen Kompositionen den Borsna zu geben oder sie in unsanterem Wettbewerb propagatoriich feilzubieten. Daß ihm eine allgemeinere Anerkennung als Schaffendem bisber nicht fo, wie er's erschute, beschieden wurde, ift nur jum fleineren Teil erffart, wenn ich jage: Jeder ift feines Ungliids Schmied. Bon ihm felbft ftammen die Borte: "Das echt Reue fteht gang, frei und gerade für fich und ichreitet fühn in die Welt binaus; es braucht keiner Borarbeiten und keiner Krüden" - also die alte Geschichte: Das Genie bricht fich durch. Das Talent findet natürlich viel ichwerer einen Beg durch die nivellierende Symmetrie des grauen Alltags, weil es weniger eigenartig ist, weniger durch selbstvolle Kühnheit und magische Macht fesselt; deshalb ist es unauffälliger, gleitet leichter an den Augen und Ohren der werktägigen Menschheit vorüber. Go ergeht es Beingartner und vielen andern. Mis dritter Grund fommt ein durch unfern gangen Musikbetrieb verichuldetes Totichweigeinstem bingu. In derielben Nummer von Legmanns Musikzeitung, die Weingartners Brahms-Artikel brachte, flagte ich über die ichwerften Mängel unierer Muliffultur, die darin besteben, daß die Opernhäuser und Konzertsäle Bergnugungs. und Cenjationelofale, aber nicht Bildungestätten find. Den trillernden und trällernden Götsen des Soliftenfultus und dem im flafifichen und romantijden Boden fest eingewurzelten Geichmad des Anblifums, das

nicht lernen und leiden, sondern sich nur behaglich amissieren und in flarer Melodienflut platidiern will, bringen die pergutwortlichen Konzertunternehmer und leiter alliährlich barte Opfer. Eins von ihnen ift Beingartner, aber nur eins unter vielen. Schon deshalb dürfte er nicht allein perfonlichen Motiben die Schuld an feiner Burudfetung geben. Er ift eben ein zeitlich Moderner, ein Neudeutscher, also einer von deuen, gegen die er felbit polemifiert. Ginft lebnte er eines Reitgenoffen Berf furs bor der Aufführung ab, die seinigen nimmt mancher Dirigent erft gar nicht zur Aufführung an. Es find gleiche Unterlaffungsfünden, kann er da mit des Geschickes und des Publikums Mächten habern? Warum man g. B. jeine Lieder, die befannter zu werden verdienten, fo felten hört, vermag ich nicht zu jagen; fie find eben nen. Wie lange hat Sugo Bolf warten muffen! Strauf,' beliebtefte Gefange "Cacilie". "Beimliche Aufforderung", "Traum durch die Dämmerung", "Ständchen" find zwar and nen und nenartig, aber Werke eines vom Glud verschwenderiich begünstigten und überdies eminent geniglen Tondichters. Abrigens find doch manche von Beingartners Schöpfungen, kommermufikalische und musikdramatische, mit starkem Erfolge von ausgezeichneten Rünstlern acivielt und in berühmten Theatern aufgeführt worden. Doch die allmächtige Inftang des großen, unparteiischen Musikpublikums, das von Beingartners Stelling zu andern Musikern unserer Beit und seiner Polemif mit ihnen gewiß nichts weiß, bat in den meisten Källen dem Dirigenten Beingartner den Borzug por dem Komponisten gegeben. 3ch kann da nicht viel mitreden. Mir hat wohl die Berlagsauftalt von Breitfopf und Sartel mit vornehmfter Bereitwilligfeit die wichtigften Partituren u. a. zur Verfügung gestellt. Wenn ich mir nun aus der unzulänglichen Renntnis diefes Notenmaterials fein ins einzelne gehendes, gultiges Urteil gu bilben getrane, fo verfahre ich nur im Ginne Beingartners, der fich gegen einige Kritiker mit den folgenden Worten gewandt bat: "Gie boren mit den Angen, nicht mit den Ohren." Ich will feine Rompositionen geistig, im Zusammenhang psnchologisch-fritisch hören. Einige erwähnte ich ichon: fie find ber Spiegel feiner Bejensart, feiner Theoreme und idealen Forderungen. Der Spiegel ift aus flarem, regelmäßigem, glattem Blaje und der Rahmen weder Barod oder Rofoto noch Bopf- oder Jugendftil, iondern gerade und ruhig, prunflos und doch reich, aus fein getoutem, ebenem Ebenholz in blaufer Politur, mit geschickter, plastischer Einlegearbeit. Das alles paßt zu der vorangegangenen Charafteriftif; auch die Tatfache, daß der Komponist Beingartner fein Bielichreiber ift. Er mägt forgfältig, bevor er wagt, prüft selbsiffritisch, ehe er sich ewig bindet. Er stedt voller retardierender Momente. Ms Sechaehniähriger gab er sein Opus 1 heraus, Stiggen für Alavier, und nach 25 Nahren entstanden als Opus 38 die bisher letten Arbeiten: "Tranmnacht" und "Sturmbnmnus", zwei hochbedeutende Be-

fange für achtfeimmigen Chor und Ordefter. Die erften fünf Bublifa. tionen find Maviersoloftude, wie fie von reich begabten, emfigen Konfervatoriften nicht felten geichrieben werden: Tonbilder und Stimmungs. bilder und Phantafiebilder mit liebenswürdiger Feld., Bald- und Diefenromantif. Stude für Alavier bat er feitdem nicht wieder verfaßt, wie er denn auch feine großen pianistischen Fähigteiten jest nicht mehr öffentlich betätigt. Gein Alavieripiel foll ebenfalls eine unmittelbare Augerung seiner ganzen Art sein: reserviert, abgeschlossen, einfach und von virtuoser Aufdringlichkeit frei. Geine Liebe gebort dem fomplizierteiten Inftrumente, dem Orchefter, das er mit Meifterichaft fpielt. Das jechfte Opus des damals faum Zwanzigjährigen, eine Gerenade, beschränft fich auf das Streichorchefter; das volle Orchefter als felbständiges Inftrument läßt der Komponist in den schon genannten sinfonischen Dichtungen und in den beiden Ginfonien (G-dur und Es-dur) erflingen. ameite, Opus 29, fteht in derfelben Tonart wie Beethovens dritte und hat ebenso wie diese den Beinamen "Eroica" erhalten. Beingartners "Beros" ift ein Stiid von ihm felbft, jedenfalls dachte ich an den Romponisten, als ich bei seinem Biographen Krause den "Gelden" folgendermaßen geschildert fand: "Er geht seinen Weg noch ungewiß, jagend, oft anhaltend, fampfend, bis er ihn gefunden glaubt (Cat I). Der fraftige Sumor bricht bei ihm durch; frobliche Stimmung (II). Symuns an die Schönheit (111). Gewißbeit, seinen Beg gefunden zu baben, und freudiges, zielbewußtes Borwartsichreiten (IV)." Meine besten Biniche begleiten ihn auf diefem "Bege".

Bevor ich über dieses Weges Beichaffenheit gusammenfassend rede, muß ich die furze Revue über die Rompositionen beenden. Um Orchesterftil halt der intime Kenner des Orchefters fest, auch wenn er Kammermufik Bon den drei Streichquartetten entspricht namentlich das mittlere, dem Böhmischen Streichquartett gewidmete (D-moll), "dem bente iiblidien, oft an die or che jtrale Bebandlung fich aulehnenden Kammerumfifftil"; ebenso ift das Klavieriertett Opus 33 von diefen "modernen. den Ergebniffen der Jebtzeit entiprechenden Gesichtspunkten aus gu betrachten". Aus dem fritiich-theoretischen Caulus Beingartner ut alio in der Komponistenpraris ein Paulus geworden. Der Spötter über die "neuere Richtung" muß sich pon Krauje fogar jagen laffen, daß die Mlavierbebandlung in vielen feiner Bejangftude "ein Ergebnis der neueren Richtung" ift. Modern find auch die drei Sefte Lieder und Befänge mit Orchefter; moderne Gewächse ans dem Treibhaus der Neutoner find fie ichon durch die gu Inrijd fongertierenden 3meden vollzogene Berbindung der Gingftimme mit dem vollen, nuncenreichen Orchefter der Gegenwart. Immer wieder erweift fich Beingartner als einen die Anatomie diejes vielgliedrigen Rlangförvers praftijd und theoretifch beherrichenden Rünftler. Auf feiner Tonpalette hat auch er, in

diejem Ginne wieder ein Moderner und Neudenticher, das ftimmungfördernde Inftrumentalfolorit zeitgenöffifcher Rlangmaler. jum Beifpiel feine Orchestrierung und Modernifierung der "Aufforderung jum Tange", die ihn außerdem von neuem als geichickten, beherzten Mathematiter paralleler Tonlinien zeigt. Für fein "Gefilde der Seligen" lieft er nach eigenen Angaben eine Altflote fertigen. enragierten Freunde ipotten über R. Strauf, der immer auf neue Mlanawirfungen bedacht ift und in feiner Salomepartitur bas pon ihm erionnene "Sedelphon" poridreibt. Komifche Leute! Gie find fo infonjegnent, horen immer "neidijd Gefläff", wittern überall Barteigeruch und beritärken jo im Charafterbild ihres Gunftlings einen Bug, der ohnedies viel zu dick bervortritt. Dabei ift Beingartner jo gart besaitet; als Lyrifer läßt er nicht merten, daß er als Bubligift manchmal die Farben der Abertreibung jo diet aufträgt. Die Bokalfompositionen mit Bealeituna des Klaviers nehmen den breitesten Raum in feinem Schaffen ein; mehr als ein Dutend Liederheite - aber nicht voll von Dugendliedern - bezeugen, daß er lyrifche Stimmungen intenfiv nacherlebt und fein in die Toniprache zu überjeben vermag. Er bevorgugt Lengu, Samerling, 3. Sturm, por allen aber Gottfried Reller, ber ebenjo wie zwei andere große Schweiger, Bodlin und Spitteler, von ihm für die Musit entdedt worden ift. Bon modernsten Gedichten wählt er jolde, die mit der Fähigfeit, den Ausdrucksnuffer anguregen, leichte Saklichfeit und Natürlichfeit des Inhalts und der Sprache verbinden. Gein Ginn für ungezwungene und doch gebundene Natürlichfeit, für naibe Einfalt und gemnitvolle Beichaulichfeit erflart jeine Reigung gur Primitivität des Gefühlslebens in Marchen und Cagen, wofür jeine Lyrif beredte Beiipiele enthält, ebenjo wie feine Begeisterung für das undifferengierte Dafeinsempfinden beffeniicher ichweizerischer Olumpier. Gin bisichen alt- und bausväterlicher Philistermoral, wie fie die "Reifen" oft gegen die "Jungen" gur Schan tragen, ift mit dabei. Auch bei Spitteler ift es jo. Der ift als Dichter groß und entzüdend, aber wenn er idriftstellerische Launen in Zeitschriften betätigt, wirft er wie ein Schulmeisterlein als Leitartifler im Kreisblättehen. Benn Beingartner ichöpferisch tätig ist, also Temperament und Phantafie arbeiten läßt, dann tritt der von mir jo betonte Grundgug feines Bejens in edlerer und weniger greifbarer, doch immer noch binreichend deutlicher Form bervor. Seine Kompositionen find unkompliziert, unproblematiich, unnerpos, unbusteriich und ohne die pinchologisch so interessante Rote, die man oft als defadent zu bezeichnen Gie find gründlich, nicht abgrundlich; fie graben fich nicht wühlerisch in damonische Tiefen ein, entbehren in ihrer Mehrzahl des bezwingend Sinreifenden, überzeugend Notwendigen, der genigliich originalen Ausdrucksfraft und der ungehemmten Schwungfraft.

Beg führt durch meist ebenes, streckenweise sanst welliges Gelände, ist frei von Geftrüpp und murgelfestem, eigenwüchsig knorrigem Geftrauch. Er ift geschidt angelegt und gut, ja liebevoll gepflegt; begnem paffierbar. Dort, wo man die Wegtafel mit der Aufschrift: "Borficht! Kammermusit!" erblickt, ift er nur für sichere, geübte Wanderer gut gangbar. An feinen Rändern gewahrt man oft, bejonders am Anfange, Bald., Reld- und Wiesenblumen, die, wenn es auch feine seltenen Gewächse find, doch reizvoll duften können. Ein paarmal jedoch erhebt fich ber Beg hoch über die Normalichonheitslinie, steigt impojant auf und scheint burch eine alvine Landichaft zu führen: Man fteht und staunt vor dem mit dichterijder und mufifalifder Begeifterung aufgeturnten Gipfelwert der "Dreftie", vor den Bergipiten "Traumnacht" und "Sturmbonnus" und gelangt, namentlich im ipäteren Teile der Strede, zu stattlichen, aussichtsreichen Sobepunften, wie dem Opus 36 (vier Befange jum Orchefter) u. a. - Meine Beurteilung der Rompofitionen halte ich selbst für wandlungsfähig und unsicher; erft die lebendige Bekanntichaft mit ihnen durfte entscheidend fein. Näber auf fie einguachen, muß ich ablebucu: ich babe das dem Umfange des Anfigkes gestedte Riel bereits überschritten und doch nicht alles gesaat, was ich hätte sagen fonnen. Ber einem fo viel Stoff bietet, nuß eine beachtenswerte, interessante Bersönlichkeit sein. Die Kompositionen in instematischer Uberficht einzeln behandelt zu haben, ift Professor E. Krauses Leistung. Seine Brojdiüre ist aut orientierend, sachlich genau und sehr sachverständig, aber fritisch-psychologisch recht belanglos. Weine Arbeit war es, Angerungen des Menichen und Riinftlers Beingartner als documents humains zu betrachten. Gein Bergblut habe ich untersucht; auch Bazillen fand ich darin. Aber es find feine Grantheitsftoffe, die ihm bei feiner gefunden. widerstandsfähigen Konstitution erheblich ichaden könnten.

Ich bin nun am Ende, pute die Linsen des Mifrostopes und stelle es, zum Schutze vor Staub, unter die Glasglode. Perfönliche oder briefliche Beziehungen zum Objekte der Unterjudung dirfen die Gläser des fritischen Instrumentes nicht trüben. Es trägt eine Etifette mit den von Cierro in einer Rede zitierten Borten: "Plato ist mein Frennd, aber befreundeter ist mir die Bahrheit."





# Naturphilosophie der Gegenwart.

Post

#### Dr. 28iffelm Stekel.

- mien. -

as große Geheimnis des Lebens zu enträtjeln, war bisher das heiße Bemüben aller Foricher. Ungablig find die Supothefen, die bisher zu diesem Awede gebaut wurden. Awei Grundansidten fteben einander, feit die Menichheit denken gelernt, ichroff aeaenüber: der Dualismus und der Monismus. Der Dualismus dachte sich die tote Materie von einer unsichtbaren Lebensfraft erfüllt; und eben dieje Berbindung von Seelenfraft und Stoff bilde jene Ericheinung, die une in der mmgebenden Welt als Leben imponiere. Der Monismus fuchte die Ericheinungen des Lebens auf mechanischem Wege gu erflären, judite zu beweisen, daß zwijchen den unbefannten chemischen und physikalischen Borgangen der Natur und den Borgangen des Lebens gewiffe Analogien bestehen, die den Schlufz gestatten, das Leben bernhe auf einer besonderen Berbindung diejer physikalijd demijden Rrafte. Ms nun infolge des ungeahnten Aufschwunges diefer Disziplinen, infolge der Berwendung des Mifroffopes, der Entdedung der Eleftrigität und anderer mechanischer Kräfte die Wissenschaft ungählige Rätsel der Natur entichleierte, hoffte man auch, ju ben tiefften Ratfeln bes Dafeins vordringen zu können. Der Mechanismus wurde Trumpf!

Den Abgrund, der sich zwiichen Ahnung und Erfenntnis dehnte, hatten die Waterialisten denn doch allzusehr unterschätzt, und so kam es, daß als natürliche Folge der Enttäuschung, als Realtion auf die nicht

befriediaten, hoch gespannten Erwartungen eine Art naturphilosophischen Ratenjammers eintrat, der sich geneigt sah, mit den alten überwundenen Borftellungen der Lebensfraft, des Bitalismus Snpothejen zu ipinnen, der den Aberglauben in modern wissenschaftlicher Berbrämung als oberste Biffenichaft proflamieren wollte. Gin zweiter Dubois-Renmond, der in seinem Ignorabinus die Resignation seiner Zeit in einige Thesen gufammenfaßte, erftand der Naturphilojophie in Bilhelm Ditwald, dem Leibziger Chemifer, der in feinem Bortrage (gehalten 1895 in der Berjamulung denticher Naturforicher und Arzte zu Lübed): "Die Uberwindung des Materialismus" ("Abbandlungen und Vorträge allgemeinen Inhaltes", Keith und Co., Leipzia) feine Abergengung dabin ausspricht, daß die medanistische Weltanichamung ihren 3wed nicht erfülle, daß fie mit unaweifelhaften und allgemein gnerkannten Babrbeiten in Bideripruch ftebe. Bis heute fei noch immer nicht der Beweis erbracht worden, daß Bärmeströmung, Eleftrizität, Magnetismus, Chemismus tatjächlich mechanisch seien, immer bleibe noch ein unerklärlicher Reit über, wenn man es verfuche, die tatfächlichen Berhältniffe durch ein entiprechendes mechanisches Suitem derzustellen. Und nun beninnt er dort anzufnüpfen, wo Ernst Mach jo erfolgreich vorgearbeitet hat, an die "Energetit". Bas wir von der physischen Belt erfahren, lasse fich in der Formel ausdruden: Die Ginneswerfzenge reagieren auf Unterichiede zwischen ihnen und der Umgebung. Der Energetismus jei also der Beg, auf dem eine Spoothese der Natur möglich sei, auf dem die sogenannte Raturerflärung durch Beschreibung der Erscheinungen ersett werden fonne. (Eine alte Forderung Rirchhoffs!)

Es lätt sich unichwer zeigen, daß diese Ansfasiung des Lebens, die wir die energetische neunen, eine dualistische ist, die den Begriff Vitalismus durch Energetismus ersetz, im Grunde genommen ein Spiel mit Borstellungen, Worten und Begriffen. Mag sein, daß und die Vorstellung der Energetif ein besieres Berständnis mancher Erscheinungen gestattet, sie ist eine Spyotheie, wie alle anderen, nicht erwiesen; nicht das, was wir is ischuluchtsvoll suden. klare, nunnstösiliche Wahrbeit.

Das eigentliche Problem konzentriert sich in der einen Frage: Auf welche Beise entstehen die bertschiedenen Energieformen; welches sind die Bedingungen, die die tote Waterie mit Energie erfüllen? Da ist weinehe der nackte Keovitalismus A. Keinkes noch lieber. Reinke lagt es klipp und klar ("Biologisches Zentralblatt", 15. September 1904, "Der Reovitalismus und die Finalität in der Biologie"): "Es ist ein zur Zeit nicht beweisdares Dogma, daß eine reitlose Jurücksührung des Lebensvorganges auf die sollenatische Beziehung mechanischer Kräfte möglich iei. Wechanisch und geleksich sind a priori nicht identisch. Der Begriff des Wechanischen, Energetischen ist der engere, der Begriff des Geselssichen der weitere." (Man sieht, Dswald wird bier von Keinke mit den

Mechanisten in einen Topf geworfen.) "Bas der Mechanismus als Dogma verffindet, ift dem Neovitalismus Problem. Das mechanistische Dogma in der Biologie ift nur ein Borurteil. Dem neuen Bitalismus ift bas Arion pon der Gefetlichfeit jeder Raturericheinung Boransfetung." Auch er ichlieft fich der Rlage Ditwalds an, daß man feinen Borgang im Organismus vollständig ohne Sypothejeurest chemijch und phylifalifch aufflären tonne. Er jagt: "Unter feinen Umftanden darf die Biologie nach dem bentigen Stande ibres Biffens behaupten, daß im Organismus und in der Belle nur ein demifdes Problem verwirklicht Es ift ein Kehler, wenn man dieje Bebanptung aufstellt. Tier- und Bilangenforver ift jo wenig ein chemijches Broblem, wie die Madonna della Zedia es ist oder eine Zonate von Becthoven ein mechaniiches Problem ift. Bobl ift die erftere mit demifchen, die lettere mit mechanischen Mitteln bergestellt; aber Chemisums und Mechanif begieben fich nur auf eine Geite, gemiffermagen die Augenfeite der Cache. Die Innenseite wird durch die geiftige Arbeit des Künftlers repräsentiert. Go besigen Roblenftoff, Bafferitoff, Stidftoff uiw., wie ich bier wiederbole, in ihren Eigenichaften nicht die Kraft, einen Organismus zu bilden, und wenn die Cigenicaiten auch in den Berbindungen fich andern, jo fommt doch den Eiweißstoffen, Rohlelmdraten nine, ebensowenig die Fähigfeit zu, eine einfache Belle oder gar ein Ange, einen Magen, ein Aniegelent aufzubanen. Andere Kräfte muffen erft zu den demijchen Affinitäten und den fotolptischen Ginflüffen bingutreten, um einen Organismus Das Leben ift weder eine Gigenichaft von Elementen noch von Verbindungen, jo wenig wie eine Tojdenubr einer uhrenbildenden Mraft des Messings und Stables angeschrieben werden darf. Das Leben ift ein Fremdling, der fich auf diesem demisch-physikalischen Felde angefiedelt bat und von ibm gehrt wie eine Pflanze vom Acerboden. Es muifen bejondere Kräfte bingutreten, um den Stoff zu organifieren, und wird dies zugestanden, fo fallen die Spootbesen des Materialismus und Splozoismus." Ein fundamentaler Grundfat gegenüber den Maichinen fei es, daß im Organismus Arafte tätig find, die ibn erbauen, die aus der Eizelle den Menichen gestalten und wachsend bervorgeben laisen mit allen Eigenichaften des Rörpers und der Geele. Er unterscheidet ferner Bildungsurjachen der Pflanzen und Tiere, die er "Dominanten" nenut. Diese find das Analogon zu der geiftig-körperlichen Tätigkeit des Menichen in der Berstellung von Technicismen. Gie find ihm ein Sombol für eine Kraft, die er täglich am Berfe ficht, ohne ihr Bejen zu erfennen, wie er die Edwerfraft, die demijden Affinitäten am Berfe fieht, ohne deren Bejen zu erfennen. Unbewußtes Empfinden gibt es feiner Anficht nach nicht (?). Es gibt fein Empfinden bei Majchinen, es fonne nur von Auslojnna, bochitens von Erreanna die Rede fein. Edwn das Borhandenfein des Bewußtfeins genligt, um die Berechtigung

des Bitalismus zu beweifen. Ferner glaubt er, daß den ficherften Ergebniffen unferer Erfahrung nach im rein mineralischen Erdboden feine Praite fteden, die eine lebendige Belle bervorzubringen vermögen. Abn. lich dem Biener Foricher Benedift ("Das biomechanische Denken in der Medizin; Neovitalismus", G. Fifcher, 1903) glaubt er, daß eine große Bahl abulider Urzellen im Anfang diejenigen Erdftriche bevölferten, in denen der Boden für das Leben vorhanden war. Wie dieje Urzellen entstanden waren, darüber fann er sich feine Erklärung machen. stellt sich in icharfen Gegensatz zu Darwin, indem er es als ausgeichlossen betrachtet, daß die Geleftion positiv 3wedmäßiges habe schaffen fonnen. Dagegen glaubt er mit Bartmann, daß Ungwedmäßiges durch Selektion beseitigt werden fonnte. Gehr merfwürdig für einen Raturforicher ift folgende Bendung in dem betreffenden Auffate: "Den Atheismus würde ich mit der modernen Biologie nur für vereinbar halten, wenn es feine Evolution gegeben hätte, an der doch niemand zu zweifeln magt. Denn aus dem Roblenitoff, Sauerftoff, Stidftoff uiw. fonnten meines Erachtens fich feine Belle, feine Pflanzen und Tiere, geichweige denn geistesbegabte vernünftige Menichen entwideln."

Sier zeigt sich der fast allen Bitalisten gemeinsame, mehr oder weniger bewußte Gedankeninkalt — Abkehr vom Atheismus. Dadurch arbeiten sie dem Theismus und noch viel mehr dem Ateritalismus, teils mit, teils ohne ihren Willen, in die Kände. Sie geben ihm die Wassen, mit denen er die moderne Wissenschaft bekämpsen kann. Neinke bildet sich ein, siber Nants Articismus hinauszukommen, und hält Ed. v. Hartmanns tranizendentalen Nealismus für die einzige naturphilosophisch haltbare Theorie des Erkennens. Die Wissenschaft macht es eigentlich jenen Theologen nach, die mit der Unhaltbarkeit gewisser Lehren von Darwin den ganzen Tarvinismus und Mechanismus siber den Jausen werfen wossen. Es wäre diesen Bischern zwiele Ehre augetan, wollte man sie näher zitieren. Wissenschaft und Theolgie wird da zu einem wissen Gemenge, das einem wissen ist.

Tatjächlich ist eigentlich die Unhaltbarkeit verschiedener einzelner Grundsätz Tarwins daran schuld, daß der Neovitalismus derart an Boden gewinnen konnte. Es ist zwar absolut unlogisch und nicht zu erstären. Muß der Nechanismus deshalb eine saliche Weltanschauung sein, weil Tarwins Prinzsp von der natürlichen Aussele und seine Auschaunung vom klampse ums Tasein eine saliche ist, weil Lamard, der die Erbslichsteit erworbener Eigenschaften angenommen hat, sich als der weniger phantastische, aber viel weiter blickende erwiesen hat? Ist denn Reolamardismus gleichbedeutend mit Bitalismus? Im Gegenteil, wie die bedeutendsse der letzen Jahre, das großangelegte Werf von

Kassowis\*) beweist, ist man wohl imstande, eine durchwegs mechanische Beltanschauung zu vertreten, ohne sich auf die von Darwin augegebenen Gesets der Selektion zu ftützen.

Das Evolutionsgeseth, die Defzendenzlehre wird wohl kein vernünftiger Forscher von heute leuguen können, und wenn Benedikt\*\*) in letter Zeit sich berufen fühlt, die Konstanz der Arten zu verteidigen, so ist er entichieden auf den überwundenen Fretum Eudiers zurückgefallen. Das sind unumstößliche Wahrheiten, die für alle Zeiten Allgemeingut der menicklichen Erkenutus bleiben werden.

Wie beweist aber E. v. Hartmann seinen tranjzendentalen Realismus? Seine große Arbeit in den "Annalen sir Naturphilosophie" (2. Band, 3. Heft, 1903) zeigt den ganzen Mechanismus der salichen Logis, wie wir ihn soeben entwickelt haben.

Mit großer Cachfenntnis, wie man fie einem Philosophen gar nicht zumuten würde, mit außerordeutlicher Keuntuis der Literatur ausacitattet. weist er nach, welchen Beränderungen die Abstammungslehre seit Darwin unterworfen war. Er zeigt das Unhaltbare verichiedener Geiete Darwing, wobei ich betonen möchte, daß Saedel und Beismann weit über Die beicheidenen Ausipriiche Darwins binausgegangen find, und giebt nun den abuliden Schluk wie Reinfe. Der Darminismus, von dem er die Abstammungelehre trennt, jei gerichtet, die Seleftion fonne nichts Positives leisten, sondern nur negative, ausschaltende Wirkungen entfalten. Das Bestreben des Darwinismus, zwedmäßige Resultate aus rein mechanischen Ursachen zu erklären, sei gang unbaltbar. Es sei unrichtig, mit Beismann von einer Allmacht der Naturgiichtung zu reden, es fei aber ebenjo unrichtig, fie mit Spencer gur polligen Ohnmacht gu verurteilen, denn auch ihre vernichtenden Wirfungen fielen in das Gefet. Awedmäkige Ergebnisse im Organismus jedoch könnten uur aus zwedmäßig wirkenden Kräften entspringen, dies ift die Sauptsache seiner Naturphilosophie, von der er sich bestimmt verspricht, daß sie als "Neovitalismus" die allgemeine Anschanung der Biologie werden werde, wenn er auch nicht mehr die Aussicht habe, diejen Gieg noch zu erleben.

Daß diese Logif nicht zwingend ift, erhellt aus Kassowin' bereits zitierter Biologie, der wie kein zweiter den Darwinismus bekämpft, das

<sup>\*)</sup> Magemeine Biologic. Wien, Morin Perfes, 1809. Gin fundamentales, groß angelegtes Wert, beffen letter Band bereits eridienen ift. Allen Fremben ber Naturviffenfacht aufs Bedrunte empfolien.

<sup>\*\*)</sup> Neueitens hat der bekannte "wiffenschaftliche Tilettant" Houston Steward Chamberlain, dessen "Grundlagen des NIX, Jahrkunderts" Friedrich Hertz geradezu vernichtend serpflückt hat (Friedrich Hoers, Moderne Rassentheren. C. W. Stern, Weien, 1904), den Verluch gemacht, Derwin zum xten Male umzudringen. Eine strifft des Pekannten Foologen Prof. Sakticke in der "Neuen Freien Bresse" entwillte solche Widerbriche und eine solche Ignoranz, daß man den Mut des Höhenwenschen Chamberlain bewundern muß, der bolde Dinge veröffentlicht!

Unhaltbare der Lehren Beismanns in einer Reihe glänzender Kapitel flarlegt und sich tropdem nicht geneigt sieht, zu derartig mystischen und für die Bissenschaft geradezu beschäusenden Erflärungen zu greifen.

Terjelbe Forscher hat zweimal zu dieser Frage das Wort ergriffen, beide Male in der "Zufunft": "Die Krisis im Darwinismus", 1902, wo er verschiedene Anschauungen Darwins als wissenschieden Aufdauungen Darwins als wissenschieden Aufsat "Der alte und den neue Vitalismus", der mit den stelzen Worten ichließt: "Bis jett hat sich noch jeder Vorgang in den lebenden Orgunismen, den wir verstehen gelernt haben, als zur Orduung der chemisch-physicalischen Prozesse gehörig erwiesen, und wir haben keinen Grund zu glanden, daß die jenigen, die wir noch nicht verstehen, zu einer anderen unbekannten und undefinierbaren Ordung gehören."

Damit hat Kassowit den Weg vorgezeichnet, den die Wissenichaft beschreiten nuß, um dem Rätsel des Lebens näher zu kommen: Sie muß verluchen, immer mehr Versächnen zu gewinnen über die einzelnen mechanischen Vorgange; von dem einzelnen mechanischen Vorgang herans wird sich erst die Priicke sinden lassen mechanischen Vorgang herans wird sich erst die Priicke sinden lassen werden dier zu lösen sein. Wie ontsetzen Prozesse. Wichtige Fragen werden dier zu lösen sein. Wie ontsetzt das Vewußtsein? Auf welcher Schwelle des organischen Robens erhebt sich zum ersten Wase des Aunder einer bewußten Vorsellung? Ungehenre Arbeit wird da zu seisen sein, eine Arbeit, deren Anfänge bereits vor uns siegen.

Bevor wir auf einige wichtige Errungenschaften der mechanischen Ausschaumug eingeben, müssen wir noch mit einigen Worten der Hypothese Max Berworns ("Naturwissenschaft und Weltanschaumug", J. A. Barth, Leidzig 1901) gedeusen, der, nur eine monistische Bestanschaumug auf dem Voden der Naturwissenschaft zu gewinnen, eine neue Hypothese, den Pivodomonismus, predigt. Der Tualismus von Leid und Seele erweissich bei genauem Jusehen nur als ein icheindarer. Bon der Körperwelt wissen wir um etwes durch unsere Empfindung, die ganze Körperwelt wissen wir um etwes durch unsere Empfindung, die ganze Körperwelt dane sich aus Bestandteisen auf, die als phychische zu bezeichnen seien. Ein Gegenist zwischen Körper und Sim erstiere in Wirslichseit ger nicht. Es gebe überhanpt umr eines, und das sei der reiche Juhalt der Phyche. Tieser Phychonomismus nähert sich der monistischen Weltauschaumug Haersels, die sich die Utome mit phychischen Fähigseiten aus gestattet deuft. Ein Konupromiß der Worte!

Benden wir uns nun zu den hervorragendsten Bertretern der mechanischen Beltanschauung und führen wir einige der bedentendsten Tatsachen an, die ein Bertiändnis des Lebens gestatten, ohne aus der Rumpelkammer des Alterinus die gebeinmisvolle Lebenskraft zu Hilfe zu zieben.

Bwei Stimmen in der letten Berjammlung ber Raturforicher in Breslau find es, auf die ich bejonderes Gewicht lege, vor allem der jo bedeutende Bortrag von Professor Dr. 28. Rong aus Salle über die Entwidelungsmechanif als neuen Breig der biologischen Wijjenichaft. Schon in seinem Buche "Der Rampf ber Teile im Organismus", Leipzig 1881, berfuchte Rour anszuführen, daß der Organismus aus vielen eingelligen und mehrzelligen Individuen gujammengefett fei, und daß awischen diesen Judividuen ein Rampf ums Dasein in Gestalt eines Rampfes um Rahrung und Raum stattfindet, ein Gedanke, den auch andere Foricher, besonders aber Raffowit und Mihlmann ("Uber die Urjachen des Alters", Biesbaden, Bergmann, 1900), mit bejonderer Schärfe vertreten haben. Abulich wie die außere Buchtwahl zu einem Untergang der Schwachen und Unpaffenden führe, enticheide die innere Buchtwahl, die Intrajeleftion über das Schidigl der einzelnen Gewebe-Das Leben des Organismus fei ein permanenter Rampf feiner einzelnen Teile um Nahrung und Raum, wobei unter dem Ginfluß des Funktionereizes die Bewebe fich verftarten, andererfeite mangele diefes Reizes berfümmern.

Rour versuchte nun die Entwidelung des Organismus im Embryo au beeinflussen. Er madite seine Erperimente an Froscheiern, an deneu er konftatierte, daß bereits zwei Tage nach der Befruchtung fich eine Medullarfurche für Gebirn und Rudenmart nachweisen laffe, die gewiffermaßen die Symmetrieebene des fünftigen Tieres darftelle. Ein willfürlich gewählter Befruchtungsmeridian fonnte auch die Richtung der ersten Furche bestimmen, mabrend Schrerfraft und Licht von gar keiner Bedentung waren. Rour versuchte unn nachzuweisen, wie fich einzelne Teile eines Froides entwideln. Durchstochene und gum Teil ausgelaufene Gier entwickeln fich zum vollständigen Embryo, und dies ift von größter Wichtigfeit, - für die Bildung eines normal gestalteten Embryos ift also nicht das ganze Ei notwendig. Dies würde ungemein für die Theorie bon Kassowit sprechen, der die gange Bererbung auf eine eigene Anordnung der Atome im Brotoplasma gurudführt. Geradegu überraichende Erkenntnijje haben die weiteren Berjuche von Rour für die Biffenschaft ergeben. Es wurde die Oberflächenspannung als einer der wichtigften Geftaltungsfattoren im organischen Leben erkaunt; auf ihr berubt auch die anziehende Wirkung vieler Fruchtzellen aufeinander. Das sind Tatjachen der Selbstreanlation, die die mechanischen Theorien bedeutend unterftiiben. Wenn Rour annimmt, daß fich die erste Furchungszelle durch Oberflächenspannung fugelig rundet und damit die Bestalt des gangen Gies annimmt, jo läßt fich von diejem fleinen Borgang ein Edlug auf die Entstehung des Lebens überhaupt gieben.

Und tatiächlich eriftiert ein Buch, das es verjucht, alles Leben auf die zwei Kräfte, auf Zusammenziehung und Ausdehnung zurüczuführen.

Es ist dies das Buch von Dr. Emil König: "Die Entstehung des Lebens auf der Erde", Berlin 1904,") das beweisen will, daß es seine andere Kraft in der Natur gibt, als die Znjammenziehung und Lusdehnung. Es gebe keine Zusammenziehung ohne gleichzeitige Ausdehnung und mngekehrt: sie sind sich gegenseitig Ursache und Wirkung, sie steuern sich selbst. Da die Kraftwirkung stets an eine Materie gebunden sei, müsse auch die Waterie ewig sein. Mit diesem Geset erklätt er die Entstehung der großen Welten und der kleinsten Lebeuresen. Man wäre sast verschie Ausführungen für Utopien zu halten, wenn sie nicht durch die merkwürdigen Versuche von Nour eine so überrachende Bestätigung gefunden hätten. Warum soll das, was sir die die kleinsten Lebeuresen gilt, nicht auch sir das ganze Leben gelten?

Unfere gesamten Naturerfahrungen, jagt Prof. Dr. Ludwig Rhumbler (Bellenmechanik und Bellenleben", 3. A. Barth, Leipzig), lehren uns, daß mechanistische, d. h. im Rahmen der Phusik und Chemie fich abspielende Borgange nur wieder durch medanistische Borgange eingeleitet und fortgeführt werden können. Ein mechanisches Suftem, das von einem unmechanischen Ausgangspunkt aus in Gang gesetzt wird, widerspricht unseren gesamten wissenschaftlichen Erfahrungen. Damit fei noch nicht gesagt, daß man deshalb den ganzen Mechanismus der Lebewefen bis in die lette Fajer binein zu erfennen imftande fein mußte, oder daß im Organismus nicht Guergiearten vorfommen founten, die außerhalb deffelben nicht vorkommen. Er bespricht in eingehender Beise verschiedene Reflexborgange der Zellen und zeigt, daß fich dieselben auf einfache medianische Weise erklären laffen. Er verweift auf Bitidlis Unterfuchungen, der Flüffigfeitsgemische kombinierte, die fechs Tage lang in amöbengleicher Bewegung unter gang gleichen Strömungsbilbern burch lofale temporare Spannungsdifferengen in ihrer Oberfläche felbsttätig herumzufriechen vermochten. Die Unaleich beit der Oberflächenfpannung wäre also das Movens für die Bewegung membranloser Bellförper, folglich ließe fich erwarten, daß, wie man die Oberflächen. spannung physikalisch beeinfluffen konne, auch gegebenenfalls die Bewegung der Bellförper beeinfluffen werde. In der Tat entspreche das Tatsachenmaterial diesen Erwartungen, sowohl der Chemotropismus, als andere Tropismen, der Thermotropismus, ließen sich auch mit verichiedenen nicht lebenden Gubitaugen nachahmen. Es ermeife fich das Oberflächenfpannungsgeset für die Biologie als ungemein bedeutsam. Mit Silfe bicfes Befetes ließen fich gemiffe Bewegungen der Amoben zwanglos erflären. Wie die Nahrungsfünstlerin Amöba Verocosa die Schwingungsfähen von zwanzigsacher

<sup>\*)</sup> Seither ist das treffliche Werk bereits in aveiter, ganzlich umgearbeiteter und bergrößerter Anflage erschienen. Berlin 1905. Franz Bunder. Das Leben.

Länge ihres eigenen Leibes ohne namhafte Bewegungen in einen Knänel aufrollt, ist auch mechanisch durch einen Energiederstuch zu erklären.

"Ein Chloroformtropfen, der im Wasser liegt, vermag dasselbe, wenn man einen starf adhärierenden Faden an seiner Cheritäche in Bewegung bringt. Der Tropfen löst dann allmählich die Schellackninde ab, und nun wird, da der entrindete Glassaden eine größere Adhässion zum umgebenden Wasser hat, derselbe wie eine Fäsalie nach angen abgeworsen, also gewissermagen ein mechanischer Berdunungsvorgana."

Sehr interessant find folgende Ausführungen Rhumblers: Wie es mit den genannten Lebensleiftungen der Amöben steht, ebenjo stehe es auch mit anderen mechanischen Leiftungen. Gie find alle, fo wundersam fie auf den erften Blid ericheinen mogen, auf Grund der Fluffigfeits. gejete in einfachster Beije erklärbar. "Garl Brandt hat das Entstehen und Bergeben von Bacuolen im Rhizopodenforper mit ofmotifchen Befeten rechnerisch in Berbindung gebracht, die herrliche Gerüftbildung der Radiolen hat Dreier bereits vor zwölf Jahren mit der Fluffigfeitsmedanit in Ginflang gebracht, ich jelbst habe in jüngfter Beit auch die allerverwideltsten Schalenbildungen der Foraniniferen mit ihren vielen Besonderheiten im Aufban der Wand auf rein physikalische Faktoren zuerst gurudguführen vermocht, jo daß ich die Form, die eine lädierte Schale während der Regeneration annimmt, mit Sicherheit im voraus berechnen fann uiw., aus Faftoren, die physifalisch a priori unter gegebenen Berhältniffen zu erreichen find, von denen feiner alfo einen spezifijd vitalen, nur an Lebendes gebindenen Charafter trägt."

Freilich ware mit der Festlegung der Zellenmechanif das Zellenleben noch nicht recht erklärt. Der Lebenszyklus der Zelle mit dem Wunder der Fortpslauzung siige sich in seines der bekannten mechanischen Schmen ein. Der übergang vom Mechanischen zum Psychigken, zur "betwußten Zwecknäßigkeit" bleibe der Zellmechanif unbekannt und ihrer Erklärung so lange verwehrt, als nicht mit Silfe der Zelldennie die Energieumsäge durchgerechnet und die Lüden der Rechnung aufgedeckt werden könnten.

Aber in einer Sinsicht sei kein Zweisel, daß die Oberstäckenipannung einen Hauptsatter bei der Bewegung der tebenden Massen darstellt. Der Protoplasmaleid eines Eies sei medanisch nichts weiter als ein wabig gebautes Flüssigenenge, dessen Umspannungsverhältnisse die weitere Teilung mit sich bringen. Dier berührt sich Rhumbler mit Luince, dessen Forschungen über Schaumzellen wir noch später beleuchten wollen.

Gine Zusammenstellung der diesbegüglichen Tatjachen hat Benedikt in seiner Broschüre "Aristallization und Morphogenesis") geliesert. Auch er zeigt, daß in jeder wässerigen Lösung eines Salzes dichtere ölartige

<sup>\*)</sup> Morit Perles, Wien 1904. Rord und Gud. CXVII. 331.

und weniger dichte Teile nebeneinander bestehen und an der Grenze diefer verschieden fouzentrierten Anteile der Lösung Spannungen vorhanden find, jogenannte "Oberflächenspannungen", die bei der Bildung bon Briftallen die größte Rolle fpielen. Quinde erflärt die Briftalle als Schaumfammern mit erstarrten Schaumwänden aus dem wajferarmen Teil der Galglösung mit dem erstarrten Inhalt des mafferreichen Teiles der Löjung. Schaumgeboren ift aljo nach Benedift nicht nur die Göttin der Schönheit, sondern auch der Kriftall, die Belle, die Pflanze, das Tier, der Menich. Gine Schaumzelle ift aber in Birflichfeit nichtsanderesalseine Bellein einem gemiffen Oberflächenipannungszustand, und jo erkennen wir auch dieje Spannung als Grundbedingung ganzen organischen Lebens. Quinde jagt: die Formen die Gricheinungen im polarifierten Lichte, die aellen der organiichen und unorganijchen' Natur achen foutinnierlich incinander iiber. Go perfucht Quinde eine Briide awiidien Arifiall und Belle ichlagen. Hnd Benedift 311 hingn: "Alle Körper, die wir durch den Gesichts- und Taftfinn als in sich abgeschlossen ansehen, haben positive und negative Oberflächenipannungen. Denken wir zum Beijviel an die Schwerfraft, an chemische, eleftrifche, magnetiiche Spannungen. Befonders auffallend find Dieje Spannungen bei den magnetischen Katalnsatoren im positiven und negativen Sinne. Es können natürlich verschiedenartige solcher Spannungen gleichzeitig vorhanden fein. Durch alle diese gegenseitigen Spannungen ift ja die Einheit des Universums hergestellt."

Man beachte hier, wie nahe sich Benedist und König sommen, die unabhängig voneinander und von Rour dieselben Gedansen ausgesührt haben. Bon großer Bedeutung sind die Mitteilungen, die Benedist über die Schroenichen aussiehenerregenden Forschungen über das Leben der Kristalse macht, Forschungen, bei denen er selbst nicht bekeiligt war, wo er nur als chrlicher, durch unerschrosene Liebe für die Wahrheit angeregter Malser sür denselben eintritt. Es zeigt sich erstens, daß die jogenannte Kristallachse sein rein mechanisch-geometrischer Begriss, sondern eine morphosogische Tatzache ist, und dieser Nachweis einer a priori paradog erscheinenden Tatzache ist, und dieser Nachweis einer a priori paradog erscheinenden Tatzache ist ein Triumph von Schroens Genie. Er zeigt ferner, an der Hand vieler Schroenischer Wilder, das Leben der Kristalle, ibre sonderbare, zellähnliche Art der Berunchung durch Petroblaste, die von Schroen als germinal oder feimfähig bezeichnet werden. Er spricht ferner von den Untersuchungen Schroens über Sumbiose bei Bertseielung und Berkalfung von organischen Gebilden.

Den Unterichied zwijchen einem Ariftall und einem Lebewesen möchte er folgendermaßen besinieren: Der Kristall ift die erstarrte Leiche zum Beispiel eines Calzes, die durch neuerliche Lösung phönigartig sozusagen

eine Auferstehung seiert. Eine tierische oder pflanzliche Leiche kann allenfalls konserviert werden, aber nicht auferstehen. In diesem Sinne wäre das einzig wirklich Lebende, das heift jenes Leben, das keinen Tod sindet, eigentlich das bisher als tot betrachtete Mineral.

Benedift sieht sich gezwungen, wenigstens für die erste geologische Beriode anzunehmen, daß unter besonderen Stoff- und Energieverhältnissen sich aus anorganischen Substanzen Lebensstoffe und Lebewesen entwidelt haben. Für uniere Generation lengnet er jede Generatio spontanea, weil keine positive Tatioche dassir spreche. Die Entstehung von Zellen und kernartigen Gebilden aus dem aufangs somnlosen Plasma bei der Kristallisation gebe und wenigstend ein optische Pilo einer Generatio spontanea. "Die Anschauung, daß auß Plasma Gewebsteile hervorgehen, ist uralt in der Pathologie, und sie hat in dem großen Altmeister der Wiener Schule, in Rositansky, ihren größten Vertreter gefunden. Die Lebren Rositianskys sind von der Hodesstudierbathologie weggeschwenmut worden. Beim Spiralengange der wissenschaftlichen Entdedungen ist es möglich, daß sie jetzt aus der Flut wieder anttanden."

Für das Tier- und Pflanzenreich sind die Scheidewände längst gefallen. Wer die hübiche Broichüre von Krof. Dr. Gustav Haberlandt "Die Sinnesorgane der Pflanzen") gelesen hat, wird seinen Schlusworten zustimmen, daß dasjenige, was das Tier- und Pflanzenreich im tiesstem Grunde zu trennen schien, eben die Sinnesorgane, dank hundertsäbriger Foricherarbeit zu einer weit umspannenden Priide geworden ist, die beide Breiche verbindet. Wer weiß, was uns die Zukunst noch über den Zusammenhang zwischen allen drei Reichen der Natur für überraschende Aufflärungen bringen wird?

Die eigenartige lebensähnliche Organisation der Kristalle, mit der befannt machte, regt Benedift gu folgender Be-"Es gab," fagt er, "eine lange Beidichtsepoche, tradituna an. die Menichheit bon dem großen Bahn befangen mar, daß die Erde Sas Bentrum der Welt sei, und nicht mahnartig ift gewiß die Ansicht, daß bloß die Erde Lebewesen beherberge. Daß fie jum Beispiel auf der Oberflache der Conne gang anders gestaltet fein muffen, als die unfrigen, ift felbstberftandlich. Für die anderen Simmelsforper bat man fich diefen Bedanken bereits gurecht gelegt, und es wurde wenigstens ein periodenweises Leben angenommen; man muß dann annehmen, daß entweder jedesmal Generatio spontanea cintritt, oder daß die Fortpflanzungs. feime die fterile Beit iiberdauern."

In energijder Beije nimmt er gegen den Bitalismus Stellung,

<sup>\*)</sup> Leipzig, D. Barth. 1904.

der die obenerwähnten grundlegenden Forschungen Schroens vom Leben der Kristalle mit Absicht zu überschen scheint. Er meint, es wäre verwerklich, solche Dinge abzunrteilen, ohne sie selbst geprüft zu haben.

Sprechen alle diese Tatjachen dafür, daß es einmal gelingen wird, zu einer mechanisch-materialitischen Auffassung des ganzen Lebens zu gelangen, so verstärtt sich dieser Eindruck soft zur Gewißheit, wenn man sich mit Lust und Liebe in die weitausgreisende allgemeine Biologie von Kassonis (W. Kerles, Wien) vertiett.

Im Gegensat zu den bisherigen katabolistischen Anschaumigen vertritt er mit großer Sachkeuntnis und sehr viel Glüst den Metabolismus. Er zeigt, daß alles Leben im und durch das Protoplasma vor sich gehe, daß alle Nahrungsstoffe, die wir aufnehmen, zuerst zu Protoplasma verwandelt werden, und daß Ausban und Bersall des Protoplasma die Grundlage des Lebens sei.

Aber gerade das Beisviel Raffowit' ift geeignet, die Mittel zu beleuchten, mit denen die Bitalisten arbeiten, wenn sie die medianische Theorie erichüttern wollen. In der ichon erwähnten Arbeit Ed. v. Sartmanns "Aber, die Abstammungslehre feit Darwin" wird Raffowit als entichiedener Geaner des Darwinismus angeführt, wodurch der Schein erwedt wird, er stebe dem Bitalismus freundlich gegenüber. gerade das Gegenteil ift der Fall. Raffowit ift ein Mechanist von reinstem Baffer, und wenn er auch gegen den Darwinismus oder vielmehr gegen feine Abertreibungen durch Beismann zu Felde gieht und dem Lamardismus den Borgug gibt, fo fteht er gang auf dem Boden der Defaendenalebre, Die, mon fann es rubig behaupten, beute etwas Selbitverständliches und man jollte glauben, nicht Erschütterliches ist. gehört viel Parteilichfeit und großer Mut dagn, wenn man noch jest das Bejet von der Ronftang der Arten festhalten will, wie es Benedift vielleicht gum Erstaunen der meisten Biologen bor furger Beit in einem Feuilleton der "R. F. Preffe" anläglich der Beiprechung des Buches von Rich. France "Die Weiterentwickelung des Darwinismus" getan hat. France neunt in diesem Buche mit Recht die Entwidelungslehre ein unger. ftörbares But der Biologie, und diese werde fich für alle Zeiten an den Namen Darwins anknijvfen. Die Erkenntuis von der richtigen Stellung des Menichen in der Natur fei das Berdienft des Darwinismus. Demgegenüber fei es von feiner Bedentung, wenn einiges von dem alten Darwinismus unhaltbar geworden ift. Es fei doch undentbar, daß diejer fühne Bau von Tatjachen und Supothejen nicht das Schickfal aller menichlichen Errungenschaften geteilt batte: Das Wiffen und Konnen feiner Beit an befruchten, daß es Soberes leiften fonne und den Ausgangspuntt iiberrage.

Wir erjehen aus all den vorherboschriebenen Berken das eine, daß die bisherigen Grenzen, die zwijchen Leben und Tod gesetzt wurden, nur icheindar sind, daß es vielleicht in der Natur keinen Tod gibt, höchstens eine Berschiedung der verschiedenen Lebenssormen untereinander. Wir haben serner gesehen, daß von allen modernen Forschern ein Prinzip als die wesentliche Triebkraft des Lebens erkannt wurde, es ist dies die Oberschiedung Das erscheint auf den ersten Blid geradezn verblüffend. — Auf Spannung und Entspannung, auf so einsache Brundskröfte joll sich alles Werden und Bergeben zurückführen lassen?

So sonderbar es flingt, die Erflärung icheint uns zu einsach. Und doch, sind wir nicht auf einem Frewege, wenn wir das große Rätsel der Natur nur auf somblizierte Weise lösen wollen? Hat Dr. König vielleicht mit seiner "Entstehung des Lebens auf der Erde" nicht eine große Entbechung gemacht, indem er nus einen einsachen Schlüssel zum Verständnis der somblizierten Voradung gegeben hat?

Und scheint nicht all das, was Roux, Beneditt, Quinde ausgeführt haben, seine Ansicht zu bestätigen?

Auch ohne die Aunahme einer Lebensfraft, ohne das wissenichaftliche Mäntelchen des Vitalismus, scheint man doch dis zu einem gewissen Berständnis dieser Lebensvorgänge gefommen zu sein. Was die Zufunst noch bringen wird, wer weiß es? Eines, scheint mir, wird nie gelingen, die Entstehung des Bewußtseins auf mechanische Weise zu erstären, respective sene Studen, wo sich Spannung und Entspannung in Bewußtsein berwandelt; deshalb muß man noch nicht in beller Verzweislung zum Vitalismus greisen, nm sich ein Nätsel durch ein zweites lösen zu helsen. Schon arbeiten namhafte Forscher an der Lösung dieser wichtigen Jusammenhänge, und speziell auf Kassovit's. Kand seiner Biologie sind wir sehr begierig. Wird er der Wessias sein, der die heißerzsehnte biologische Wahrheit bringen nird, der uns zeigen wird, wie das Bewußtsein aus mechanischen Kräften entsteht, auf welcher Stufe des Lebens das Verwußtsein einsetzt

Prosesson Dr. Franz Lukas\*) bat etwas ähnliches in seinem sleißigen Buche "Psychologie der niedersten Tiere" versucht. Ban Psychologie ist allerdings im Buche wenig zu sinden. Wenn wir von Bewußtsein der Tiere sprechen, so stellen wir nus unwillsürlich dieses Bewußtsein mit unserem eigenen Bewußtsein vor, wir supponieren gewissermaßen den Tieren ein Menichenbewußtsein, und das ist die große Schwierigkeit der ganzen Frage, über die auch Lukas absolut nicht hinanskommen kann. Es muß für jedes Tier, sede Etnse des menichlichen Ledens eine besondere Form des Bewußtseins angenommen werden, die wir aus dem Grunde nicht begreisen, weil sie sür unserem Bewußtsein nicht zugänglich ist. Das Bewußtsein der einsachen Belle, der Amöbe, decht sich vielleicht mit dem Begriff Leden, wie ich es

<sup>\*)</sup> Wilhelm Braumüller, Wien, 1905.

nach den Forschungen Schroens nicht einmal den Kristallen in diesem Sinne — Bewugtsein als Leben gedacht — absprechen möchte.

Es wäre also das ganze Leben eine grandiose Stala von vericisedenen Bewußtseinszuständen, von der Ursorm der Oberstächenspannung angefangen dis zu den höchsten Formen menicklicher Selbsiherrlichkeit. Spannung und Entspannung der Zellen wäre gleichbedeutend mit Ladung und Entladung von Reizen; und auf Reize lassen sich sämtliche Reaftionsformen der organischen und anorganischen Natur unschwer zurücksibren.

Der Neovitalismus icheint jeht die herrichende Mode der Naturwissenschaft zu werden, gewissermaßen das Dekadenteutum der Biologie, die ohnmächtig, auf mechanischem Wege eine Erklärung zu finden, sich mit dem Gedanken tröstet, die Erklärung jei überhaupt nicht zu finden. Doch vieles bleibt der Zukunit vorbehalten. Seit Dubois-Nenmonds resigniertem "Ignorabinuss" hat die Wissenschaft ungeahnte Fortickritte gemacht. Wer weiß, was er heute sagen würde, wenn er die neuesten Vorschungen der Mechanisten in sein Calcill stellen könnte, wenn er die "Magemeine Biologie" von Kassowis geleien hätte.

Langfam aber sicher ringt sich die Wissenschaft zum Verständnis des Lebens durch. Hür die Ungeduldigen und Steptifer ist der Neovitalismus eine ebenso befriedigende Arbeitsbypothese, wie der alles wissende Monismus Haedels, von dem ich mit Absicht so wenig gesprochen habe, weil ich ihn als befannt voranssehre. Die Geduldigen und im Sinne der Wissenschaft Kläubigen warten, ohne die Hände in den Schof zu legen. Sie arbeiten für die Julunit.





## Reise des Prinzen friedrich Leopold von Preußen durch die Mongolei.

Mai 1905.

Don

v. Word.

- Pefing. -



urz vor der sechsten Station Dichagostai haben wir die politischen Grenzen der Provinz Chibsi endgültig passiert, um dann noch zwischen der sechsten und elsten Station

den änhersten Nordzipsel der Provinz Shansi zu durchschneiden. Und obwohl wir schon seit zwei Tagen durch Mongolensand und Mongolensteppe gereist sind, wird es doch erst jett augenfällig, daß wir das Land der mongolischen Nomaden betreten haben: chinesische Sprache und chinesische Lebensart bören völlig auf. Bon nun an begegnen wir keinem Flecksen bebauten Landes mehr und keinem, wenn auch noch so ckenden Hause. In Titlistal batten wir zum letzten Male in einem allerdings recht dürstig auß Lehm ausgesühren Hause geschlasen. Aber vor dem Hause hatten schon die für das Nomadenseben der Mongolen so charafteristischen, Jurten genannten Filzzelte gestanden.

Eine folche Jurte, die von nun an unfere einzige Behansung bilden sollte, ist für Himmelsstriche, in denen Kälte, Wind und Trockenheit, wie in der Mongolei, überwiegen, wohl die praktischste bewegliche Wohnung, die man sich ausdenken kann. Sie besteht auß Filz und Spalierholz. Ersterer wird in der ganzen Wongolei auß Bollresten gearbeitet. Das Spalierholz fommut auß den bewoldeten nördlichen und nordwesstlichen Teilen der Mongolei. Die einzelnen Teile der Jurte sind zunächst verichiedene Stücke zusammenschiebbaren Spalierzaumes. Die einzelnen

danmenstarken, etwa zwei Meter langen Stangen sind in etwa 20 Zentimeter weiten Abständen durchlocht und mit durch diese Löcher gezogenen Lederriemen so aneinander gebunden, daß sie ein zusammenschiedbares Gitterwerf bilden. Die einzelnen Stück werden saft senkrecht so aufgestellt, daß sie einen gewöhnlich zirka 31/2 Meter im Durchmesser messenden Kreis bilden und nur eine etwa meterbreite Sifnung lassen, in die ein sertig gesügter, etwa 1.20 Meter hoher bölzerner Türrahmen eingesetst wird.

Dies sind die Wände der Jurte. Das Dach der Jurte besteht aus einem aus demsellen Staketenholz gesertigten Gegenstand, der genau wie das Gestell eines Regenschirmes, aber ohne den Mittelstod, mit zusammenklappbaren Spreizen gebildet ist. Die Spreizen treffen jedoch nicht in einem Mittelpunkt zusammen, sondern sind an einem etwa 3 Juß weiten Holzkraus beweglich besessie, sondern sind an einem etwa 3 Juß

Dieses Regenichirungestell wird auseinandergespreizt und auf die Spiten des freisrund aufgestellten Staketzaunes aufgesetzt. Zu allen Beseiftigungen und Berbindungen sämtlicher Holzteile dienen lediglich bünne Lederstrippen.

Die höchstens 30 Pfund wiegenden Holzteile stellen das Gerippe der Zurte. Auf dieses Gerippe werden nun Flizdesten se nach Belieben in einsacher, doppelter oder gar dreisacher Lage aufgelegt und mit aus Kamelhaaren bereiteten Stricken seizigender Lage aufgelegt und mit aus Kamelhaaren bereiteten Stricken seizigendent Lage dussichnitt im Tach, über den man mit Stricken eine sestangen Mappe aus passend geschnittenen Filz ziehen kann, und die Türössung, die man mit einer am unteren Ende beschwerten dicken Filzdeste zuhängt. An Beweglichseit leistet diese so plump und schwer ausschende Behansung das denkbar Mögliche. Ausgeschlagen kann sie, wie ich mich überzeugt habe, von gewandten Leuten in fünf Minnten werden. Paßte unsern Führern die Lage einer sertig dastehenden Zurte nicht, so schieben Annegolen in das Innere derselben. Diese packten die Junenwände an, hoben auf Kommando die ganze Aurte in die Höhe und trugen sie dorthin, wo es den Kilbrern gesiel.

Zusammengepaak können nach der Behauptung der Mongolen drei bis vier Jurten auf einem Kamelsrücken Blat finden. Dem Gewicht nach ist dies wohl leicht möglich. De es aber die Größe der Stücke erlaubt, davon habe ich mich durch Angenschein nicht überzeugen können. Die Anichaffungskosten einer gewöhnlichen Jurte sind gering: mir wurden als Gesamtpreis für die gewöhnliche Jurte 15 Zaels (etwa 40 Mark) genannt. Durch Berwendung besseren oder seineren Materials, vielsacher Filzlagen, einer Solztüre usw. können die Kosten auf mehr als das Zehnsade steigen.

Das Innere einer Jurte bietet dem, der fich daran gewöhnt bat,

einen äußerst wohnlichen, gemütlichen Aufenthalt, den er dem in einem schlechten chinesischen Lehmbause weit vorziehen wird. Im Mittelpunkt des inneren Kreises ist der Teuerplat, ein etwa 11/2 Jug hobes, aus Gijenftaben gefertigtes rundes Weftell, das gerade unter dem freisformigen Ausschnitt im Dache, der Fenfter- und Rauchabzug gleichzeitig bildet, befestigt ift. Un der Band ringsbernm steht der Familienbans. rat, bestebend aus bemalten Truben und Riften, unter denen eine, und awar die gegeniiber der Tür befindliche, fast stets als buddhistischer Sausaltar primitivfter Gorte hergerichtet ift. Der ichmale, übrigbleibende Raum ist mit Filz und Fellen ausgelegt und auf ihm gruppiert sich, mit gefreuzten Beinen ums Jener sitend, die Mongolenfamilie. Die Frauen haben speziell die Anfgabe, das Keuer zu erhalten; sie schleppen alle halben Stunden einen großen Rorb voll Argnll, das ift getrochneter Pferde- oder Kuhmist, herein und speisen daraus unaufhörlich das hochaufflammende Teuer, mit den Banden jedes nene Stud forgfältig gurechtlegend. Der beißende dide Rauch des raid brennenden Düngers erfüllt wie einen Ranchfang den oberen Teil der Jurte und macht es unmöglich, den Ropf über Meterhöhe über den Erdboden zu erheben. Der Ausschnitt im Dach aber gewährt guten Luftabzug, so daß der untere Teil der Jurte verhältnismäßig frei von Rauch bleibt. In der furzen Beit im Sommer, in der es warm ift, wird der Herd entfernt, und wenn es wirklich einmal beiß ift, fann man die außeren Filgbeden einen Jug breit über bem Erdboden emporichlagen, fo daß der Luftzug über den Gugboden durch das Relt ftreicht. Bei reichen Mongolen habe ich Inxurioje Ginrichtungen des Juneren der ihnen als Wohnung dienenden Jurten gesehen, in denen die Wände mit seidenen Stidereien bebanat, die Aukböden mit Kamelhaarteppichen bedeckt waren und gegenüber der Tür ein mit seidenen Politern belegter Diman ein Trittel des Beltes ausfüllte. Die unverfälichten Mongolen bis zur höchsten Klaffe ziehen die Jurte jeder festen Wohnung bor, und in den Residenzen mongolischer Fürsten findet man zwijchen chinefijch gebanten Sanfern ftets Jurten, die den Fürsten als Bohung dienen, während die Säufer nur als Gafträume benutt werden. Durch Aneinanderbauen bon mehreren, drei bis fünf, Jurten, die an den Berührungspunften durch Türen verbunden werden, läßt fich eine Alucht von Räumen ichaffen, die ein gang behagliches Wohnen ermöglicht, jobald man sich erst daran gewöhnt hat, daß man durch die Türen nur tiefgebiidt hindurchfriechen und überhaupt nur in der Mitte des Beltes aufrecht steben fann. Brennt allerdings das Fener, jo muß man auf das Aufrechtstehen überhaupt verzichten und es lernen, sich im Anien zu maichen und anzugiehen.

Auf unserem Wege von der achten Posisiation bis Kiachta, vom 8. bis 23. Mai, haben wir mit Ausnahme von einem Tage in Urga ausschließlich in Jurten gewohnt; wenn wir in Kiachta die für uns vorbereiteten europäischen Logierräume mit einem Gefühl der Erlöhung begrüßten, so waren an diesem Gesühl nicht die mongolischen Jurten schuld, sondern die vielsachen anderen Unbequemlichkeiten, die die Reise mit sich brachte.

Die größte dieser Unbequemlichfeiten war die oben bereits geschilderte Qual des Fahrens in Karren. Welche Anforderungen die rasche Fahrt über unedenes Terrain an das Karrenmaterial stellt, bewies uns der Zusammenbruch des ersten Karrens, den wir nach dreitägiger Bennhung als verbrancht in der 9. Station zurücksassen unsten. Dieses erste Opjer, von dem ich retten ließ, was an branchdaren Teilen zu retten war, ist nicht das einzige geblieben. Bon 21 Wagen haben im aanzen nur 18 die Reise dis Kiachta überdauert.

Wir legten am 8. Mai, ständig gegen einen unangenehmen Nordwestwind ankämpsend, desi Stationen zurück. Die mittelste — zehnte — Eration, Ulan hada, liegt am Südostabhang des Ulanhadagebirges, eines langgedehnten Higs ankämpsenden den Mongolen wegen seiner aus gelbem Ries emporragenden blendendweisen Kelsen berühmt ist.

Die Weiden am Fuß dieses Gebirges gesten als ausgezeichnet und die dort lebenden Mongolen infolgedessen als besonders wohlhabend.

Der Weg zwijchen Ulan hada und Bomba, der elften Station, in der wir die Racht zubrachten, ist insolge seines bergigen und steinigen Charafters für den Karreninsassen beschwerlich.

Am Worgen des 9. Mai wedte uns ein flägliches Wehgeschrei aus dem Schlaf: uniere aus Kalgan mitgekommenen antlichen Begleiter ließen durch ihre Leute in höchst immarischer Weise sämtliche Wongolen durchprügeln, die sür die Ordnung in der Station verantwortlich waren.

Unser chinesischer Noch hatte beim Erwachen seinen Pelzmantel vermist, und man hoffte auf diese Weise den Täter berauszubekommen. Die Beamten klagten sehr über die Unzwerkössische und Berlogenheit der Mongolen in diesen Gegenden, die ganz im Gegensatzu der gutmütigen Ehrlichteit der Kalcha-Mongolen stünde.

Die Weiden werden allmäblich ichlechter, immer größer werden die bervortretenden fiesigen Stellen und immer dürftiger die Grasbisschel. Wir passieren die Stationen Share hada, Bulutai, mit der der zweite Abschmitt der Bossprache beginnt, und bleiben zur Nacht in Ulan hudut, der vierzehnten Station. Zwischen Pulutai und Ulan hudut haben wir zum ersten Wase den Anblick einer absolut geraden Horizontslinie rings nun uns hermu, ohne daß die geringste Erhebung oder der fleinste Strauch die glatte tellerartige Fläche der Steppe unterbrickt. In dem in der Näbe von Ulan huduf wieder welsig werdenden Gesände ist Neichtum an Wild, der alsen Antslopen, die wir in Herden von sechs bis dierzig Städe der Stape auf diese Antilopen (jog. Tieren-Antisope) ist außerordentssich missiam. Es ist mit niemals gestern-Antisope ist außerordentssich missiam.

Der Charafter der Gegend zwijchen Ulan huduf und der siedzehnten Station Aula huduf bleibt der der welligen Steppe. In der Mitte zwijchen den beiden Stationen zieht sich das sandige Flußbett des Shara Muren hin, das im Mai vollkommen ausgetrodnet war. Im Juni fand ich au der Stelle, wo der Zug der Posititraße das Flußbett kreuzt, ein dürftiges Minusal, das ich nach Nordosten hin auf zirka 5 Kilometer verfolgte. Dort versiegte es völlig, und obwohl ich dem immer undeutlicher werdenden Flußlauf noch etwa 15 Kilometer weiter solgte, konnte ich weder ein Wiederauftauchen des Waliers, noch den See sinden, den die meisten Karten als Mündungsdecken des Shara Muren etwa 15 Kilometer von der Posititraße entsernt einzeichnen. Weine mongolischen Führer von der Vosstiraße entsernt einzeichnen. Weine mongolischen Führer von der Station Shara Muren behaupteten, von der Erstenz eines Sees in jener Gegend niemals gehört zu haben.

Den gauzen Tag des 10. Mai über wurden wir von Staubwind, ber uns entgegenblies, ftarf behindert.

Die Sinförmigkeit der Steppe macht den Marich überaus eintönig. Steinige Högelketten wechseln ab mit weiten, tellerartigen Sbenen, in denen nichts den Blick seiselt. Das Pierdematerial beginnt schlechter zu werden. Die Mongolen klagen über jahrelange Trockenheit, die in weiten Laudstrichen seit langem jedes Bachstum verhindert. Wir legen am 11. Mai drei Stationen und am 12. Mai vier Stationen zurück. Auf dem ganzen langen Wege brachte die einzige Kowechselung im eintönigen Ginerlei der Steppe ein großer Tempel, der neben der zweische

undzwanzigiten Station, Tolaibuluf, liegt. Es ist ein umfangreicher, aber uninteressanter Tempelbau im typischen chinesischen Stil. Etwa 3 Li von der Station entsernt ist eine gute Quelle, genannt Ma-paochiian, die "von einem Pferde aus dem Voden geichlagene Quelle". Man erzählt, daß das Pferd des Kaisers Kaughsi auf dessen berühntem Zuge nach lurga mit dem Huf den Fessen an jener Stelle aufgeichlagen habe, aus dem sosjort eine Quelle hervorgesprudelt sei. Der Tempel ist zum Andenken an Kanghsie errichtet.

Mohor Gashun, die vierundzwanzigste Station, in der wir die Racht zum 13. Mai zubrachten, bildet den Aufang des dritten Abschnittes der Posititraße, des Godi-Abschnitts. Die Mongolen rechnen die eigentliche Gobi, von den Chinesen Hanhai, das trockene Meer, genaant, auf der Route Kalgan-Urga von Mohor Gastun die Sairussu. Dem Charafter des Landes nach ist diese Rechnung zutreffend. Schon von der zwenzigsten Station an beginnt das Gras immer mehr zu verschwinden, und hinter Mohor Gashun, das selbst an einer einzigen grünen Dass gelegen ist, sehen auch die spärlichten Grasbülschel. Von da andie Sai russu umgibt uns lediglich gesber grobsörniger Sand.

Ter tagelange Marich durch diese furchtbare Einöde hat etwas unendlich trossloses. Haft jedes organische Leben hat aufgehört. Die einzigen Tiere, die man in den steinigen Höbenzügen blitzschnell über den Sand eilen sieht, sind kleine graubraume Sidechsen. Auf der gelben endlosen Fläche taucht ab und zu ein weißer Kunkt bervor, das Gerippe eines gefallenen Pferdes oder Kamels. Die flimmernde Lust vor uns malt uns voeite spiegesglatte Seen vor, die in nichts zerrinnen, wenn wir uns ihnen nähern; sie verzerrt die ein vaar hundert Meter vor uns fahrenden Karren in turmbohe Kolosse und die mongossischen Kamelreiter in spukhafte Mickungestalten mit ganz dünnen, schlotternden Beinen und langen dürren Sässen, auf denen ein wacksluder Kopf sigt.

Auf einem fünftägigen Marich durch den mittelsten Teil der Mongolei sind wir nur zwei Reisenden begegnet. Es war dies ein mongolisches Ehepaar, das nach Urga reisen wollte. Frau und Mann ritten kleine Ponns; jeder von ihnen sührte ein Kamel, das das Neisigegehäcktug, am langen Nasenriemen mit sich. Sonst haben wir keinen Menschen gesehen. Mongolenzelte baben wir außerhalb der Poststation nicht demerkt. Wie eine Fata Morgana wirft von sern gesehen ein großer, in tibetanischem Stil erbauter Tentpel, der bei Aberschene eines Höhenzuges vor der Station Hondich dem Neisenden plöglich aus dem gelben Sandnucer in blendenden Farben entgegenlenchtet. Es ist ein ausgedehnter Kompler, der mit einer großen Anzahl kleiner Tempelgebände, die jedes einen Tempel sür sich bilden, bebaut ist. In der trostlosen Sindde, in der sie sich erbeben, wirken die an sich siedinen Forben besonders präcksig. Die Manern sind weiß mit nach tibetanischer Art

eingelassenen bunten Solgfenftern; ein reich gemalter Fries bildet die Mauerkrone. Die Dacher find ans gelben Biegeln. Die an langen Striden bor bem Eingang gu jedem Tempel aufgehängten, im Binde flatternden Gebetstreifen aus weißer und gelber Leinwand bringen noch mehr Leben in das Bild. Das Innere der Tempelhallen ift in feinem Salbdunkel äußerft ftimmungsvoll. Sunderte von reich beftidten gelbfeidenen Gehängen, bon der Dede berabhängend, verhüllen das Bild des Buddha, das in einer abgetrennten Altarnische an der Sinterwand aufgestellt ift. Rur ein ewig bor dem Bilbe brennendes Lämpden berrat bem Gintretenden den Standort des Bildes. Dide tibetaniiche Teppiche auf dem Jugboden dampfen jeden Laut, die feierliche Stille wird nur ab und zu unterbrochen von dem tiefen fummenden Ton einer Glode, die der dienende Lama bei jeder Verrichtung eines Gebets anichlägt. In der Tempelniederlaffung wohnen in ringenm liegenden, meift überaus schmutigen Jurten etwa 100 Lamas. An Frauen, die meist noch fcmutiger als die Männer find, fehlt es ihnen nicht.

Die Lamawirtichaft, Die fich auf der Ralgan-Riadita-Route bier jum erften Male in ihrer widerwärtigen Form zeigt, ift der Arebsichaden des mongoliichen Bolfes, an dem es langjam, aber ficher zugrunde geben wird. Ein gutes Drittel der Bevölferung besteht aus Lamas. Beiraten ist ordinierten Lamas untersaat, aber ankerhalb der aroken Lamazentren tun die Lamas in dieser Sinficht, was ihnen beliebt. Tropdem ist das Eintreten von einem Drittel der Bevölferung in den geiftlichen Stand, das von der dinefischen Regierung febr befördert wird, ein ficheres Mittel, jeden Bevölferungszuwachs zu verhindern. Es dient ferner dazu, Die Entwidelung der Nation abiolut bintaugubalten. Jeder Lama, der bei faulem Nichtstun im Tempel sein behaaliches Auskommen auf Kosten feiner nicht geiftlichen Landsleute führt, ift naturgemäß ein Feind jeder Beränderung des derzeitigen Buftandes. Der Ginfluß diefer auf außerft niedriger Bildungsftufe ftebenden Lamas auf die gefamte Bevölferung ift ein ankerordentlich großer. Das gelbe Gewand des Lamas macht den Trager eo ipso jum Berren feiner Bruder. Der Andrang gur Aufnahme in die Tempel ift daber auch ein fehr bedeutender und ftets madiender. Man wirft der dinchischen Regierung wohl nicht mit Unrecht bor. daß fie feit der Unterwerfung der frijber so unruhigen Mongolenftämme die Niederhaltung und allmähliche Aufzehrung der mongolischen Nomadenstämme durch das Mittel des Lamaismus systematisch betrieben habe. Daß das Mittel wirksam sei, kann man nicht bestreiten. Db die Berfolgung des gedachten Biels staatsmännisch klug ist, muß man jest ftarfer denn je bezweifeln.

Ein großer Teil der Lamas lebt nicht danernd in den Tempeln, sondern den größten Teil des Jahres in der Seimat. Diese Leute machen sich dann immerhin niislich, gleich den anderen, und wir hatten unter den Postreitern stets eine große Anzahl Lamas, die sich durch ihre gelben oder roten Röce vor den anderen auszeichneten.

Bon Mohor Gashun aus macht sich der Pferdemangel unangenehm fühlbar und verlangsamt nicht nubedeutend unser Borwärtskommen. Bon unseren 14 Karren können nur vier voll mit Pferden bespannt werden, die anderen erhalten Borspann durch Kamelreiter. Für jeden Karren sind vier bis sechs Kamele notwendig. Die Bespannung ist die gleiche wie die mit Pferden, nur wird die Zugkange mit ihren Enden der Bequennschteit halber nicht auf den Sattel — derselbe ist wie bei den Bonns — gesegt, sondern zwischen Sattelsnopf und ersten Höcker.

Die Kamele sind im Trab mindestens ebenso schnell wie die Ponys. Sie können jedoch in der wärmeren Jahreszeit eine schnellere Gangart nicht lange vertragen, da sie sosort schlapp werden, wenn sie in Schweiß kommen. Die Tortur sir den Karreninsassen ist dei Kamelbeipannung verdoppelt, einerseits durch die hohen Trabbewegungen der Kamele, die der Karren mitmacht, andererseits dadurch, daß die Stride, an denen der Karren nämgt, der Höhe der Kamele entsprechend, verlängert sind und der Wagen insolgedessen noch weit mehr Spielraum hat, hin und her zu stiegen. Wir legten am 13. Mai daher nur zwei Stationen zurück und sibernachteten in Vilgosu, der sechsundzwanzigsten von der sinstnudzwanzigsten von der sinstnudzwanzigsten von der sinstnudzwanzigsten Station Etation Er aröste auf der ganzen Strees (120 Li).

Die Märsche des 14. und 15. Mai, bei denen wir jedesmal über elf Marschstunden machten, brachten uns durch das schlimmite Stick der Wüfte Gobi bis an ihren nördlichen Naud. Es kostete außerordentliche Anstrengungen auch von seiten unserer zwei mongolischen Begleiter aus Kalgan, unseren Wagenzug mit den unzureichenden Bespannungsmitteln in dieser Schnelligkeit vorwärts zu bringen.

Wir passierten am Nachmittag des 15. Mai die Station Sairussen, wo der dritte Abschütt der Possistraße endet und sich die Straße nach Miassintai abzweigt. Ein kleiner Holzempel liegt an der Station, in dem eine Anzahl Lamas, die aus Urga berbeigerusen waren, um für das ausgedörrte Land um Regen zu bitten, einen Holzensten worfen wollsichten. Anch in der eigentlichen Gobi gibt es in einzelnen Einsenkungen Weidepläte, die unter den Wongolen sogar den Rus besonderer Futterkraft genießen. Aber nach den Erzählungen der Leute war seit dem drittletzen Sommer in der Gobi kein Kegen mehr gefallen, und die wenigen Weidepläte waren daßer auch berdorrt. Trotzem habe ich gerade in der Gobi in sandigen Flußbetten an Stellen, die durch Felsen der Dem Eturm geschilct waren, unerwartet vereinzelt schöne Käume gefunden, die im Juni in vollen Laubschmack und fielden Aus die Keilen bie im Kuni in vollen Laubschmack kräuklein, und in den versaudeten Ausgedien kand in den versaudeten Kunfreis gedien nicht das einzigste Kräuklein, und in den versaudeten Kunschten konnte seit undenklischer Kunschen Basser mehr ge-

flossen sein. Aber das Grundwasser steht überall in der Wüsse Gobi sehr hoch. Die Brunnen bei den Poststationen hatten itren Wasserspiegel meist school. Die Brunnen bei den Poststationen hatten itren Wasserspiegel meist school der France. Das Wasser and diesen Brunnen war allerdings überans schlecht, und es wurde noch verschlechtert durch die schr schwunzigen Gefäße, in denen es die Mongolen heranbrachten oder abkockten. In der Regel hatte es eine Farbe wie mittestarker Tee, die wohl in der Hauptsache von dem darin enthaltenen Stand herrührte. Dann aber hatte es siets einen abscheulichen Geruck und Geschmack nach Hauptschler, in denen sie Wongolen in denjelben Geschen ind Geschmack nach Hauptschler holen oder abkocken. Wir haben versucht, das frisch aus einem Vernmen geholte Wasser durch einen Berkeseldbsilter zu pressen; der es danerte eine volle halbe Stunde, ehe diese Prozedur nur mit einem Wassesse voll Wasser bestde unt, und wir gaben es insolgedessselsen Wangel an Zeit bald auf.

Bei der Station Sjutchi, in der wir die Racht vom 15. gum 16. Mai zubrachten, betraten wir das Gebiet der Ralcha-Mongolen, das fich zwischen Gobi und fibirischer Grenze und Kalchafluß girfa 1600 Kilometer bis zum Bebiet der Ralmuden nach Beften erftredt. Ralchas, als dem inpijchiten und angejehenften Stamm der Mongolen, lohnt es fich, fich etwas eingehender zu beschäftigen. Gie haben fich, da fie fpater unter dinefifche Berrichaft tamen, als die Stamme der inneren Mongolei füdlich der Gobi, auch eine etwas größere Selbständigkeit als dicie bewahrt. Gingeteilt werden fie in vier große Stämme oder Abanate, bon denen drei auch bente noch von erblichen Abans beherricht werden. Die vier Mbanate find wieder eingeteilt in insgesamt 83 Banner, deren jedes unter einem vom Stamm gemählten und vom Befinger Sof investierten Dzassaf steht. Die Khans wie auch die meisten Dzassafs leiten ihre Abfunft vom Dichingisthan ber. Bon den vier Abanaten fteht das Tietien Abanat (23 Banner) und das Tuibetu Abanat (20 Banner) unter der Kontrolle des chinesischen Residenten in Urga, und das Daaffaktu Ahanat (18 Banner) sowie der Sain-noin-Stamm (22 Banner) unter der Kontrolle des dinesischen Militärgonverneurs von Miaffutai. Die Rhans der Ralcha-Stämme bezengen dem Soje in Befing ihre Abhängigkeit durch den jährlichen Tribut der Chinpai, der "nenn Beigen", bestehend aus acht weißen Bonns und einem weißen Ramel. Es entiprach ber Tendeng der friedlichen Eroberung der Mongolei, die die Mandichudynastie von der Zeit ihrer Begründung an betätigt hat, daß sie im 17. Sahrhundert Gehälter, mit 2000 Taels für einen Prinzen anfangend, für alle mongolischen Edlen festsette und im Anfang auch zahlte. joll diese Gehaltszahlung ichon seit langer Beit eingestellt sein.

Die Kalcha-Mongolen felbst bilden in ihrem Angeren, in ihren Sitten und ihrem Charafter den Tupus des echten mongolischen Nomaden.

Ihre Figur ift von mittlerer Broge, derb, fnochig und ichwerfallig. Die Gefichtszüge meift breit und mit gutmutigem Ausdrud; ftarke Badenfnochen, geschlitte schwarze Augen, normaler Mund mit fast stets blendend weißen gefunden Babnen. Die Bewegungen find langfam und edig. Der Gang jedes Mongolen in jeinen unförmigen hoben Lederstiefeln ift der eines Matrofen auf ichwankendem Ediff. Er haft das Laufen und bat es nie recht gelernt. Im Geiprach ift er lebhaft, geschwätig, laut und ftets Inftig. Ich habe nie bei einem Ralcha-Mongolen ein bojes ober trauriges Beficht geichen. Sober Stebenden gegenüber ift er febr unterwürfig, und die Chinesen verstehen, diese Eigenschaft bei ihm zu fordern. Bor dem Pringen Friedrich Leopold machten alle Polizeidireftoren zur Begrifgung "Rotau", indem fie auf die Anie fielen und, ihren langen Rock bor fich auf der Erde ausbreitend, dreimal mit der Stirn den Boden berührten. Gur feine Stimme fennt er feine Entfernungsgrengen. Sanfig bort man Mongolen fich auf hundert Meter Abstand und mehr des längeren unterhalten.

Ceine Rleidung besteht fast ausschlieglich aus Schafpelgen. Mur in gang wenig Boden im Commer vertaufcht er die Pelze mit chinesischen wattierten Leinenröden. Der Schnitt der Kleidung ift dinefijch: der auf der rechten Seite gefnöpfte lange Rod. Rur Die Stiefeln, Die der Chinese stets ans Ind gearbeitet trägt, fertigt fich ber Mongole aus Leber an. Auf gute Stiefeln halt er besonders viel. Und boch find diefe unformigen Jugbefleidungen, in deren Edigte er neben Pfeife und Tabaksbentel noch alles andere stedt, was er anderswo an seinem Körper nicht unterbringen fann, absolut ungeeignet zum Laufen. Beionderen Wert legt der Mongole, Mann wie Frau, auf die Ropfbededung. Benn er es sich irgend leisten kann, so trägt er eine große Müte aus Ruchspels mit lang herabhängenden roten und gelben Seidenbändern. Bürtel bat er unbedingt ein Steinfenerzeng und einen langen, baufig recht biibid gearbeiteten Dold in Scheide hangen, an dem in der Regel gleich Efftäbehen befestigt find. Baffen, falls man nicht ben Dolch als folde ansehen will, trägt der Mongole für gewöhnlich nie, Fenerwaffen find, abgesehen von alten Anntenflinten in der Sand von Jägern, nicht im Befit der Mongolen.

Dem Charafter nach ist der Kalcha-Mongole ehrlich, gutmütig und nicht gerade blöde. Er ist aber auch sichgerlich ohne alle Initiative und reichsich träge. Wirkliche Arbeit kennt oder schätzt er uicht. Seinen Unterhalt findet er vorläufig noch in ansreichender Weise durch Viebzucht. Und diese macht ihm so gut wie keine Arbeit. Das Hirtengeschäft besorgen nur die ärmsten Mongolen. Die Besitzer der Hernenschäftst mit der Seeraussicht. Sie beringen ihre Zeit hin mit Keiten und Besuchen bei Freunden. Ihre Frauen besorgen wöhrend dessen im Haute das Geschäft des Melkens der am Morgen eingetriebenen Herden. Sie

verarbeiten die Mild gu Butter, gu Raje und Rajefuchen, fie fliden die zerriffenen Belze der Familie und empfangen den heimfommenden Gatten mit einem beißen Arnge frijchbereiteten Biegeltees, den der lettere, fich mit gespreigten Beinen niederlaffend, aus einer Bolgichale, die er aus jeinem Bufen berborholt, laut ichlürfend austrinft.

Rachdem er fich darauf in inrebtbariter Beije geräuspert und dahinter mehrere Male fraftig ausgeipnat bat, giebt er aus dem Stiefelichaft feine Pfeife, flopft fie forgfältig an feiner Stiefelioble aus, holt den Labaksbentel aus dem Bujen und ftopft bedächtig, wiederholt durch erichredliches Ränipern und Spuden unterbrochen, den wingigen Ropf der Pfeife, die er dann an dem Aubmiftsener vor ihm mit langen Bügen entzündet. Ift man als Fremder in feiner Inrte, wird er nie verfaumen, einem die Bjeije vorber anzubieten, nachdem er das Mundstiff vorber jorgfältig an feinem ichmutiftarrenden Schafpels abgewischt bat. dann, eine Pfeife nach der anderen mit wenigen Bügen auspaffend, ift der Mongole der liebenswürdigfte Gefellichafter, den man fich denfen fann. Er ift nicht jo steif und fonventionell wie der Chineje, er fagt nicht so viele Söslichkeiten, aber auch nicht so viele Unwahrheiten wie jener. Er ift uns sympathischer durch feine Derbheit und Biederfeit, in der er fich auch fofort, einmal am Jurtenfeuer fitend, über alle gesellichaftlichen Unterschiede himmegiekt. Seine Geiprächsthemata find naturgemäß recht beschränft. Man beginnt stets mit den Pierden und endet ftets mit ihnen. Man fann wohl noch über Schafe und Rinder fprechen, aber dieje intereffieren den mongoliiden Baitfreund nur als 3abl, die Pierde aber als Individuen. Ein Mongole ohne Pony gilt eo ipso als Bettler oder als frommer Pilger, der das Belübde getan bat, von seiner Seimat bis zum beiligen Urga zu Juß zu vilgern. Jeder andere Mongole fest sich auf den Boun, der stets an der Jurte gesattelt angebunden steht, jelbst wenn er nur hundert Edritt zu geben bat.

Will er fich ann Echlachten einen fetten Bammel ans der Berde berbeiholen, jo gibt er fich nicht damit ab, das fich itranbende Tier hinter jich ber zu zieben: er nimmt den Sammel unter den Arm und besteigt seinen stets geduldigen Ponn. Den an sich jo plumpen Gestalten der Mongolen macht das Anje und Absitzen nicht die geringste Mühe; fie steigen lieber an einem Tage hundertmal auf und ab, ebe fie auch nur ein paar Li laufen. Ibre Reitfunft ift überaus rob, aber doch gu bewundern. Gie nehmen fich niemals die Beit, ein Pferd spitematisch zugureiten, und begeben bei ihrem Reiten nach unfern Begriffen ftandig die gröbsten Reitsehler. Gie üben fich in keinerlei Tride, wie man dies fonit bei Naturreitern findet, und fanm einer von ihnen dürfte anm Beispiel imftande fein, ein Taschentuch im Galopp vom Erdboden anfgubeben, wie es fast jeder Rojaf mit Leichtigseit tut. Aber ihre Be-

Rord und Gud. CX VII. 351,

Reitunfälle gehören so zu den Alltäglichkeiten, daß die Mongosen nur geringe Rotiz davon nehmen. Aber sie zeigten sich doch dankbar, wenn unser Arzt, Dr. Kettner, bier einen außgerenkten Arm einrenkte und mit einem kunitgerechten Verband umgab, dort einem Mann, der einen Rippenbruch ersitten hatte, einen Umschlag machte, oder einem andern, der auf den Kopf gestürzt war, eine besebende Medizin einsslößte. Sie suchten sogar ihre Tankbarkeit in die Tat umzusehen, indem sie ihm einige Taels Silber oder einige, das Geld vertretende Ziegel Tee zuschläcken, und waren, wenn diese Gaben zurückgewiesen wurden, nicht von dem Glanben abzubringen, daß die Zurückweisung lediglich der unzureichenden Vezahlung wegen erfolgt sei.

Die Frauen tun es den Männern im Reiten gleich. Unter den Reitern, die unsere Karren zogen, waren immer eine Anzahl Franen, bäufig fogar junge und feineswegs bagliche Madden. Die Franen der Raldia Monaglen find in ihrer gauzen Ericheinung feiner und eigenartiger, als die der Chabaren. Die Gelichter find länglicher, die Rafen ichmaler, der Mund ist nicht jo ansgeworfen. Man trifft febr oft stattliche Ericheinungen. Die Aleidung und Haartracht ist besonders eigenartig. Der lange, an der Geite gefnöpfte Rock, der felbst in den Mittelflaffen ftets aus Zeide ift, ift immer bunt gemuftert, aber nie in ichreienden Farben. Die diemattierten Armel find mit bunten Bandern abgesteppt und auf den Edultern in Buffern in die Bobe gezogen. Gine andersfarbige feidene Befte ohne Armel wird darüber gezogen. verheiratete Ralcha Mongolin trägt ihr Saar in zwei Balften geteilt. Bede Balfte wird an der Seite des Ropfes in eine dunne, aber bis 11/2 Sand breite Fläche durch leimartige Bomade fest gujammen geflebt und diese bretterartige haarichicht in Form eines Bidderhorns bis auf die Edulter beruntergebogen; das dann übrigbleibende Baar wird von der Schulter an in Böpfe gestochten, die auf die Bruft herabfallen. Die breiten Haarhörner, die auch wie an den Kopf angesetzte Flügel aussiehen, werden durch reichverzierte Silberspangen in ihrer Form zusammengehalten. Über die Stirn trägt die verheiratete Fran, wie auch jedes Mädchen, ein Band auß Korallenschnüren, von dem aus über die Schläsen und Baden reiche ichwere Luasten aus demielben Material häusig die Veult herabsallen.

Die Fran hat bei den Mongolen eine recht gute Stellung und verdient fie mohl auch durch ihr frijches, rejolutes Bejen und ihre Tatfrait. Es gibt wohl feine landesübliche Arbeit, die eine Fran nicht ebenjo gut leistete wie ein Mann. Auf meiner Reise fam es wiederholt por, daß ein Madden die Manner, die ebenso wie fie jeit drei bis vier Stunden auf abactriebenen Bierden abwechielnd den ichweren Karren zogen und darüber miide und mürrijch geworden waren, durch ihr ftandiges heiteres Lachen und festes Bufaffen immer wieder zu neuer Tätigfeit anipornte. Im gangen äußeren Berhältnis der beiden Beichlechter merkt der Beobachter keinen Untericied zwijchen Mann und Fran. 3m Baufe, das heißt in der Jurte, joll aber die Fran abjolute Alleinberticherin hänfig nicht nur über einen Mann, jondern über mehrere fein. Bei dem in der Mongolei berrichenden Mangel an Franen, deffen Urfache ichwer zu erklären ift, ift der Fall überaus häufig, daß eine Frau mit mehreren Männern, von denen jedoch nur einer ihr rechtmäßiger Chegatte ift, gujammenlebt, ohne daß dies Bujammenleben Anlag gum Streit gabe. Der Berfehr der Geichlechter ift ein höchft freier und regellofer. Man trifft trot des Franenmangels außerordentlich häufig — meist sehr geritige -- "alte Jungfern", die das Haar noch nach Männerart in einen Bopf geflochten tragen. Als Grund wurde mir angegeben nicht etwa, daß fie feinen Mann gefunden hatten, fondern daß fie gu viele vorgezogen hatten. Ein iehr armer Mongole ift allerdings außerstande zu beiraten, da das Anrecht auf die Chefran nur erworben werden fann durch das Geichent des filbernen Ropfichmudes der Frauen, der unter gebn Gilbertaels nicht zu beichaffen ift. Das weniger fostivielige Angliedern au einen bestehenden Saushalt als zweiter oder dritter Gatte mag aber nicht jedermanns Cache fein.

Die Lebensweise des Mongolen ist überaus einfach. Sein ganzes Leben drecht sich um seine Vichherden, von denen seine Erstenz abhängt. An Wichtigkeit ninmt unter seinem Vieh der Bom die erste Stelle ein. Der Pom im Kalchagediet ist unter den verschiedenen Arten, die man anf der Konte von Kalgan dis Kiachta trifft, entschieden der beste. An Schönheit und Eleganz läßt er manches zu wünschen übrig. Aber ersteht seit auf seinen vier Füßen, dat eine kräftige Schulter, wodurch allerdings leicht sowohl Hals wie Hinterband etwas zu kurz kommen, und eine gute Nierenpartie. Der Sattel besteht aus einem sehr engen, hoch-

gewölbten Holzith, der, den Widerrift ganz freilassend, mit zwei an den Seiten angebrachten Holzlagern, auf eine lederne innen mit didem Friesgefütterte Unterlegdeck aufgesett ist. Die Zäumung beitebt in einfacher Trenje. An ihr ist ist ets außer den ledernen Zügeln eine lange sederne Leine angebracht, die, abgeieben von ihrem Jweck als Führleine, vor allem dazu dient, den Bonn an den Borderbeinen zu seiseln. In der Mongolei, wo man weder Bannt noch Stranch udch Gebände sinder, an die man ein Pferd anbinden könnte, ist diese einsache Art der Fessellung durchans notwendig. Das Pferd hat angerdenn, wenn nicht der Reiter die Aigel um den Sattel schlingt, hinreichende Freiheit zu weiden.

Um die Zucht der Bonys fümmert sich der Mongole gar nicht. Zwischen einer Herde von 50 Stuten und ein paar hundert Wallachen weiden durchschnittlich fünf Hengste, die die Berteilung der Stuten unter sich selbst abmachen.

And um das Fohlen fümmert fich niemand, bis es etwa zwei Babre alt ift. Dann lägt man es durch fleine Jungen oder Madchen reiten. Das wird fortgesett, bis der Ponn fraftig genng ericheint, um von Männern geritten zu werden. Bur Prüfung der Tiere werden in der Mongolei an den verschiedensten Orten alljährlich Rennen abgehalten, die das größte Ereignis des Jahres bilden. Um berühmteften find die Rennen bei Urga, zu denen Konfurrenten ans dem gangen Ralcha-Lande zusammenströmen, und zu denen der in Urga residierende "Bogdo" oder "lebende Buddha" felbst ericheint. Gine Besonderheit der Uraa-Rennen ift, daß alle fiegreichen Ponns dem Bogdo zum Beichent gemacht werden Die Rennen, bei denen unr fleine Jungen und Madden als Rodens dienen, erstreden fich mindestens fiber fünf Rilometer und werden nur in ihrer gweiten Salfte - Start und Biel ift ftets am felben Plat - icharf geritten. Das "Derbn" in Urga geht über eine Diftang von etwa 60 Li oder 30 Kilometer. Der oder die siegende Josen wird durch ein paar Ziegel Tee oder ein Stiidden Gilber gelohnt, der Eigentümer muß fich mit der Ebre begningen. Die Chre ift aber nicht gering, denn der Rame eines siegreichen Pferdes sant dem seines Besitzers wird weit im Lande befannt. Daber trennt sich auch ein Mongole außer in dem oben genannten Kalle der Urga-Rennen fait nie von einem ficareichen Ponn. 3ch habe einmal einem Mongolen die verlodenoften Breisangebote für einen Ponn, der mir gefiel, gang ohne Erfolg gemacht. Erit nachdem ich all meine Aberredungefunft umfouft aufgeboten batte. verriet mir der Besiter, daß der Bonn im vorigen Jahre im Rennen gefiegt babe und er daber natürlich unverfäuflich fei.

Die ungeheuren Pierdeherden, die man im Kalchalande alleuthalben findet, lassen auf einen nicht geringen Reichtum der Bewohner ichließen. Der Preis eines Pouns betrug zur Zeit meines Dortseins im Durcksichnitt 40 Anbel. Für einzelne gute Tiere wurden jedoch häufig — und zwar speziell für die von Chinesen sehr bevorzugten Bakganger — 300 Rubel und mehr gesordert.

Tas an Wichtigfeit an zweiter Stelle kommende Tier ift das Kamel. An Jahl steht es den Komps weit uach und in vongreichen Gegenden ist sien Gebrauch sehr beschränkt. Unser großes Gepäck wurde von Kalgan bis Urga auf Kamelen besördert, von da aus aber auf leickten, durch zwei Pserde gezogenen Telegas. Bei meiner Rückfehr fand ich in der Gobi überhampt keine brauchbaren Konps in den Positiationen und hatte mehrere Tage lang meine Karren nur mit Kamelen bespannt, während ich selbst es vorzog, auf dem besten Kamel zu reiten. Troßdem in der Kalcha-Gegend der Gebrauch des Konps überwiegt, wird doch gerade dort das beste Kamel gezogen.

In den heißen Sommermonaten Juni dis Angust werden die Kannele stets auf das Hochplatean an die Mänder der Godi auf die Weide getrieben, um in der trodenen Hösenligt, die ihnen am besten zusagt, neue Kraft für ihren schweren nennmonatigen Dieust zu gewinnen. Der Preis eines Kamels betrug in der Gegend von Urga durchschnittlich 30 Rubel.

An dritter Stelle ift der Hammel zu nennen, der am unmittelbarften aum Lebensunterhalt des Mongolen beiträgt. Sein Fleisch ist die hauptfächlichfte Rabrung, die feinen Jag auf der Speifetarte des Mongolen fehlt. Bir erhielten in jeder Nachtstation einen lebenden Sammel von dem Pojtvorsteher geliefett. Ein ichnutiftarrender Mongole machte fich unmittelbar vor unjerm Belt jofort an das Schlachten, indem er ihm ben Banch aufschnitt und mit einem raiden Briff das Berg berausrig. Unfer Roch fuchte fich dann das beite Stiid, in der Regel das Filet, beraus, das dann 30 Minnten fväter gebraten auf unferer Tafel ericbien. Die größte Delifateffe in den Augen der Mongolen ift der Fettichwang des Hammels, deffen Gett als Butat bei keiner Speife feblen darf. Außer jeinem Fleisch liefert das Schaf dem Mongolen den zweitwichtigften Teil feiner Nahrung, die Wilch. Darin macht ihm bei der verhältnismäßigen Armut an Rindern in der nördlichen Mongolei umr die Biege Ronfurreng. Schaf und Biege liefern ferner bem Mongolen feine Aleidung und feine Behanfung. Mit Ausnahme von kanm zwei Monaten im Jahr fleidet sich der Mongole nur in Schafpelze, die er je nach den Kältegraden in mehr oder weniger Schichten übereinanderzieht. Schafwolle wird ferner auch der Gilg gearbeitet, der gum Gindeden der Surten dient.

Die Serden ohne Unterschied der Gattung liefern endlich dem Wongolen das für sein Leben in den ranhen, baum und stranchlofen Steppen der Hochebene merlägliche Vrennmaterial in Gestalt ihres Düngers. Bei jeder Jurte sammelt sich der Wongole in knezer Zeit einen großen Vorrat des gut ansgetroducten Tüngers an, der manchmal zu wahren Bergen, hinter denen die Jurten selbst verschwinden, anwächst. In einderreichen Stricken wird der Dünger in torfartige Ziegel gesernt, die dann nicht nur als Bremmaterial, sondern auch als wirkliche Liegel auf Allssührung von Grenamanern z. dienen.

Durch Berfauf von Bonns und Schafen an dinefische Sändler gewinnt der Mongole die Mittel, um fich Birje, die neben Fleifch und Milch die Nahrung bildet, einzufaufen. Gie wird gur Berftellung von Birfefuchen verichiedenster Art verwendet. Bon den Chineien fauft ber Monaole ferner zwei Dinge, die zwar fein nnerlögliches Rabrungsmittel, aber doch ein unentbehrliches Genusmittel für ihn geworden sind: Tee und Labaf. Lee fommt noch der Mongolei nur in geprekter Form als Riegeltee. Ein etwa 20 Zentimeter im Quadrat meffender, 4 Zentimeter dider Biegel fostet nicht mehr als 40 Pfennige. Diesen Tee genießt der Mongole fast ausschließlich in einer Form, die eher die Bezeichnung Enppe als Tee verdient. Er rührt nämlich den Tee reichlich mit Sirjemehl und etwas Mild an und gibt dem Trank bejondere Burge durch Singuffigung von etwas Sammelichwanzfett. 3ch babe dem Trant, der itets zum Willfommen in einer großen fupfernen Kanne augeboten wird, feinen rechten Geschmad abgewinnen können. Tabat, der von berumgiebenden dinefischen Sändlern in der gangen Mongolei feilgeboten wird, wird von Mann und Fran mit gleicher Leidenschaft geraucht. Das Pferd liefert ichlieflich dem Mongolen fogar feinen Bein: aus Stutenmilch brant er fich ein garendes, leicht berauschendes Geträuf, den Auung, den man aber immerbin nur bei Besitzern großer Pferdeberden findet.

Am Nachmittag des 19. Mai näherten wir uns endlich Urga, dem Welffa der Mongolen. Die Landichaft hat dis zur letten Station wor Urga, Ondurdobo, ihren Charafter bügeliger Steppe beibehalten. Die Higgs werden allmäßlich höher, und in den Spalten liegt noch Schnee. Die Zemperatur war am letten Worgen dis 10 Grad Reammur gesimmen. Ondurdobo liegt im weiten fruchtbaren Tal des raich itrömenden, flaren Talu, an dessen anderer Seite wenige Kilometer auswärts Urga liegt. Der chinesiiche Resident in Urga hatte nach dieser Station sier den Gebrauch des Prinzen Friedrich Leopold eine iogenannte Tigolhangsei — die "über das Gras fliegende" — geschicht, das ist eine Mandarinensfänste, die von vier Reitern vermittels Stangen, deren Enden sie auf den Sattel legen, getragen wird. Es ist ein iehr hibsich aussehendes, aber nicht ganz ungefährliches Beförderungsmittel, da ein scheuendes oder auch nur ein murubiges Pserd die Sänste zum Stürzen bringt.

Dicht vor Urga hat man den Talu zu überichreiten. Gewöhnlich kann min durch eine Aubrt in Karren passieren, wir benusten ein unongoligides Flos, das aus ausgeböhlten Banmitämmen bergestellt war, über die ein paar lose Bretter gelegt waren. Bor einem Zelt am Eingang zur Stadt standen zum Emplang des Brinzen bereit die zwei höchten

Beamten Urgas, der chinesische Resident Kushon und sein mongolischer Kollege, umgeben von Hunderten kleinerer Beamten und Yamendienern, jowie der russische Koniul Herr Luba mit seinen Beamten und den Spitsen der russischen Kolonie. Während Prinz Friedrich Leopold mit den Herren im Zelt für einige Minnten niedersaß, brachten Diener des noch in Urga residierenden Tasai Lama auf einem großen Tablett mongolische Hirzeichung nie Kanne Ziegeltee. Es ist die gewöhnliche lamaistische Art, einen sürstlichen Gast zu begrüßen, ähnlich der russischen Sitte von Tarreichung von Salz und Brot.

Der Prinz nahm in einem von dem chinesischen Residenten zur Berfügung gestellten Quartier Wohnung. Er empfing dort die Besinche des chinesischen und mongolischen Residenten, des russischen Konsuls und der sibrigen russischen Konsulatsbeamten, des Direktors der russischenkochinesischen Bank und anderer.

Nach mongolisch-chinesischer Sitte langten dann Geschenke für den Prinzen von allen möglichen Stellen an. Der chinesische Resident ichiette einen großen russischen Samowar, Kisten mit Tee, Seidenrollen und — zwei große Juderhiste. Der Talai Lana ichiette durch einen seiner Bertranten fostbare tibetanische Weibrandsterzen, tibetanische Tecken und eine Hodda, einen weißen Seidenichal, als Symbol seiner Ehrerbietung, Khuliche Geichenke kannen von dem "lebenden Buddha", den vereinigten Borstebern der Langa-Tenwell Urgas, dem mongolischen Residenten u. a.

Der Zuftand der Reisekarren, von denen die meisten einer gründlichen Reparatur bedurften, machte in Urga einen Rasttag notwendig. An sich lohnt es sich, die Stadt Urga, die bei weitem der interessanteite Punkt der ganzen Reise ist, genaner in Augenschein zu nehmen.

## llrga.

Ter Reisende, der sich Urga auf der Kasganronte nähert, wird wenige Li, bevor er die Stadt zu Gesicht bekommt, durch einen Amblick überrasicht, den er auf seinem 1200 Kisometer langen Marsch durch iandige Wiste und kable Steppe au meisten entbehrt hat: durch den Amblick eines ichönen itattlichen Waldes von Kiefern, Virken, Zedern und Lärchen, der den langen Rücken des sogenannten Bogdo Ul, des "Gottesberges", bedeckt. Er erfährt eine zweite frendige Uberrasichung, wenn er, in das Tal hinabgeitiegen, an das Ufer eines Flusses, des Tola, kommt, dessen fisches klares Wasser und die und Amblick gewährt, den ihm in der mongolischen Hockeben nur die Luft ab und zu vorgespieigelt bat. Ter Tola, ein Nebensschieh des Orthon, der in die Selenga mündet, durchssließt an dieser Itelle ein etwa 12 Kisometer breites von Siten nach Westen verlaufendes Tal. Etwa 3 Kisometer prisidisch von ihm zicht sich der lange, niedrige, etwa 210 Weter über die Talsohse sich erbebende Vergrüsten des Vogdo Ul. Auf der Kordseite liegt ein etwa 9 Kiso-

meter breiter, assmäßlich austeigender steiniger Abhaug, der gegen Norden dann durch eine höhere Högelsette abgeschlossen ist. Auf diesem Haus liegen die drei völlig voneinander verichiedenen Ansiedelungen, die man mit dem gemeinsamen Namen Urga bezeichnet. Ter Name Urga ist dem Plate von den Russen gegeben, woll in unforretter Aussprache des mongolischen Wortes Ergo (Nesidenz). Er ist weder Wongolen noch Chinesen besaunt. Die ersteren nennen den Plate mit vollem Namen Bogdo Lamain Khure (des göttlichen Lamas Lager), mit abgesitztem Ramen Ta Khure (großes Lager) oder nur Khure. Die Chinesen haben ans Khure Kulm oder Kulm gemenkt.

Urga hat feine alte Bergangenheit, und wenn man es häufig das mongolische Nom nennt, darf man an einen Bergleich der Geschichte nicht denken. Es ist so genannt, weil es der Sit des mongolischen Papittumsift, und es ist nicht älter als dieses.

Im Jahre 1601 entjandte ber Dalai Lama aus Chaffa einen ber Sutuftu oder "lebenden Buddhas", die man die Kardinale der lamaistischen Rirche nennen fann und die den Avatars, den stets wiedergeborenen, angehören, nach dem Rorden der Mongolei, um dort seinen Gis zu nehmen. Er wie feine erften Nachfolger wechielten ihren erften Aufenthaltsort wiederholt, bis im Sabre 1650 der Cheptiun dampa Hntuftu - das ift der firchliche Titel des Patriarchen der Kalcha-Stämme - in der Person eines Cohnes des Tujbetn Abans wiedergeboren wurde. Diejer Pring, in der Beichichte genannt Undur Begen, ift der berühmteite Sutuftn in der mongolischen Beschichte und der Begründer Des Patriarden- oder, wie man fogar jagen fann, Papfttums von Urga. Ms im Jahre 1688 die Ralda Stämme fich gegen die ftandigen Angriffe der Ralmiiden nicht mehr wehren fonnten und die meiften Fürften Sülfe bei Rugland juden wollten, entidied Undur Gegen, den man jum Edieds. richter aufgernfen batte, gegen Ruffland und für Billieinchung bei China. Der Raifer Rangbii nahm fich darauf der Ralcha-Stämme an und brachte es durch geschiedte Ausnutung der Situation bagn, daß die Ralda-Stämme Die Converguität Chinas anerfannten und ihre Burften Land und Rana und Titel von da an aus der Sand der dinesischen Raifer empfingen. Die Madit des Ontuftn, der von dem dinefifden Sofe mit großen Ebren behandelt wurde, war von da an unter den Fürsten der nördlichen Mongolei fest begründet. Gie muchs fo, daß der Raifer Rienlung durch diesen mongoliichen Bavit politiiche Unruben befürchtete und es erreichte, daß die fünftigen Sutuffus von Urga ftets and Tibet und ans Familien obne Ginfluß genommen, das beigt wiedergeboren murden.

Die danernde Residenz in Urga nahm der Cheptinn dampa Hutuftn erst von 1756 au, in welchem Zahre daselbst die Tsanit-Schule für die Unterweisung der Lamas im tibetanischen Buddbismus im Stadtteil Gandan begründet wurde. Von da an wurde Urga das resigiöse Zentrum



der Mougolei. Im Jahre 1761 bestellte die dinessische Regierung, um die Macht des Huttu weiter zu beschneiden, einen mongolichen Residenten und einen chinesischen Amban. Beide residieren in Urga und inden die Kontrolle über die Stämme des Tusbetu und Tjetsen Khanats aus.

Bon den drei Teilen Urgas, dem mongolijchen, russischen und chinesischen, ist der erstere bei weitem der interessanteste. Er dat eine mongolische Bevölkerung von etwa 30 000 Köpfen, wovon die Kälfte auf die lamaistische Preisterschaft entfällt. Im Grunde ist dieses eigentliche Urga eine einzige große Tempelstadt, zwischen die sich nur ein paar Enklaven von Straßen mit Kauf- und Bohnbäusern schieden. Der größte Kompler wird ausgesüllt durch die Binterresidenz des Hutuktn, den Bogdo örgo oder Hungcheng tize, die gelbe Stadt, um die sich der Rest der eigentlichen Stadt gruppiert.

Tie architeftonisch nicht uninteressauten Gebände, die eine Mischung des tibetanischen und chinesischen Stils zeigen, werden von außen seider durch einen hoben gelbangestrichenen Pallisadenzaum bis zum Dachrande verdeck. Um die Residenz bernun gruppieren sich 28 Tempel, von denen jeder einer der firchlichen Diögesen der Kalcha-Wongolen gewöhnet ist.

Die meisten dieser Tempel bestehen aus großen Filzzelten. Einige unter ihnen sind von rechtediger Form und meisen bis 30 Meter und mehr in der Länge und etwa 8 Meter in der Höche. Die Konstruftion ist, von einigen im Junern ungebrachten Stüthalken abgesehen, dieselbe wie bei dem gewöhnlichen Aurten.

Vor den großen Tempeln dehnen sich weite steinige Aläbe aus, auf denen ganze Reihen offener Häuschen stehen, in denen tibetanische große Gebetsmühlen ausgestellt sind. Eine einmalige Undrehung der Trommel genigt, nur mehr Gebete zu sagen, als der beredteste Mund in einer Stunde zu sprechen vermöchte. Daß diese Art zu beten Anklang sindet, siebt man an dem regen Besuch, den man stets bei den Gebetsmühlen antrist.

Ein abgeschlosienes Biertel für sich bildet der Gandan, die Tianitichnle, nm die hernm sich die Wohnungen von mehreren Taniend Lamas befinden.

Das übrige mongolische Urga ist eine regellose Masse von Jurten, die sich an manchen Stellen dicht zusammendrängen, ohne daß irgend eine Abgrenzung zwischen den einzelnen Wohnungen besteht.

Ter in Urga angesessen Wongole bant sich nur sein Jurtenamwesen einen Passisiadenzaum von Sichtenstämmen und bält sein Tor ängstlich nach der Stratz zu verschlossen. Er tut das wohl weniger aus Furcht vor Meuschen, iondern um den wilden Hunden, die zu Tanienden Urga bewöltern, den Eintritt zu verwehren. Die Dunde Urgas sind zeine unangenehmsten Bewohner. Hir einen Europäer machen sie das Geben in

den Etragen fast gur Unmöglichfeit. Rein Mongole aber totet je einen Sund, denn die Sunde follen einft feinen Leichnam freffen, wie fie die Leichen feiner Vorfahren gefreffen baben. Benige Li nördlich Urga liegt an einem Bergabhang ein weiter oder Blat, der, soweit man ieben fann, befät ift mit menichlichen Anochen. Es ift der Blat, an den die Mongolen Uraas die Leichen der Berftorbenen ichaffen, damit fie von den Sunden und Beiern gefreifen werden. Die Mongolen, soweit fie nicht an der dinesischen Grenze dinesische Sitten angenommen haben, beerdigen ihre Toten niemals. Gie bernfen bei einem Todesfall die Lamas, damit fie - je nach der Bezahlung - mehr oder weniger Meisen an der Leiche lefen und die Etunde und den Blat bestimmen, an dem diefelbe aufgefett werden foll. Die Leiche wird dann in ein neues Lafen gewidelt, auf einem Bagen bingusgefahren und dort nadt auf die Erde gelegt, die Manner mit dem Besicht nach dem Simmel, die Frauen mit dem Besicht nach der Erde. Stürzen fich die Bunde, die einen Leichenzug stets in Scharen begleiten, jofort gierig auf den Leichnam und fressen ibn auf, jo gilt dies als ein Beichen, daß dem Berftorbenen die Gotter gnädig gesinnt sind. Im umgefehrten Falle müssen von den Lamas Meffen über Meffen gelefen werden, bis Bunde und Beier fich der Leiche erbarmen. . . .

Das intereffanteste Leben und Treiben findet man auf dem Martt. plat. Da find lange Reihen niedriger Tifche, an denen billige mongolische Edmudfachen, Pfeifen, Belge, Etiefeln, Bute und bor allem allerband 3wijden den Tijden wogt eine bunte Cattelgeng verfauft werden. Menge auf und ab. Unter allen anderen stechen die Lamas bervor mit ihren gelben Obergewändern, die jie wie eine altrömische Toga über die Echulter geworfen baben. Dazwijchen ftapien mongolische Frauen in ichweren Reiterstiefeln einher, und Tibetaner mit offenem ichwarzen Baar geben ftolg durch die Menge. Es ift ein überaus buntes, abwechslungsreiches Bild. Die Strafen find febr ichmutig. Aller Unrat wird aus den Säufern auf die großen freien Blate geworfen und bauft fich dort hausboch an. Sunderte von Sunden streiten sich auf diesen Bergen um die ledersten Bijfen. Der Chinese fieht auf den Mongolen jeines Schmutes wegen mit Verachtung berab und nennt ihn felten anders als Choutatize, den "fiinfenden Tartaren". Für unfere Bernchenerven ift die Entrifftung gerade auf Geiten der Chinejen nicht gang begreiflich, aber in Urga fällt ein Bergleich doch noch zu gunften der Chinejen aus. Inmitten allen Edmintes in Urga findet man fehr hübiche, rein gehaltene Behöfte, die in der Regel die Urgarefideng irgend eines Ralchapringen darstellen.

Noch innerhalb des sich weit hinziehenden mongoliichen Urga liegt die Residenz des chinesiichen und des mongoliichen Residenten.

Davon etwa 1 Rilometer entfernt beginnt die zweite Riederlaffung,

die russische. Sie besteht in erster Linie aus dem russischen Koniulat. Russland erhielt durch den Vertrag von 1860 das Recht, in Urga ebenso wie in Kalgan Handel zu treiben und Konsulate zu errichten.

Im Jahre 1900 wurde vor Ausbruch der Borermruhen eine Bestaung von 200 Kosafen nach Urga gelegt und das Koniulat samt den daran anschließenden Kasernements für die Besatung in provisoriichen Berteidigungsgustand gesett. Bei unserer Aufunft waren nur noch 25 Kosafen als Koniulatswache zurückhehalten worden. Die Gebände waren aber noch mit Graben und Trabithindernissen ungeben. An das Koniulat schließen sich ein vaar russische Kansmannshäuser und das Gebände der russischen Banf an. Im gauzen besteht die gesante russische Riederlassung aus nicht mehr als etwa 15 Sänsern. Dafür existeren im nongolischen Urga etwa 6 russische in russischen Stil erdante Kanshäuser, die mit dem Berfanf billiger enropäischen Produste — wie bunte Tücker, Lampen, Bapier, Koloniaswaren — ein gutes Geschäft nuter den stetz faussussischen Wongosen machen.

Der dritte Stadtteil ift etwa 3 Li von der ruffischen Riederlaffung getrennt. Mai-mai-deng, die dinesiiche "Sandelsstadt", ist an fich für Chinesen reserviert und wie alle dinesiichen Städte mit einer Mauer, die bier aus mächtigen Ballisaden besteht, umichlossen. Zie hat aber wohl faum mehr als 1500 chinesische Einwohner, mogu etwa 4000 Mongolen fommen. Die Strafen find regelmäßig angelegt. Die Gebände find im dinefifden Stil aus Solz erbaut und die Sofe mit Ballifadenmanden abgegrengt. Gin paar ftille reinliche Geschäftsstragen, in denen die dinefijden Tee- und Fellengrosfirmen ihren Git haben, maden einen guten, gegenüber dem fonftigen Schning angenehm abstechenden Gindrud. Etwa 3 Rilometer von der Stadt entfernt liegt auf einer Infel. die der Tola bildet, die glänzende Sommerresidenz des Hutuftu, genannt Diet-imme. Bemerfenswert ift darin das Sanptaebande, welches fich der jegige fehr fortidrittlich gefinnte Hntuftn inmitten der mongolischen Tempelbauten in europäischem Stil nach dem Mufter des ruffischen Ronfulatogebändes hat errichten laffen. Etwa 1 Kilometer den Tola abwarts und naber am Bogdo III befindet fich die fleinere alte Commerresidenz Rolo-sume, die eine hibidie Rombination von dinesischem mit tibetaniichem Banitil aufweift.

Dicht unter dem heiligen Berge Bogdo Ul liegen in einem prachtbollen alten Part veritect ein vaar hilbsig gebante fleine Ansticklösser des Hutuftn, in denen der derzeitige geistliche Oberberr der Wongolei es nicht verichmähen soll, durch den Gesang mongolischer Mädchen sich ab und zu die Regierungssorgen verschenchen zu lassen.

Der Bogdo Ul, auch Khan Ul, der Berg des Khan genannt, bat lange als Begräbnisstätte Dichingissbans gegolten. Die Leiche des berühmten Mongolenkaisers, der in der Provinz Shanji im Jahre 1227 itarb, joll von jeinen Getrenen heimlich nordwärts in die Mongolei gesichafft worden sein, und sein Mensch hat je nit Sicherheit den Platzerfabren, an dem seine überreite beigesett find. Aber noch heute werden alljährlich im Frühjahr und Herbit von den Fürsten der Kalchas unter dem Eipfel des Bogdo Ul Gedächtnisopfer für ihren großen Borsabren daraebracht.

Ob dieser Plat mehr daraus Anspruch machen fann, der wahre Begräbnisplat des großen Khans zu sein, als die anderen Plätze in der Mongolei, die ebenso bezeichnet werden, ist nicht zu erweisen.

Jur Zeit unieres Aufenthaltes in Urga hatte der Plat ein besonderes Gepräge durch die Amwesenheit des Talai Lama. Dieser höchite Beherricher der Aubänger der "gelben Kirche" war befanntlich furz vor dem Einmarsch der englischen Truppen in das heilige Lhaisa nach Rorden davon gezogen, um nicht durch Gewalt zur Unterzeichnung eines Friedensvertrages gezwungen zu werden, der ihn tatsächlich seiner die Hrga, als das zweitheilige Zeutrum der lamaistischen Welt, zur Residenz gewählt mit dem Rebengedanken, von da aus am leichtesten mit dem großen weißen Zaren in Berbindung treten zu können, der den lamaistischen Großen anch heute noch als ein nicht unnatürlicher Beichüber ihrer Kirche erscheint. Unmittelbar zur Wahl Urgas hatte beigetragen der starfe burzätische Einsstude am Kofe des Talai Lama, der sich in Urga noch ungehinderter gestend machen konnte, als an irgend einem anderen Platze.

In Urga felbst aber mar der Dalai Lama fast allen ein Dorn im Muge. In erfter Linie dem Butuftu. Dem Range nach fommt ber Sutuffn bon Urag unter ben Beiligen ber lamgiftifden Birche erft an dritter Stelle, indem ihm der Dalai Lama und sein tibetanischer Rollege, der Paniben Erdeni Lama, an Rang vorgeben. Dies ift feinem Mongolen unbefannt. Und daber wandten fich von der Anfunft des Dalai Lama in Urga an all die Tanjende frommer Bilger, die fonit von dem Papit in Urga Absolution erbitten famen, an den Beiligen von Tibet. All die Hunderttausende milder Gaben, die jonft die Tajden des Cheptjun dampa hutuftu füllten und ihn zum reichiten Mann in der Mongolei machten, gingen von mm an an feiner Tür vorbei und fielen in die bereitwillig aufgetauen Bande feines geiftlichen Oberen. Geine Tore, vor denen sonst käglich Sunderte von Vilgern lagerten und sebnjüchtig den Angenblid erwarteten, wo fie ju bem Ecgen ipendenden Beiligen eingelaffen murden (aber nicht ohne daß fie vorher eine reichliche Epende in die Hände des torbütenden Lamas und Vertraufen des Hutuftu batten gleiten laffen), blieben nun ode und leer.

Aufer ihm war der chinefischen Regierung die Anwesenheit des Talai Lanna von Chaffa und sein Ansenthalt nabe der ruffischen Grenze aus politischen Gründen sehr ungelegen. Der chinesiiche Amban, wie auch ein speziell von Beking nach Urga entfandter hoher Beamter, der den Dalai Lama nach Tibet zurückgeleiten sollte, bemühten sich seit vielen Monaten vergeblich, ihn zum Aufbruch zu bewegen.

Es mußten gewichtige Gründe fein, die den Dalai Lama in Urga festhielten, denn im Bergleich zu feinem gewaltigen Balafte Butgla bei Chaffa bewohnte er in Urga ein dürftiges Quartier. Der Sutuftu hatte ibm feinen feiner weiten Paläfte eingeräumt, und jo war dem Dalai Lama nichts anderes übrig geblieben, als in die Tjanit-Schule nach dem Bandan zu gieben. Dort wohnte er tagenber in einem zweiftodigen Tempelgebände innerhalb des Gandan-noram-fume, und des Nachts ichlief er in einer Jurte innerhalb der hoben Ballisaden, die das Tempelgrundstiid umgeben. Ich habe bei meiner Riidfehr ungehinderten 3utritt bis fast zur Edwelle seiner Wohnung gefunden, ohne daß ich mich irgendwie gu erfennen gegeben batte. Batte ich dies getan, jo mare meinem Gefühl nach die Einwilligung des Talai Lama zu einem perfönlichen Bejuch nicht allzu ichwer zu erreichen gewesen. Etwa einmal im Monat zeigt er sich auf dem weiten Plate vor dem Tempel den dort versammelten Vilgern, durch deren Reihen er sich in einem Tragstubl hindurchtragen läßt, wobei er den fnieenden Blänbigen einzeln die Sand ann Gegen auf den Ropf legt.

## Bon Urga nach Riachta.

Die etwa 290 Rilometer lange Strede Urga-Riachta zeigt landichaftlich gegenüber der hinter uns liegenden Strede einen durchaus veranderten Charafter. Bahrend dort Diirre, Banmlofigfeit und Ginode überwogen, ftrott hier alles von Fruchtbarkeit und Reichtum. Die weiten Berghange find mit einer vorzüglichen Grasnarbe bezogen, die Bergruden mit Laubholg bededt, die Täler von Aluffen durchströmt. Inrtenanfiedelungen find häufig, und die Berden von Bonns, Schafen und Rindern zahllos. Die Pferde find in ausgezeichnetem Inftande, jo das: man den Weg, wenn man über eine leichte Tarantag verfügt, in zwei Tagen, ja fogor in 24 Stunden zurücklegen fann. Benn wir mit unferem Zug von 18 Bagen die 290 Kilometer in drei Tagen gurudlegten, jo war dies eine größere Leiftung, als wenn ein einzelner Reifender den Weg in zwei Lagen macht. Das Terrain ist zwar im großen und ganzen glott und aut zu fahren, aber es find einige recht unangenehme Bergpäffe zu überichreiten, die viel Beit foiten.

Bor der Station Hara, der fünften von Urga aus, überichreitet man den Haragol, ein prächtiges klares Gebirgsiliihen, das gerade noch das Durchjahren in Karren erlaubt.

Ein bedentenderer Fluß ist der Fro, ein Nebenfluß des Orthou, den man bei der neunten Station hinter Urga, der vierten vor Klachta, zu passieren hat. Es besteht eine gute Trabtieisfähre, die von den Russen angelegt ist, bei Hochwasser aber den Dienst verjagt. Da der Fluß, der bei der Station eine Breite von etwa 50 Meter bat, keine Jurt answeit, durch die Wagen hindurchsabren können, müssen die Karren auf den ungeschietten mongolischen Flößen übergesett werden, was nicht geringe Zeit in Anspruch nimmt.

Bei der zweitletten Station vor Kiachta, Ibizif, betritt man die großen Kieferwaldungen, die sich an der mongoliichenssiichen Grenze entsang dis in die Mandichurei binein ziehen. Leider schrumpfen sie durch absichtlich von den Kosonisten angelegte Waldbrände, die auch während der Tage meines Ansenthalts in Kiachta den himmel mit mächtigen Angelwolfen erfüllten, immer mehr aniammen.

In der letten Station vor Klachta, Holongor, wurde Prinz Friedrich Leopold von einer Estorte von 100 berittenen mongolischen Bogenschijen, die mit den langen, um die Schulter gehängten Bogen und dem großen Köcher an der Seite sehr malerisch aussiehen, erwartet. Etwa 1 kilometer vor Klachta ist ein Zelt errichtet, vor dem der chinesische Beamte von Mal-mai-cheng, der sogenannte Diargntsche, und der russische Grenzfommissen, der sogenannte Diargntsche, und der russische Grenzfommissen, der konten Beamten zur Begrüßung sich aufgestellt batten. Nach furzem Gespräch suhr Prinz Friedrich Leopold mit dem Grenzfommissen in einer eleganten Troita, gesolgt von einigen zwanzig anderen russischen Troitas und Telegas, in die Stadt Kiachta hinein, wo eine dichtgedrängte russische Vollsmenge den Prinzen mit lautem Hurra begrüßte. Eine Solnie Kosafen sette sich von der russischen Grenze ab an die Spige des Juges, und im Galopp bewegte sich der Jug durch die mit deutschen und russischen Klaggen winderen biedsich geschwische Stadt.

Prinz Friedrich Leopold nahm in dem Hause des ersten Kausmanns von Kiachta, Luschnikosse, Wohnung. Im Hose des seitlich geschmückten Grundstücks stand eine russische Militärkapelle und spielte die deutsche Kationalhymme. Die erste Tame Riachtas bot dem Prinzen auf silbernem Tablett im Ramen der Stadt Kiachta Brot und Salz zum Willfommen, woraus im Empfangssaal des Hauses die Borstellung der Spiken der Behörden und der Kausmanschaft von Kiachta und Troiz Kajawsf erfolgte.

Die einst stolze Kansmannschaft Klachtas ist in dem letzen Jahrzehnt sehr weit von ihrer Höhe herabgesinnken. Bon 1727 bis 1860 war Klachta das große Haudelszenkrum für den Barenanstaulch zwischen Sibirien und der Mongolei. Berühmt waren seine Bintermeisen, zu denen alle Kansleute von Liksibirien zusammenitrömten. Der gesamte Techandel nach Angland ging durch die Hände der russischen Kansleute von Klachta nud der dinesischen war Maismalcheng. Heute noch merkt man der Stadt Riachta den Glanz früheren Reichtungs an. Hänge von Armen eristieren nicht; der ganze Ort hat den Anstruck eines vor-

nehmen Villenortes, deisen Ruse nur unterbrochen wird durch die lustig klingenden Schellen einer eleganten Troifa, die in icharfem Trabe durch die Straße fliegt. Aber es fehlt dem Ort das rege Leben, das er früher gefannt baben muß. Dicht an der chinesischen Grenze, hinter der weiß schimmeruden Kathedrale liegen langgeitreckte Zollbäuser zur Aufundmeder Tausende von Techallen, die von China ber durch die Wisse Gobi ihren Weg nach Angland nahmen. Deute kommt nur ein kann nennensiwerter Bruchteil des in Anfland koniumierten Tecs über Kiachta. Die Dampsschiffe und nenerdings die Eisenbahn haben den ganzen Frachtverken an sich gezoaen.

Der Abergang aus dem chinesiichen Reich in das russische ist so unmittelbar wie möglich: nur eine breite Straße, in der die Grenze entlang läuft, icheidet das urchinesische Mai-mai-deng mit seinen engen schmutzigen Straßen von dem vornehmen, weitläufig angelegten Kiachta, in dem man von China nicht das geringste mehr spürt.

Die beiden höchststehenden Beamten der zwei (Krenzorte, der russische Grenzfommisser und der chinelische Präsett oder Tsargutsche, stehen, wie ich mich dei einem nach Abreise des Krinzen mir zu Ehren von dem Jargutsche veranstalteten Tiner überzeugen konnte, äußerst freundschaftlich zweinander. Man trank chinesischen "Rosentauschnaps" — den schweriten Schnaps, den ich kenne — aus europäischen Sektkelchen abwechselnd mit jüßem Krinwein, betenerte bei sedem Glase dringender die innige Freundschaft Rußlands und Chinas, und — um noch ein paarmal mehr triuken zu können — nahm man Tentschland für diese Gelegenheit in den Freundschaftsbund als Tritten auf.

Hinf Werst nördlich von Klachta liegt die russische Stadt Troiz Kafawef, der Appus einer sibirischen Kleinstadt von etwa 6000 Einwohnern. Alle Häufer sind — übrigens ebenjo wie die Listen von Kiachta — aus Holz gebant. Auf die Kathedrase ist viel Wilhe und Geld verwendet; die Schule genießt in Lissbirten einen gewissen Rus.

Prinz Friedrich Leopold verließ mit dem periönlichen Adjutanten, Major von Hofmann, und Stadsarzt Kettner am Morgen des nächsten Tages, den 24. Mai, Kiachta. Ein Jng der Rejerve-Transbaital-Kojaken eskortierte die mit prachtvoll angelchirrten Rappen bespannte Troika und geleitete sie die 23 Werst lange Streck die zur Selenga. Dort lag der russische Regierungsdampfer Seraphim bereit, der sich unverzüglich, nachdem Prinz Friedrich Leopold an Bord gekommen war, langsam stromab in Bewegung sehte.



## Der alte Rat geht.

Don

#### Julius ZBeil.

- Breslau. -

Gin Amteginimer. Ministertifd mit Budern und Altenstuden. Der Abteilungedef von Canben erhalt ben Bejuch bes Prafidenten. Rad follegialer Begrugung nehmen beibe Blay.

Präsibent. Ich habe ba schon wieder eine Anfrage erhalten wegen bes Kollegen Neimanus.

Sanden. Ih! Schon wieber!

Prafibent. Ja, es ist mir recht fatal. Man scheint oben burchans seine Entsernung zu wünschen. Ich habe die bestimmte Weisung, ihn zur Einreichung seines Pensionsgesuches zu veranlassen.

Sanben. 3ch fürchte, er wird fich freiwillig nicht bagu verfteben.

Prafibent. Dann bleibt nichts übrig, als ihn zu zwingen.

Sanden. Das ware — Berzeihung, Gerr Prafibent! — eine Hatte. Reimanus ift ja ein recht schwacher Arbeiter, aber wir haben schon schwächere gehabt, und vielleicht — —

Prafibent (tachelnb). Sie meinen, wir haben fie noch.

Sanden igibt bas Ladelin gurnd). Ich wollte fagen, man kann ihn boch immer noch burchschleppen. Das Dezernat, bas ich ihm zugeteilt habe, ers forbert ja nicht gerade eine übermäßige Kraft: Biehseuchen und Verwandtes.

Präsibent. Mag sein. Aber sagen Sie mir um Gottes willen: warum klebt der Mann so am Ante? Er ist doch nahe an Siebzig, körperlich schon recht defett, allem Anschein nach höchst ruhebedürftig — warum gönnt er sich die — in diehem Falle kann man ja wohl sagen — verbiente Ruhe nicht?

Sanden. Ich habe mich auch ichon gefragt.

Prafibent. Und ihn felbit nicht?

Sanben. Doch, Berr Prafident. Er antwortete mir: Er fuhle fich noch Gott fei Dank gang ruftig; mas er benn mit ber Zeit anfangen folle, wenn er fich penfionieren ließe? Er glaube bestimmt, wenn er erft mal aufhore zu arbeiten, fei es auch mit ihm porbei, und jum Gelbsimorber habe er aar feine Neigung.

Brafibent. Das find boch Rebensarten meinen Gie nicht auch?

Sanben. Geine Sinfälligfeit fpricht allerbings bafur, bag er ben mahren Grund verbirgt.

Brafibent. Saben Gie feine Ahnung? Seine Berhaltniffe find

boch gang erträglich?

NACT.

Sanben. So viel ich weiß, ja. Er hat nur einen Cohn, ber Diffizier ift. Bon irgendwelchen Berpflichtungen ift mir nichts befannt.

Prafibent. Run, bann febe ich auch für mich teine Beranlaffung, ihn zu schonen. Offenbar hat man über feine Stelle bereits anderweit verfügt. Man muß also ein Ende machen.

Sanben. Dennoch, herr Prafibent, mochte ich ein Wort fur ihn einlegen. Ich tenne ihn feit Jahr und Tag und achte ihn hoch. Er war in feinen jungeren Jahren ein bervorragenber Beamter. 3ch bente, er muß boch zwingende Brunde haben, feine Penfionierung noch hinausgeichoben zu feben.

Brafident. Ja, ja, bas ift gang gut und icon. Aber bas Intereffe bes Dienftes, mein lieber Sanden! Es bleibt mir in ber Tat nichts anderes übria —

Sanben. Bielleicht, wenn man ihm noch eine gemiffe Frist liene - -

Brafibent. 3d fann nicht, beim besten Billen nicht. (Gr erhebt fich.) Canben (ebenfalls aufftehenb). Menn es benn fein nuß, - geht es nicht an, herr Prafibent, baf ich ihm bie Cache nochmals vorftelle? Ich glaube einigen Ginfluß auf ihn zu haben. Bielleicht geht er boch freiwillig.

Brafibent. Cehr gern, mein lieber Canben. 3d bin Ihnen aufrichtig verbunden. Gine angenehme Mission ist es ja für mich nicht einem alten Rollegen gegenfiber.

Sanden. 3d werbe ihn alfo fofort gu mir bitten laffen. (Driet auf bie Rlingel.)

Diener (tritt ein).

Sanden. 3ch laffe Berrn Rat Reimanns bitten.

Diener (ab).

Prafibent. 3ch lege bie Angelegenheit vertrauensvoll in Ihre Sande. Und Gie werden mir alebald berichten -

Canben. Gewiß, Berr Prafibent.

Prafibent (empfiehlt fich).

Reimanus (ericeint unmittelbar nad) bem Prafibenten. Gr macht einen greifenbaften Rord und Gib. CXVII. 351. 27

Ginbrud; auf feinem Gefiat fameb ein angfitiases Lächeln). Sie haben mich zu fprechen gewünsicht, herr Abteilungschof?

Sanden iber wieber Plat genommen bai). Bitte, feten Gie fich boch, lieber Berr Rollege.

Reimanne (fest fich und fieht ben anbern forichend an).

Sanben. Ich wollte Gie eigentlich nur feben, herr Kollege. Man fagt mir, bag es Ihnen in lester Zeit nicht gut geht.

Neimanus (mirig.) Wer sagt bas? Es trifft burchans nicht zu. Ich fühle mich im Gegenteil außerorbentlich wohl, wohler als je.

Sanden. Nun, ich winfiche es Ihnen ja von Herzen, aber - -

Reimanus. Wie meinen Sie? Liegt irgenb etwas vor? 3d versichere Sie, meine Arbeitsfraft ift noch völlig intaft.

Sanben. Ich spreche ja nur von Ihrer Gesundheit. Sie hatten boch alle Ursache, fich ju schonen, Sie sind ja nicht mehr ber Jüngfte.

Reimanus. Die Jahre maden es nicht, herr Abteilungschef.

Sanden. Aber Sie qualen sich boch, entziehen sich Ihrer Familie, versagen sich Bequemlichkeiten, auf die man in Ihrem Alter Anspruch bat. Sagen Sie, warum tun Sie bas? Warum gönnen Sie sich nicht Ruhe? Sie baben sie boch reblich verdient, bächte ich.

Reimanus (fin anglitic auf feinem Stuhle bin und ber bemegend). Ja, wie benn? Wartun benn? Ich fühle mich noch ganz rüftig, wirklich ganz rüftig. Bartun foll ich nich zur Untätigkeit zwingen? Ich wüste ja beim besten Beilen nicht, was ich mit bem lieben langen Tage anfangen follte. Die Arbeit würde mir jeden Angenblick sehlen, und ich bin überzeugt, ich mache est kein Jahr mehr, wenn ich mittig gehen muß. Warnun soll ich mir selber mein Grab graben?

Canben. 3ch ning Ihnen aber fagen - -

Reimanus (cinfadenb). Wie? Sie glauben mir nicht? Es ist aber tatfächlich so, Herr Abteilungschef, es ist so.

Sanben (logt feine Danb auf ben Arm bes aften Berrn). Hand aufs Herz, lieber herr Rollege! Gie verichweigen mir ben mahren Grund?

Reimanus (erichroden). Wer fagt Ihnen bas? Gie find im Frrtum, ich versichere Gie --

Sanden. Aber besier Kollege, ich habe boch Augen und sebe, daß Sie nur mit größter Anstrengung Ihren Dienst versehen, daß Sie im höchsten Maße ruhebedürstig sind. Niemand opfert sich boch ohne zwingende Veranlassung. Sagen Sie mir offen: was halt Sie?

Reimanus. Ich weiß nicht, wer Ihnen da etwas hinterbracht hat von mir. Ich kann nur verfichern — —

Sanden. Ich habe Ihr Bestes im Sinne, glauben Sie mir. Ich spreche zu Ihnen als Freund zum Freunde und möchte Sie gern vor Aufregungen und Kränkungen bewahren.

Reimanus. Aber ich habe mir boch nicht bas Geringste guschulben tommen laffen.

Sanben. Das fagt niemanb. Aber ich glaube, man erwartet aufs bestimmtefte, bag Sie 3hr Abschiedegesuch einreichen.

Reimanus. Sie glauben wirklich? Ja, mein Gott, wenn boch nun gar keine Urjache vorliegt?

Sanben. Keine Ursache? Aber lieber Herr Rollege, Sie muffen boch selbst feben, wie die Sache sieht. Sie sind in einem Alter, bas Sie von bem entscheidenden Willen bes Chefs abhangig macht —

Neimanus. Sie meinen, daß man mich zwingen wird, zu gehen? Nein, das ist nicht möglich, das wäre ja — —

Sanben. Ich möchte Sie gern bavor behüten, lieber Herr Rollege. Reimanus (ring verzweitelt bie Sanbe). Aber ich kann nicht — ich kann nicht! Ich muß bleiben.

Sanden. Sie muffen bleiben? Aber mein Gott, was nötigt Sie bazu? Sie bekommen die höchste Pennon, die zu erreichen ist, haben nur einen Sohn, der versorgt ist, was wollen Sie benn eigentlich?

Reimanus (brutet vor fich bin; bei ben lesten Borten rienet er fich auf, greitt mit gitternber Sand in seine Bruftiafche und giebt einen Brief hervor, ben er Canben hinreicht). Hier! Lefen Gie! Lefen Sie!

Sanben (ben Brief nehmenb). Wenn Sie es wilnschen - - Reimanus, Sa, lefen Gie! Er ift von meinem Cohne!

Sanben (nachbem er geleien). Das ift freilich schlimm für Sie! Spielschulben! Das ift bose! Aber ber Brief ist ganz neuen Datums — von gestern, wenn ich recht sebe.

Reimanus. Ja, von gestern. Und heute muß ich das Gelo schaffen, sonst ist er verloren, nuch er seinen Abschied nehmen. Tausend Mark! Wie soll ich sie aufbringen?

Sanben. Es muß boch möglich sein. Sie muffen boch Ersparniffe gemacht haben.

Reimanus. Ersparnisse! Ach wenn ich Ihnen alles sagen könnte. Solche Briefe — wie viele habe ich schon bekommen! Und immer ging es um den Kopf, um Sein oder Nichtsein! . . . Und sehn Sie, es ist mein einziger Sohn, und ich liebe ihn trot seiner Fehler und trothem er mein Alter verbittert und mich zwingt, zu darben und zu dienen — —

Sanden. Lieber Kollege! Berzeihen Sie mir! Ich habe ba an eine schmerzliche Bunde gerührt. Hätte ich ahnen können —

Reimanus. Ich weiß, ich weiß, niemand ahnt es, niemand begreift, was mich elenben Krüppel an das Amt fettet! Niemand fieht, was in mir vorgeht. Wenn ich die offenen und versteckten Bosheiten der Kollegen höre — —

Sanben (will ihn unterbrechen).

Re imanus. Sie, Herr Abteilungschef, meinen es gut mit mir altem unglücklichen Mann, oft genug hab' ich's ersahren. Uber die anderen, benen ich im Wege bin, die sich siber meine Ausdauer empören! Ich ia, als wäter ich fühle jeden Nadelstich, den sie alle meine lieben Freunde, aber ich fühle jeden Nadelstich, den sie mir versehen, wie einen Dolchsch und frünzum mich vor Schmerz.

Canben. Gie feben ju fdwarg, lieber Berr Rollege - - -

Reimanus (fchinele ben Ropf). Ich verbente es ihnen ja nicht, fie wollen eben vorwarts fommen. Es bauert ihnen gu lange, bis ber Alte geht, fo ift die Jugend . . . Ach, ich wurde ihnen ja gern Plat machen, ich murbe gern geben, benn ich bin mube, tobmube, glauben Gie mir. Gin geitiger Ruhestand, bas mar ja immer bas Ziel meiner Binfche, mein Ibeal, wenn ich fo fagen barf. Dich mit leiblichen Rraften in bas Brivatleben gurudgiehen, mich meinen kleinen Liebhabereien widmen zu konnen - wie schön, wie verlodend habe ich mir bas gebacht! Meine Frau - Sie tennen fie ja - fie ift die Beburfnislofigfeit felbft, und ich - ach Gott, mas brauchten mir benn? Wir hatten mit ber Bennon gludlich und forgenfrei leben fonnen . . . Aber nun? Bas ift aus meinem Abeal geworben? Gott, mein Gott, ich muß ja bie Rette weiterschleppen, muß mich geringschätig behandeln laffen, meinen gebrochenen Körper gur Arbeit zwingen - ich muß ja weiter bienen, bis ich zusammenbreche. Denn ich fann bas Gehalt nicht entbehren, mein Sohn braucht es, mein Sohn muß - - (Gr erhebt fich haftig.) Berzeihen Sie taufendmal, herr Abteilungschef! Ich muß jest geben, sehen, baß ich bas Gelb auftreibe, es ift bie bochfte Reit - -

Diener (mit einem Telegramm). Gin bringliches Telegramm für herrn Rat Reimanus.

Reimanus. Geben Sie! (3u Canben.) Sie erlauben. Bon meinem Soffte! (Er öffnet bos Telegramm und bricht mit einem Auffchrel gusammen; bas Telegramm fällt auf ben Alfch.

Diener (fangt ben bewußtlofen Reimanus in feinen Urmen auf).

Sanden (nimmt bas Telegramm und lieft mit bewegter Stimme). "Leutnant Reimanus beut früh töblich verunglückt." Urmer, armer Mann!





## Die ersten Tage der Cernierung von Paris.

Ulus dem Kriegstagebuche des Generalleutnants

### Aurt von Ginftedel.\*)

eit Mouzon bereits hatte unsere Brigade die Funktion einer gegen Paris marschierenden Avantgarde übernommen. Wir spürten aber nicht das Geringste von den Unbequemklichkeiten, welche

fonst mit einer solchen Verwendung verknüpft zu sein pflegen; höchstens, daß hier und da einmal ein nicht ganz bequem gelegenes Rendezvons stattfand. Es war dies heute der Fall, wo wir, um die Festung Soissons zu ums

geben, die Richtung nach ber Marne einschlugen.

Hinter Mareuil führte uns ber Weg an ben abenteuerlichen, aus einem Bark emporsteigenden Aninen des alten Schlosses Fore vorüber und jodann durch das Städtchen Kore en Tarbenais. Der Stad\*\*) kan nach Brécy zu liegen, einem halbverlassenen armen Dorfe. Wie in der Negel besuchte ich den Curc. Er empfing mich in einem vorzüglich erhaltenen reizenden Jimmer mit Gobelins und Boiserien nehst entsprechen stillvossem Mobiliar, ein fürstliches ober bischöfliches Geschen aus alter Zeit.

Am 15. Sevtember geschah es zum ersten Male auf bem Marsche, daß wir einen kleinen unvorhergeschenen Aussentlat hatten, indem wir in Raucourt auf das eben erst im Sammeln begriffene 2. Ulanen-Regiment stießen, welches die anbesohlene Ausbruchsstunde etwas versäumt zu haben schien. In Wouthiers trasen wir den Prinzen Georg. Dann bezogen wir Ganbelu in Gemeinschaft mit dem 1. Neiter-Negiment als Nachtquartier. Der Curb, bei dem ich lag, war ein so schmutziger und widerlicher Mensch, daß er eben so viel Ekel wie Arger erregte. Er ließ es sich nicht nehmen, mir sein elendes "lapin sauts" selbst zu serveren; wenn etwas mit seiner

\*\*) Der Berfasser, 1870 Major im f. sächsischen 3. Insanterie-Regiment "Krompring" Rr. 102, fommanbierte das Regiment.

<sup>\*)</sup> Aus bem Berfe: "Tagebuchblätter aus bem beutich-frangofifchen Ariege, bon bem Generalleutnant Aurt von Ginfie bet", bas bemnachft im Berlage ber Schlefischen Berlags-Anftalt v. S. Schottlaenber, Breslau, ericeinen wirb.

Ericieinung versöhnen konnte, so war es das Lächerliche, ihn en soutane, mit der schmukigen Serviette unter dem Arm, Kellnerdienste verrichten zu sehen. Er gehörte offenbar zu jener Klasse, die aus angedorener Dummsbeit, anerzogener Beschärtung und oktropiertem Fanatismus zu allem fähig sind. Alls ich ihm begreistich zu machen suchen, wie widerssinnig es sei, daß die Bewohner slöhen und ihr Sigentum undeaussichtigt zurückließen, antwortete er: "Ah Monsieur! — Et le viol?!"

Der Zernörung der Brüde über den Durcy half eine Schiffbrüde ab, die wir passierten, um hierauf Etrépilly angewiesen zu erhalten. In den großen Dorfe war kaum noch ein Dugend Menschen sichtbar, umd die Quartiermacher kamen mit der Melbung entgegen, daß in den meisten Saufern Schränke und Kästen erbrochen und deren Indalt umbergetrent sei, das Werf seuer Banden, welche nach Anordnung der Regierung Brüden zerkören und Borräte vernichten sollten, dei welchem Geschäft sie offendar recht reichlich für sich selbit geforgt hatten. Ich sichten und glücklich, nitt einigen Offizieren in einem großen Bauernhose zum Mittagbrote noch zwei Enten und eine alte Frau zu finden, die sie uns braten wollte. Alls sie uns gar zu lange mit dem Diner warten ließ, sanden wir, daß die Alte anch noch entflohen war und ihr bereits halb vollendetes Werk, die Enten in der Pfanne, batte verbremen lassen.

Am 17. September, einem Rafitage, ließ sich eine wenigiens kleine Rachbilfe für die Stiefel der Mannichasten ermöglichen. Wenn nicht bald Rube eintrat oder ausreichender Rachschub kan, sahen wir in nächser Zeit dem Angenblide entgegen, wo alle Operationen wegen Mangels an Außbesteidung aufhören mußten. Es wurde nicht allein schon in Morgenschuben oder barfuß marschiert, täglich mehrten sich auch diesenigen, welche nicht nur die Stiefelsohle, sondern auch die eigene Fußsohle durchgelaufen hatten, und die vir genötigt waren auf requirierten Wagen undgusschieren.

In den Vormittagfunden suchte ich, in Angelegenheit auszugebender Webaillen für Sedan, in Begleitung des Oberstleutnants von Sahr den Generalmajor von Monthó in Congis auf. Wir kehrten auf dem Rückwege in einem Schlößichen ein, in dem der liebenswürdige Bestiger bei jeiner Flucht Haushosmeiser und Roch mit Schlößieln und Vorräten zurückgelassen hatte und uns die einquartierten Kavallerie: Pfüziere ein ausgezeichnetes Dejenner vorsetzen.

Abends ging der Beschl ein, das Regiment solle sich morgen als Avantgarde der Kavallerie-Division anschließen, um gegen Paris vorzugesen. Damit die Neiterei schnell eingeholt werden könne, möchten so viel Wagen als möglich requiriert und die Mannschaften gesahren werden. Diesem Beschl vollssändig nachzukommen, war um deswilken unnichslich, weit und breit der größte Teil der Einwohner mit allem Vieh gestohen war; ich mußte deshald zufrieden sein, wenigstens die ersorderlichen Wagen zu bekonmen, um die Tornister sahren zu lassen.

Des anderen Morgens murbe um 4 11hr abmarichiert. Borausgeschickte Rommandos follten die noch fehlenden Bagen zum Transport ber Tornifter in ben nachsten zu paffierenden Dorfern requirieren. Uber Chambry und Reufmoutiers erreichten wir die große Strafe von Meaux nach Baris. 3ch hatte die Reiter-Division ichon unterwegs antreffen jollen, aber feine Spur berielben gefunden, in ben leeren Dorfern war teine Austunft gu erhalten, und ich für meine Perfon mar genötigt meift weit voraus gu reiten, um mich rechtzeitig entschließen zu fonnen, wohin ich gunachft murbe ju marfchieren haben. Diefe Unannehmlichkeit wurde noch dadurch vermehrt, baß ich bei ber vorgeschriebenen und burch bas Richtantreffen ber Ravallerie permehrten Gile nicht auf die hinteren Bataillone Müchucht nehmen fonnte, welche burch bas Aufladen der Tornister aufgehalten worden maren, jo bag große Bwijchenraume entstanden, die felbft die Gefahr brachten, bag ein Batgillon den Weg des porhergehenden verlieren fonne. Auf der Strafe begegnete ich endlich bem Leutnant Graf Geebach bes 3. Reiter-Regiments, welcher mit einem fleinen Detachement ben Aufbruch feines Regiments verschlafen gehabt hatte. Durch ihn erhielt ich wenigstens die Beitätigung, bag bie Ravallerie, fo wie ich es vermutete, auf ber Strafe von Meaur gegen Clave marichiere. Da ich gleichzeitig jah, bag burch die Tätigkeit ber Abjutanten ber Insammenhang bes Regiments erhalten geblieben mar, ward ich von ber Sorge befreit, infolge irgend welchen Migverständniffes die Ravallerie zu verfehlen, und konnte mich ruhig bem großen Bewuftfein hingeben, mahrscheinlich noch beute in die Wirkunge: iphare von Paris gu treten.

Bir fanden Anzeichen, daß man nicht die Absicht hatte uns freundlich zu enwsangen, die großen Chausseebäume waren gefällt, in der Absicht die Straße zu sperren, und als wir an die Brücke über den Ourcofanal gelangten, fanden wir nur noch eine schmale Stelle passierbar; das übrige war abgegraben und durchlöchert, wahricheinlich Sprengungsarbeiten, welche nicht zur Vollendung gelangen sonnten.

hinter Claye, auf dem Wege nach Villevande, traf ich endlich das 1. Ulanen-Regiment Nr. 17, bei denn ich einen Verwandten, den Ritteneiher von Rohite, begrüßte, und die Garbereiter unt dem Generalmajor von Arng. Die Kavalleriedivision war, da sie nirgends auf Widerstand gesiohen, unaufhaltsam weitermarschiert, ohne das Regiment zu erwarten oder ihm Weisungen zukommnen zu lassen, der Ersolg rechtsertigte dies Verziaften vollkommen, ein paar Franktireurskompagnien hätten aber der Division in dem sehr compierten Terrain äuserst unbequem werden können, ohne selbst die mindeste Gefahr zu laufen.

Nachdem das Regiment etwa 3/4 Stunden geruht, ging hiernach das zweite Bataillon auf der großen Straße von Met (oder Meany) über Billeparifis vor, während ich mit dem 1. und 3. Bataillon über Villevande nach le Pin marschierte, der Kavalleriebrigade von Senfft folgend. Bei

Billevaube sahen wir zahlreiche Getreibeseimen niedergebrannt; die Asche glühte noch. Auf den Feldern von se Pin traf ich die Brigade von Senist ausmarschiert und abgesessen, und bei ihr den Generalleutnant Graf Lippe. Im Dorfe brannten noch die Scheunen eines großen Gutes in bellen Flammen, ebenso waren alle Feinen nur noch glimmende Asche, daum noch irgend ein Gerät zu sinden. Diese zu hartnäckigen Wiederstand getrossenen Anialten sahen ernitich genug aus. Wir segten sie den regetslosen Banden zur Last, welche in der Zeritörung ihre Lust haben.

Mit bem 1. Bataillon - Major von Leng - und ber 11. Rom: pagnie gog ich in Courtry ein. hier empfing und bieselbe Dbe in bem zientlich armlich aussehenden, bicht zusammengebrängten Dorfe. Als ich mit einem Teil ber Dffiziere ein hubiches im Bart gelegenes Schlöschen jur Bohnung ertor, fanden wir im Paterrefalon noch die frischen Refte einer reichlichen Mablgeit mit vielen leeren und halbleeren Beinflaschen, offenbar von einem großen Belage berrührend, bas noch beute eine frangöffiche Freibeutergesellschaft abgehalten batte. Es fab indeffen auch für Ruche und Reller ziemlich miglich aus, und, in der Sauptsache, vermochte bas Schlößchen nur fehr hubsch eingerichtete Zimmer und einen Obstgarten mit prachtvollen Trauben und Birnen zu bieten, welch lettere Genune und jeboch so aut wie gang unterfaat blieben, wollten wir nicht ben schlummernben Feind weden, ber jeden Gefunden lauernd umlagerte. -Mit ber Verpflegung ber Manuschaft fant es nicht minder ichlecht; es wurden Kommandos ansgeschickt, um die umliegenden Solzer abzusuchen, in welchen wir verstedtes Bieh vermuteten. Sie brochten ein Ralb, eine Riege und - einen gangen geschlachteten Subnerhof von mindeftens 80 Stud Febervieh aller Gattungen. Dit bem, was fich noch an Reis und Raffee auf unferen Bagen vorfand, gab es immer eine erträgliche Dablzeit.

Nachbem ich annehmen konnte, daß sich die Vorpossen und Kompagnien in ihren Stellungen eingerichtet haben würden, ritt ich aus, um sie zu wistieren. Bis zu dem Dorfe Coubron die gleiche Leere und gleiches Schweigen und nur glimmende Feinnen-Reise als Anzeichen letzter menschlicher Tätigkeit! Hinter dem Dorfe führt der Weg durch ein reizendes Schweizen und nur glimmende Areinnen-Reise als Anzeichen letzter menschlicher Tätigkeit! Hinter dem Dorfe führt der Weg durch ein reizendes Schweizenden Gräben und Aufwürsse waren aber querüber gezogen und dichtgestreute Scherben von Weinstagten und Töpfen machten es unmöglich durchzussenmen. Ich wendete mich auf Rebenwegen in den Wald, aber auch hier war jeder Weg, jeder Durchhau durch geslochtene Zäune und gefallte Bäume versperrt, so daß es mir nur mit großer Mühe gelang, zum Teil absikend, über Nößen und durch Unterholz hindurchzussommen und Elichy zu erreichen. An jenieitigen Ausgang des fiillen Dorfes öffnete sich der Blick nach Korden über eine prachtvolle weite Sbene, wie ich aus der Karte ersah, die Ebene von St. Denis.

Die vor mir liegende Strage nach Livry mar wieder abgegraben und

burch eine Brustwehr gesperrt. Die Kompagnie, welche ich suchte, war weiter vorn, und ich ritt nun durch eine Neihe reizender Villen, welche die Meher Straße zu beiben Seiten einschlossen. Mit den reichen Vorhängen an den Fenstern, der Orangerie vor dem Haufe, den hier und da absichtisso offenen Türen und den hundert Spuren jüngster hänslicher Tätigkeit machten sie einen höchst behaglichen Sindruck, und wunderbar kontrastierte damit die tiese schweizende Sinsamkeit, selbst nicht durch einen Hahnenschrei oder ein Hundezgebell unterbrochen.

Diefe Dbe mar umfo fühlbarer, als ich meinen Beg nur febr langfam fortseben fonnte; benn auf eine Lange von mehreren hunbert Schritt hatte man die breite Pflafterstraße baburch ungangbar gemacht, daß abwechselnd auf etwa 20 Schritt bie großen murfelformigen Steine ausges hoben und schachbrettförmig auf die stehengebliebenen Bflafterstreden aufgefest waren, mahrend gefällte Baume und Steinbarritaben ober Erbaufwurfe die Auswege fperrten, welche ihrerfeits wieder burch die Bartenmauern begrenzt murben. Dieje instematisch und mit großer Überlegung angelegten, vielfach gur aftiven Berteidigung eingerichteten Sperrungen ver: rieten bobere einheitliche Leitung und geubte Sande, fowie Die urfprunglich bestandene Absicht, ben Bugang gur Sauptstadt fchrittmeife ju verteibigen. Es waren biefe Anstalten alle ernstlicher, als wir die Wiberstandsibeen tarieren zu muffen geglaubt batten, indeffen entichäbigte und bafür bie Wahrnehmung, wie wenig man gewagt hatte, im entscheibenden Augenblide von biefen Borbereitungen wirklich Gebrauch zu machen. Wie bedeutungslos fich biefe großen Sperrvorrichtungen als lediglich paffive Sinderniffe erwiesen, lehrte ber Augenschein; benn schon jest mar Infanterie und Ravallerie über fie hinweggegangen und hatten im Borübergeben fo viel aufgeräumt, baß ich, wenn auch mit Borficht, gang aut zu folgen vermochte.

Am Ausgang von Livry fand ich die Kontpagnie des Hauptmanns von Polenz bereits vollständig eingerichtet; es war ebenso wenig von Feinde wie von den Einwohnern zu entbecken gewesen. Der Zeitauswah, dessen ich, der hindernisse wegen, bedurft hatte, um hierher zu gelangen, ließ es mir unstulich erschienen noch nach Sevran zu reiten. Ich suche nir daher einen Weg nach Montfermeil.

Wieder diese ielbe wahrhaft erschreckende De und Stille, nichts wie der Hussigliag meines Pserdes klang zwischen den so sebenslustig und heiter schauenden Wohnsätten und den wohlgepklegten, dustenden Gärten; es erinnerte mich an das Gesühl, welches Pompesi erweckt; auch um mich schien alles tot und leichenhaft, aber, ohne Verschüttung und Beritörung, fehlte hier die traurige Spur der Zersehung; es war eine schöne noch frische Leiche, unmittelbar nach dem Tode! Und deshalb erschien die Szenerie vielleicht nur um so undeinlicher und ergreisender.

Da es keine hindernisse zu überwinden gab, konnte ich schneller vorwärts kommen. In eine prachtvolle viersache Allee einbiegend, die durch schönen Sichenbestand führte, erreichte ich das imposante Schlöß von Montiermeil. Hauptmann Weber vollendete eben das Ausstellen seiner Posten und begleitete mich durch den Park nach einem freie Aussick gewährenden Pankt. Über das Tal hinweg, welches sich von hier nach Westen absenkte, sah man eine zweite Höhenreihe von derselben Erhebung, wie die, auf welcher wir standen. und auf diese erblickte ich das erste Pariser Fort — Nogent — mit seinen hohen Kasernen, sonst aber ohne besonders imponierendes Außere. Chelles, wo sich die 10. Kompagnie — Premierleutnant Steindorf — besand, sag weiterhin in der Gene an der Marne. Die Länge der Streck, welche durch diese vier Vorposien-Kompagnien beseht wurde, betrug etwa 13 000 Schritt, gegen 1½ Weise, die Kavallerie konnte in dem sehr kompetenten Verrain von wenig Nußen sein.

Rur die volständige Abwesenheit und Untätigkeit des Feindes, welcher, wie sich später herausstellte, lediglich im Siden den Anuarsch zu erschweren versuchte, machte es möglich der gestellten Ausgade nachzukonnnen. Hauptsmann Weber meldete, daß auf einzelne Reiter in den Weindergen und Waldern geschossen worden sei, und bei seinem Repli sand ich auch einen halb militärisch gekleideten Kerl, der mit einem Gewehr bewassnet angetrossen worden war, sowie einige andere Menschen, welche versucht hatten,

auf einem Magen nach Paris zu entfliehen.

Es war boch wohl fehlerhaft, daß ich allein ritt. Als ich bei eins brechender Nacht den Nückweg nach Courtry suchte und es in dem dichten Balbe, den ich zu passieren hatte, finster wurde, nahm ich den Revolver schufsertig zur Hand. Doch erreichte ich mein Quartier ohne Hindernis.

So also waren wir wirklich vor Paris, und ich hatte die Freude gehabt mit bem Regiment die ersten Vorposten gegen basselbe auszustellen!

Die übrigen Truppen trasen ein, und die Cernierung von Paris gelangte zur Vollendung. Das vereinte Regiment bezog das Dorf Coubron, um daselbst vorderhand als Reserve zu verbleiben. Von den Vorposten brachte man unr eine Pariser Droschse mit einem Herrn und einer Dame, welche irgendwo nach ihrem Landhause batten sehen wollen; sie wurden mit einer Verwarnung zurückerbeiert. Im Angesicht einer biwakierenden Schwadron gingen die Schennen eines großen Gntes in Villevande plößlich in Flammen auf, von einigen Kerls angesteckt, welche sich verborgen hatten und bei der Flucht gesangen wurden.

Als wir nachmittags fammelten, um zum Abmarfc zu stellen, fam plötlich, mit geringer Begleitung, ber König von Preußen von Clichy her gefahren, und wir hatten fanm Zeit, die engen, von unferen aus den Quartieren gehenden Leuten versiopsten Gassen frei zu machen.

Für Conbron, in welchem Orte angerbem ber Divifionsfiab -

Generalmajor von Montbé —, ber Artillerieabteilungsstab — Oberstleutnant von Wathdorf —, sowie eine Batterie zu liegen kamen, verzeichnete die Karte 365 Ginwohner, er sollte dennach das ungefähr Zehnsche seiner gewöhnlichen Bevölkerung beherbergen. Unter diesen Umständen nunkte es als eine große gegen uns gestebt Rücksicht gelten, daß ich alle Bewohner ohne Austahme entfernt hatten: es leuchtete schon jett ein, daß ein Jusanmen-wohnen mit ihnen unter keiner Bedingung ausführbar gewesen wäre.

Jener Abschnitt des Krieges hatte mithin seinen Abschluß gesunden, während dessen der Operationsbesehl seden Abend in unerbittlicher Koniequenz mit der Phrase begann: "Morgen wird der Bormarsch gegen Parisfortgeseht."

In ben ersten Tagen wurde dann und wann hinterm Busch auf Posten und Patrouillen geschoffen, und noch einige Häuser gerieten heim- licherweise in Brand. Wir machten aber reinen Tisch, die Lumpen, welche diese Geschäft betrieben, wurden gesangen.

Es gab felbstverständlich viel zu tun, um Menichen und Material wieber in befferen Stand ju feten. Es wurde befohlt und beflecht, gewaschen und geflickt, geputt und gewichst und brav ererziert, um die Abel ber Langenweile zu bannen und bie Bugel ber Disziplin nicht ichlaff merben gu laffen. 900 Paar Stiefel trafen als erfte Gulfe ein. 2Bas fich auf ben Kompagniewagen noch an Befleibungeftuden vorfand, erhielt Ber: wendung. Die Marketenber forgten für Bubmaterial; in wenigen Tagen faben die Rompagnien wieder beffer and als je bei Wache oder beim Erergieren in ber Garnison. Die Wohnungen wurden eingerichtet, so aut es geben Mußer einigen fehr hubschen Landhaufern, welche meift von ben moffte. Diffizieren mit Beichlag belegt worben waren, hatte bas Dorf nur fleine ärmliche Saufer, und die wenigen in ihnen befindlichen Möbel reichten in teiner Beife aus; auch fehlte es fost ganglich an Lageritätten, und Strob gab es nirgends. Unfere Leute verstanden aber vortrefflich, mit frifdem Dut und autem Willen auch mit bem wenigen vorlieb zu nehmen und es jo lange zu verbeffern und zu vermehren, bis ben notwendigien Bedürfniffen abgeholfen und felbst ein gewiffer Romfort bergestellt werden fonnte. fach bemächtigte nich ber Coloatenhumor ber für bas gegenwärtige Berhalt: nis unnötigen Dinge, um fich auch nach außen geltend zu machen. gestopfte Berren und Damen ftanden auf Dachern und Torpfeilern, hier und da fah ein Napoleon zu einer Lute beraus, gange Sauferfronten zierten die Mustetiere mit Knwfern und Bilbern, martichreierische Aufschriften verfündeten die Berrlichkeiten, die im Innern der Manern gu finden feien, ansgeftovite Tiere aller Urt fletterten in ben Beinfpalieren berum, und frischgeweißte Manern übten ihren alten Banber anf die funftfertige mit der flaffischen Roble bewaffnete Sand aus! Gigentumlich erichienen bazwischen die Barijer Plakate, welche noch an den Eden flebten und bald gang Frankreich unter die Waffen riefen, bald die wunderbare

Billigkeit und Vorzüglichkeit der Herrengarderobeartikel im Magazin "Au don diadle" priesen. Unter den an den Häusern ausgestellten Bildern war eines, welches ich hier nicht vernutet hätte, — ein kolorierter Kupferzitich der Tresdener Brüde mit Schloß und katholischer Kirche, wie solche etwa um die Scheide des Jahrhunderts gesertigt wurden. Die Vermutung lag nahe, daß dieses, einem ärmlichen Hause entnommene Bild vor 60 Jahren in einem französischen Tornisten hierber gewandert sein mochte. Es erhöhte nicht weuig die Buntscheckgeit dieser Szenerie, daß unsere Soldaten, dem eigentümlichen Drange sich zu verkleiden, solgend außerzordentlich gern und viel französische Unisormitäte und Mühen trugen, welche sie, nichte der Tornister auch noch so schlachtselbern mitgenommen und dis hierber gebracht hatten. Es muste ein Besehl erlassen werden, um diesem komischen ein Ende zu nachen.

Eine nicht unbebeutenbe Sorge verursachte in biefer erften Beit bie Berpflegungsfrage. Die Intendantur erklärte, auf langere Zeit hinaus feine regelmäßigen Lieferungen beichaffen zu konnen, und die Truppen erhielten Beifung, fich burch Requisitionen felbst zu verpflegen. Um diefe, bei ber Feindseligfeit, welche folche Unternehmungen bei ben Ginmohnern erwecken mußten, ohne Gefahr in Ausführung bringen zu können, wurden die Rommandos ziemlich ftark gemacht und von Difizieren geführt, auch erhielten fie, ba mir gleichzeitig fur die Batterie forgen follten, einige berittene Artillerieunteroffiziere als Orbonnangen beigegeben. Rinderherden treibend und von ichwerbelabenen Bagen gefolgt, tehrten die Expeditionen in ber Regel nach 2-3 Tagen gurud und murben mit Rubel begrüßt. Die Berhältniffe befferten fich baburch von Tag zu Tag und an Stelle bes anfänglich brobenben Mangels trat balb ein Ruftand teilweisen Überfluffes ein. hierzu geborte es, daß eine Angahl Milchfühe gurudgeftellt murben, welche als "Regimentsfühe" ben Difigieren Dild und Butter lieferten; benn lettere war faft nurchenhaft geworben ober menigftens nur zu marchenhaften Breisen - Die Ranne 3 Taler - burch bie Marketenber erhältlich. Gin Teil ber jetigen Dienstobliegenheiten - und zwar sehr wichtige - wurde man in der Beimat wohl sehr komisch gefunden haben; 3. B. Befehle über Kartoffeln ausmachen, Lichter gieben, Apfel abbaden, Bieh füttern, Rübe melfen u. f. w. Leutnant Windler war für biefen wirtschaftlichen Teil die Hauptperson, mit ruhiger Umsicht und Tatiateit leiftete er Bortreffliches. Durch die jest beichafften Borrate wurde ber Grund gu ben später möglichen Ersparniffen an lebendem Bieb gelegt, jo baß fich bas Regiment schließlich ein Bermogen von über 2000 Talern erwarb.

Für unfere Offiziersmenagen, welche sich balb in kleinen Gemeinsichaften von fechs bis acht Teilnehmern bilbeten, erwiesen sich bie Marketenber recht bienlich. Für Geld, fur viel Geld, beforgten sie alles Wunfchenss

werte. Sie fuhren nach Meaux, wo sich in kurzer Zeit ein reicher Markt für alle Bedüffnisse entwickelte, teils in Lanbesprodukten, teils in, auf Spekulation von Deutschland gebrachten, Lebensmitteln und Gegenitänden. Im Ansang waren diese Zuflüsse freilich gering und die Preise unverhältenismitssig; so kaufte ich einen hut Zucker für 16 Taler.

Ein fast vollständiger Mangel war seit 3 bis 4 Wochen an Zigarren und Tabak eingekreten. Seitbem sie das aus der heimat Mitgebrachte verbraucht, hatten die Mannichaften nur äußerst wenig Ranchbares erhalten, und als eine Folge des Monopols sanden sich, wie in Österreich, nirgends die Niederlagen oder Privatvorräte, welche man bei uns zu sehen gewöhnt ist. Jeht, deim Eintritt größerer Ruhe, trat das Bedürsnis entschiedener hervor als im Marsch. Es war schredenerregend, was die Leute alles in die Pfeisen stopften, um den Tabak zu ersehen: Ruhblatter, Seegras aus Matrahen — und von Mund zu Mund wanderte das Wort eines Musketiers: "Den Kasse lobe ich mir, die Brühe wird getrunken, der Sah geraucht und die Assiche erschieders.

In der einem Monsieur Menaud gehörenden Villa richteten wir uns mit möglichtem Komfort ein. Wein fand sich nur wenig, und an Lebens-mitteln dot nur der große Obsie und Gennüsegarten eine gute Ausbeute an riesenhaften Virnen und Pririiden, die jedoch in kurzer Zeit, trot des Verdarrikabierens der Gartentüren, in die unersättlichen Soldatenmagen wanderten, welche im Grunde genommen ein ebenso gutes Vesityrecht daran hatten wie wir.

Besonderen Reiz bot der große Park mit den hohen stillen Bäumen. Setten wir uns unter den nächsten Tannenbaum vor dem Haus, von wo sich ein weiter Wiesenvlan dis unter den tiesen Schatten der Platanen, Sichen und Weimutskiesern erstreckte, und umspielten uns die Tüste der Trangenbäume, der Datura und Daphne, welche die prachtvollen Nosens, Neseda: und heliotropbeete eines reizenden Parterres vor dem Nasenteppich umgaben, so glaubte man sich weit ab von jeder Bewegung, von jedem Geräulch, jedem Völserwirren. Krieg und Müßen schienen in so unendliche Fernen zu rücken, daß man hätte in Versuchung kommen können, sich mit dem Philister der Erzählung zu erfreuen: "wenn sern in der Türkei die Völser aufeinanderschlagen!"

Der höchte Reiz liegt vielleicht im Kontrast. Deshalb ließ man sich auch hier nach der jüngsten stürmischen, ereignisschweren Zeit so willig in eine Art idullischer Friedensstimmung hinüberleiten, wirkungsvoll unterstützt durch eine Tasse vorzüglichen Kasses und den Dust einer Zigarre, welche man mit um so größerem Genuß rauchte, als der Vorrat gänzlich erschwert wurden. Das Ende der Johlle stüde, um sie zu verdoppeln, nur geteilt geraucht wurden. Das Ende der Johlle führte freilich in der Regel eine Reiterordonnanz herbei, die mit pressanten Beschlen angesprengt kan, oder das Alarmignal, das plöstlich aus der fühlen Feiertagsstimmung zum tobenden Werktag zurückrief.

Den 23. September fand auf der Wiese unseres Parkes Feldgottesbienst durch Divisionsprediger Schelle statt. Der Altar war vor meinen Fensern errichtet und reich mit Land und Blumen geschnuckt worden, Bassentrophäen umgaben ihn. Dieser erste Gottesbienst nach so ereignissvoller Zeit in Keindesland, vor den Toren der Hauptlicht, bot einen reichen Stoff sir Empfindung und Gedanken. Er war seierlich und tieserzeisend. Ort und Zeit führten allein schon zu ernner Rück- und Unsschau, und mit dem Dank für die Ersolge und der Trauer um die Opser kam so reicht das Bewustsein über uns von der Größe der Zeit, in der wir mithandelnd fanden. Auch der Zukunst fühlten wir uns sicher, kein Rweisel schlich sich ein an dem endlichen vollkändigen Triumph.

Abgesehen von der religiöfen Bedeutung und Notwendigkeit, ift eine solche Feier auch um beswillen Ersorbernis, um dann und wann bas

moralische Bewußtsein auf die Gobe ber Beit gu heben.

Man barf nicht glauben, baß sich basselbe von selbst immer in ber Kraft und Spannung erhält, welche wir und so leicht gewöhnen als siete Begleiter großer Zeiten und großer Taten zu benten, wenn wir biese in historischer Ferne hinter uns ober als Jnkunftsibeal vor uns sehen.

Die Hifernung nach dem zunächft liegenden Fort Rosny betrug 5000 Schritt, nach Fort Noiny 6000. Tas Terrain zwischen und wieden und und ben Forts bildete in der Jauptsache eine mit Dörjern besetzt offene Wafrstäche, welche die Eisenbahn nach Straßburg durchichnitt; biese Ebene war iedoch von einem mit Häufern, Gärten und Gebüsch bedeckten Plateau, — bem Mont Auron, — unterbrochen, welches sich sait zu gleicher Höhe mit den Korts erhob und dieseits dis 2 500 Schritt herantrat, an seinem Fuße das Dorf Willemonkle tragend, das mit den Villen und Gärten von Kaincu zusammenbing.

Die Forts hatten sich während der ersten Tage vollständig ruhig vershalten. Jeht begannen sie jedoch Leben zu zeigen und auf Patrouillen und einzelne Leute zu feuern, wenn sich diese im Freien bliden ließen. Man wurde deshalb von den Posten ermahnt, die eingesehenen Stellen nicht zu betreten. Auf Feldwache 8 zeigte man mit Neuzier und Befremden ein vaar nicht erplodierte Geschosse, dei deren Betrachtung jedem die sielle Bervunderung ankan, daß solche Massen befähigt waren, einen so weiten Bea zurückzulegen.

Sbgleich das prachtvolle Wetter mit ben warmen hellen Nächten in ber erfien Zeit das Biwafieren im Freien viel angenehmer erscheinen ließ, als ein Julammendrängen in enge, geschlossen Näume, so sah man doch schon Matraten, Möbel und Gerätschaften aller Urt Wanderungen nach den Biwafpläten antreten. Intersse bot ein in der Nähe von Baujours geslegener Aussichtsturm, der eine weite Umschau gewährte und, obgleich er ziemlich weit zurücklag, in der erften Zeit als Beobachtungsposien benutt

wurde. Der Wände seines Juneren hatte sich eine Freischar, welche in dem Turm gelegen haben mochte, um unsere Annäherung zu erspähen, aussi als Stammbuch bedient. Die tollsten Rodomontaden und gemeinsten Berwünschungen gegen Napoleon, Eugenie, Bismarck und die Preußen bedeten die Wände. In wahrhaft ekelerregendem Einerlei kehrten dieselchen schmutzigen Ausdrück in den Hunderten mit Namen unterzeichneten Inschriften wieder. Einen einzigen keldlichen Witz oder einen kernigen Ausfpruch hätte man vergeblich gesucht; höchnens verrieten die diesen Geistesprodukten vielsach als Ausftrationen beigesügten Zeichnungen hin und wieder ein gewisses Geichich und etwas Hunder.

Dieberholte eigentunliche Anfmerksamfeit erregte eine Bafferleitung. Bereits am 18. von hauptmann Weber bei Montfermeil entbedt, fand fie Sie beftand aus einem etwa 12 Ruft fich auch bei Coubron vor. unter ber Erbe fortlaufenben eiformig ausgemanerten mannshohen Ranal, welcher in Entfernungen von je 500 bis 600 Schritt burch eine Treppe, bie in einem durch eine Tur verichloffenen Rellerhals ausmundete, mit der Oberfläche in Verbindung ftand. In biefem Ranal, welcher fich bis Montfermeil erftrecte, von wo eine Berbindung mit Paris vermutet wurde, follten Bewegungen und Larm gehort worden fein, und es verbreitete fich ber Verbacht, daß hier eine geheime Verbindung mit Paris stattfinden könne. 3ch ließ gleichzeitig an verschiedenen Bunften Patrouillen einsteigen und erhielt widerfprechende Delbungen; einige batten Sammern und Arbeiten gebort, als ob gemauert würde, andere behaupteten, daß felbit Schuffe in ber Gerne gefallen feien. Da es ficherlich etwas febr Unwahr: icheinliches fein ningte, daß fich eine geheime Berbindung gerade durch auffälligen Larm fundgeben folle, - benn barauf liefen im Grunde alle Del: bungen binaus, - fo fticg ich eines Tages mit bem Regimentsabjutauten Körster felbit hinein. Der Kanal mar vollkommen gaugbar, benn bas mahrscheinlich abgelaffene Waffer ftant taum einen Suß boch auf ber schmalen Soble. Balb ließ nich auch ein eigentunliches Schallen vernehmen, welches immer zunahm, endlich aber fo energisch wurde, daß beffen Urfache gan; in der Rabe und zwar oberhalb der Erde zu vermuten war. Wir ftiegen heraus und faben eine Abteilung Trainpferbe eine Stelle paffieren, unter ber fich ber Ranal befand. Run erflarten fich alle Beraufche und Beruchte. Durch die eiformige Wölbung aus fest aneinander gefügten trodenen Steinen befaß ber Bau bie Eigenschaft vorzüglicher Rlangförberung, fo bag ber Schall ber Sufe in ber Tat wie ein hammern geflungen hatte. ber Rabe mar er gu bem verraterischen Drohnen ausgeartet. War somit bas Ratfel gelöft, fo galt bies aber nur fur und; benn jebe fpater in Coubron und Umgegend neu einrudende Truppe icopfte auch neuen Berbacht gegen bie unschuldige Wafferleitung und griff zu scharfen Magregeln, ohne fie jedoch je eines Berrates überführen zu tonnen.

Den 24. September traf die Nachricht von der Rapitulation Touls

ein; gleichzeitig murbe eine balbige Ubergabe von Strafburg in fichere Unsficht gestellt. Beibe Nachrichten bejagen hohen Wert, besonders im Sinblick auf ben ficheren Rachschub von Lebensmitteln und Material. Dennoch brachten sie einen nur unwesentlichen Ginbruck auf uns bervor, weil wir nicht abgeneigt waren ju glauben, eine folche Gröffnung ausgiebiger Rom= munitationen - werbe "zu fpat" tommen. Wir legten uns ernftlich bie Frage vor: Wird Paris noch 14 Tage aushalten? - Man läßt fich in allem verwöhnen, wir maren es inbegug auf die Schnelligfeit unferer Er-Sierzu trat bie Überzeugung von ber Zerrüttung ber frangonischen Streitmittel. Wir muften, baft fich in Baris nur ein febr unbebeutenber Kern von Linientruppen befinde, und die Lauheit, mit welcher in biefer erften Woche bie Berteibigung geführt zu werben ichien, ftimmte zu gut mit ber Annahme einer allgemeinen Erichlaffung überein, um und nicht ben Glauben annehmbar ericheinen zu laffen, Paris werbe uns, burch Mutlofigfeit und Parteiungen getrieben, binnen furgem die Tore öffnen. Name Gambetta hatte noch keinen Rlang, Trochu war bochstens als militariicher Parteifdriftsteller genannt, Mobilgarben und Franktireurs hatten nich bisher feine Beachtung erworben, bas übrige Frankreich endlich, "bie Proving" ichien fein Lebenszeichen geben zu wollen.

Bon der Division bezog eine Brigade die Vorposien, während die andere hinter ihr in Reserve lag, um sechstägig mit der ersteren zu wechseln. Zunächst hatte das Leibgrenadierregiment den Abschnitt Livry, die 2. Grenadiere Clichy bezogen; am 26. September sand die Ablöhung statt, das 4. Regiment, bisher in Laujours, trat an die Stelle der Leibgrenadiere, und Oberillentnant von Schimpss, welcher das 2. Grenadierregiment führte, übergad mir sein Stellung.

Rom Feinde war außer gelegentlichen, aber sehr seltenen Schussen wards nicht viel zu bemerken; er hielt dauernd nur das Fort Rosun und den zunächst gelegenen Teil des Avron- besetz, dieser sowie Billemondle bildeten daher den Tummelplatz der Patrouillen beider Parteien.

Es fanden sich in Clichy noch etwa ein halbes Dnțend Franzosen, meiji Francen, vor, teils Einwohner des Torfes, teils aus Naincu, wo sie zwischen den Vorposien nicht gedulddet worden waren. Ich internierte sie und wies ihnen gemeinschaftlich ein Hündschen an, wo sie unter Aufsicht standen. Einer von ihnen, ein Weinhändler "Schmidt", wurde als verantwortlickes Haupt vorgesept und Aufentbaltscheine, in denen jedoch ausdrücklich verboten war, sich außerhalb des Ortes sehen zu lassen, legitimierten ihre Anweienheit. Die Frauen etablierten sich als Wäscherinnen für die Truppe. Brot und andere Lebensmittel gingen ihnen von uns zu. Die steine Kolonie verblieb in diesem Zusand und hat uns keinertei Not gemacht. In gewissen Grade identissierte sich sogar das Interesse dieser Leute mit den unseren. Denn als sie sasen, daß wir über das viele

gurudgelaffene frembe Gigentum in unferem Intereffe verfügten, fuchten fie ihrem Mangel auf bemielben Wege abzuhelfen. Aber l'appétit vient en mangeant, - fie häuften balb auch anderes auf als bas unbedingt Rotwendige und murben auf biefe Art Berren eines "Besitzumes", bas fie an bie Scholle band und für welches fie uns als ihre Reichuter aufeben nmften, mabrend ihnen ber Gebante an die Rudfehr ber Gigentumer und ber geordneten Rechteverhältniffe oft schwere Sorge gemacht haben mag,

Rleinere Gefechte fauben häufig ftatt. Die Frangofen tamen in ber Regel mit mehreren Bataillonen von Noijn beranmarschiert, ein Teil blieb als Referve hinter Bondy und bem Gifenbahnbamm fieben, ber andere prellte tirgillierend, einige Reiter als Eclaireurs an ber Spite, gegen Weldwache 4 und 5 und ben Wald bei le Village beran. Es entspann fich ein Feuergesecht, welches bem Feinde gewöhnlich eine Angahl Bermunbete ober Tote und nne felten Berlufte eintrug. Dann maricbierte bie Rolonne wieber nach Sanfe. Un ben oft finnlofen Evolutionen fonnte man deutlich bemerken, bag ber Geind mit diefen Unternehmungen eigents lich nur ben 3wed ber eigenen Abung verband. Geschützener ber Forts marfierte vorbereitend und ben Rudgug bedend Unfang und Ende diefer Scharmütel.

Um bieje Ausfälle zeitig zu entbeden und ihre Ratur zu erfennen, war ein auf bem Blatean von Rainen, bei bem Offiziersvoffen ber Relb= mache 7 eingerichtetes Observatorium von vorzüglichem Ruten. Gin in unferem Schlößchen gefundenes, bochft wertvolles Fernrohr wurde in einem unicheinbaren, aber freie Umficht bietenben Sauschen aufgesiellt, und in biesem hatte, nach ber in ber Nacht vorgenommenen Ginrichtung, um bie Aufmerksamkeit nicht zu erregen, fein Gensterlaben, fein Borhang eine veranberte Stellung erhalten. Rein Menich burite fich in ber Rabe bliden Man übersah ben Avron, die Forts und die gange Chene von Bondy, Bobigun bis St. Denis. Die Arbeiten an und zwischen ben Forts fonnte man mit größter Genanigkeit unterscheiben, und jebe vom Sobenfamm berabmarichierende Truppe ließ fich fowohl nach Starte als Marichrichtung gang ficher beurteilen. Auf einem Schiefftande unter ber Reboute Boiffiere traten die einzelnen Leute fo beutlich hervor, bag man erfennen fonnte, in welcher Weise ber Lehrer Die Stellung bes Schüben forrigierte und wie das Anzeigen ber Nummern geschah. Anfänglich hauptjächlich nur unferer Borpoftenlinie dienlich, legte man aber balb biefem Observations: puntte eine größere Bichtigfeit bei; es murben zwei Bionieroffiziere ftanbig hinkommandiert, welche durch ihre, infolge der Abung nach und nach immer icharfer werbenden Beobachtungen, Die wichtigften Dienfte leifteten.

Am 28. Ceptember erhielten wir die Nachricht von ber Rapitulation pon Strafburg. Mun blieb nur noch bie Abergabe von Diet zu erwarten. um volltommen rudenfrei gu fein.



## Auf griechischen Inseln.

Reifeerinnerungen.

Pon

#### Friedrich von Oppeln-Bronikowski.

- Berlin -

m Geifte ftehe ich wieder auf dem Bergfattel der meerumfclungenen Infel Maina in beroifder Steinwildnis. Ringsum brangen fich faftige Meerfichten, beren Borte gur Barggewinnung angeschält ift, mit Steinfusen umftellt, - nicht umfonit trug ig Gott Dionnies ben bargigen Piniengapfen auf ber Spike feines Thurfos, und nach feinem Borbild verfett noch beute der Grieche feinen Bein gur Konfervierung mit Fichtenharg, - und vor mir leuchten die gelblichen Kalfsteinfäulen des Aphaiatempels in goldiger Batina in den beildenblauen attijden Simmel hinein.\*) Aber das türkisfarbene Meer bin, das zwijchen den Trimmerhallen hindurchschimmert, winfen fie nach Atheus Afropolis in ihrem berrlichen Bergrahmen, nach bem gewaltigen Bergitod ber Megaris, den ichneebededten Sauptern bes Ritharon und Selifon und der Aufel Salamis hinüber, die in mannigfachen Brofilen und Uberichneidungen bor und hintereinander auf-Beiter gleitet ber Blid langs ber fteilen Rordfufte bes Peloponnes mit dem Zadenkamm der vorgelagerten Halbingel Methana und dem Bergiattel bei Epidauros zu den Injeln Poros und Sydra und dem offenen äggifchen Meer, auf dem die "leuchtenden" Ankladen Anthnos und Reos im Dufte berangeichwommen fommen; und den berrlichiten aller Ringe ichlieht das steile, von dem Telseiland Patroflos beichütte Kap Sonnion, von beijen jähem Rand der weifte Marmortempel

<sup>\*)</sup> Der Tennel wurde früher der Athena gugeichrieben und ift durch Inderitäfunde ert neuerdings als Tennel der Aphaia erkannt. Die berühnnten Giebeischlichturen befinden fich bekanntlich in München.

des Poseidon in die blane Flut herabnickt. Wie zwei leuchtende Außenposten von Attika wachen diese beiden Tempel, der von Agina und der
von Sounion, am Eingang des Saronischen Golfes, und zwischen ihnen
ergießt sich meerwärts die Inselwelt, die halb versunkene Festlandsbrücke
nach Reinassen, das dem Mutterland Hellas die offenen Arme seiner
Landzungen und Küsteninselreihen entgegenstreckt, bereit zu geben wie
zu empfangen.

Die Bieljeitigkeit, der wechselnde Charafter der Inseln und der ibnen zugewandten fleingfiatischen Rufte ift für den eilig Reisenden - ich machte die Kongregreisen des vorigen Lenzes mit - außerst verwirrend. Der eine Tag fieht ihn vor oden Felseilanden wie Delos und Melos, auf deren ericopftem Rulturboden Birten ihre Biegen weiden. Esetai Delos adelos kai Samos ammos (Einst wird Delos unberühmt und Camos wird Cand fein) weissagt das sibnllinijde Wortspiel nur gu mahr. Der heilige See von Delos, einft in Marmor gefaßt und von prangenden Ganlenhallen umichloffen, ift bente eine grune Sumpflache; der Anthnos icheint ohne den Schmud jeiner weithin leuchtenden Beiligtümer nur noch ein großer grauer Maulwurfsbaufen aus Trachnt, und über die Marmortrümmer der Tempel und Hallen, durch die einst Menschenhand das ode Felseiland zu einer der glanzenoften Rultitätten des Altertums umidnuf, wuchert jest roter Mohn und indigofarbenes Gurfenfraut hin . . . Bollends das vielwipflige Melos, die Beimftätte jenes göttlichen Aphroditebildes im Louvre, ift in den Urzuftand gurudgefehrt; nur eine finstere Burg aus vorgriechischer Urzeit trott an der Küste, halb vom Meer unterspillt und verschlungen, dem Untergang noch auf verödeten Felsflippen, rings umfat von Obsidianiplittern, verungliidten Mefferflingen und Pfeilspiten aus Kenerstein: eine Handelsempore und Secränberburg ans der Steinzeit - beides ging ja damals aufammen --, au deren Bajen eine unterirdische, natürliche Ginfahrt durch den ausgewaschenen grauen Tufffels führt, in Gestalt und Beleuchtung ein Bild Bödlins . . . Dann wieder landen wir in dem ichmuden Safen bon Mytonos, mit feinen weißen Sanschen und bunten Schiffen an die große Marine von Capri gemahnend, oder ankern in dem riesigen Rundhasen bon Thera, einem ins Meer genntenen Riefenfrater mit ichofoladenbraunen, von ichwarzen Querftreifen burchfetten Steilmanden, an deren schwindelhohem Rand belle Ortichaften wie grellweißes Buderbadwerf fleben. Das buchtenreiche und gleich Thera weinreiche, idullische Samos, bon Platanen und Gilberpappeln beichattet wie in den Tagen des Polyfrates, beute ein wunderlicher türfischer Duodesstaat mit reinariechischer Bevölferung und einem griechischen "Ibrannen" an der Spite, der alljährlich mindestens einmal abgesett wird, dazu eine babylonische Miingberwirrung - ich fab 50. Centimesstiffe von Louis Philipp, ja fogar

Und überall fast, mo unfere Schiffe anterten, ein begeisterter Empfang durch die griechische Bevölferung, die fich überbot in Ehrenbogen und Liebesgaben und ihre hellenische Tenophilie nirgends mehr unterftrich als in den unter türkischem Joche seufzenden Landstrichen. rührendsten Empfang bereitete uns freilich die griechische Insel Thera, deren üppiger Bulfanboden den feurigen Cantorinwein reift und fie ju einem reichen Sandelsplat macht. Wir batten die alteften Sahrgange dieses rötlichen Feuerweins bei unserer Mahlzeit in dem schlobweißen, nralten Eliastlofter genoffen, das auf dem höchsten, grauen, kablen Berggipfel der Jusel thront, und ritten am Nachmittag binab nach der Hafenstadt Thera. Unser Weg führte uns durch den auf sauft ansteigender Bergfuppe malerisch aufgeturmten Ort Purgos, ber mit feinen würselartigen, weißen Säufern, deren fenfterloje Mauerwande die füdliche Connenglut abwehrten, mit feinen flachen Dachern und runden Ruppeln, seinen Altanen und gewölbten Loggien einen völlig orientalischen Eindruck machte. Die ganze Luft bebte vom Alange der zahlreichen Gloden, die in minarettartigen, nur aus einem turmartigen, durchbrochenen Mauerstaket bestebenden Kampaniles geschoftweise bingen. während von den Balfonen und den boben weißen Mauerbrüftungen berab ichwarzängige junge Mädchen, die blaffen Gefichter von ichwarzen Schleiern umrahmt, Rorbe von Blütenblättern und duftiges Rofenwaffer hinabidnitteten: ein Eindruck, fo rührend, daß einem die Augen feucht schimmerten, und den man im Bergen bewahren wird. . . . Als wir das Riel unieres Rittes, die Stadt Thera, erreichten, fvannten fich

vollends Triumphbögen aus, wie zum Einzug eines morgenländischen Herrichers, und über der Straße hing ein umfränztes Bildnis mit der Umschrift: "Sito o baronos Hiller von Gaertringen!" Die Bevölferung Theras hatte mit seinem südländischem Taft zur Feier ihres Freundes und Bohltäters einen Tag gewählt, wo sie ihn im Kreise seiner gelehrten Genossen ehren konnte: Baron von Siller hat gegen 80 000 Mark seines Vermögens der Ausgrabung des antiken Thera geopfert.

Ein veilchenblaner Abendhimmel, in einen freisrunden Rahmen braumer, abgetreppter Tufffelsen gespannt, hier und dort ein weißer, im Spätlicht rosentot leuchtender Ort, am Jöhenrand hängend wie ein Schwalbennest, und das alses sich goldbraum und sattblau spiegelnd in einem wie Shangeantieide schilfernden Meer, das buntgebordete Schiffe mit den seinen schwarzen Spinnweben ihrer Takelung wiegte, und in der Mitte dieses runden Riesenbedens ein paar jung aus dem Meerschoß aufgestiegene, ichweseldampsspierende Aulfanhügel, deren schmutzigebraume Lava sich mit Umbrafarbe icharf gegen das Abendrot absetze, was war unser Scheidebsschiff von dem gastlichen Thera.

Ein anderes Landichaftsbild tagte uns nach ichwerem Seegang friihmorgens danach vor Areta. Gine grasgriine wogende Gee, die Hafenmundung von zwei Raftellen gesperrt, eine weiße Stadt, von halbmondtragenden Minaretts überragt, mit einer frenelierten Mauer umgirtet, die den Löwen von Can Marco als Bappentier zeigt, ringsum eine weite Ebene von Kornfeldern und Olwäldern, umrahmt von hoben blauen Berggiigen, ans benen der Spitklegel des Stromboli hervorfticht, und über das alles hinwegichauend das ichneeige Greisenhaupt des Ida, - mahrend links, jenjeits der Meffargebene, das einjame Bergprofil des Jufta emporfteigt, - das ift mit durren Worten das Bild von Candia, deijen ruhmvollen venezianischen Ramen die modernen Behörden in das antife Seraffion umfonjigiert haben, Im Innern das gleiche feltjame Gemijch bon Benedig und Drient. Biele Saufer noch im Schutt des Bombardements von 1869, darunter ein halbzerftorter venezianischer Palaft, von dem nur noch die Bogenftellungen des Erdgeschoffes fteben, nengierig überragt von einem mit steinernem Flechtwerf umfleideten Minarett, an dem mittags die rote Fahne emporfteigt, mahrend der Mueggin in ftarfen Rasallanten fein Gebet in alle vier Winde fingt. Bu türkischen Brunnen mit der Arabestenzier ihrer Umidriften, die den Ramen des Stifters oder das Rob Allahs verfiinden, gesellt fich ein reigender venegianischer Barodbrunnen, den Ruhmesnamen Morofinis tragend, von Gilberpappeln und blübenden Drangenbäumen umrauicht; ein Bafar tut fich auf mit raftlofem Treiben und Teilschen und dem Geichrei der Ausrufer; die Teniter in den Strafen find mit Holgladen berichloffen, ohne Blas, oder mit geschweiften, vorspringenden Solzgittern, die den Ginblid in einen Sarem verwehren; daneben kleine, mißtranijche Mauerschlitze mit schachbrettartig angeordneten runden Löchern in den Holzläden; auf der Straße kann eine verhüllte Türtlin oder eine den Kopf frei tragende Geiechin, dagegen Hunderte von hernmsnugernden oder in den Kafjechäusern hernmstigenden, jchwahenden und Rargisch ranchenden Männern in ihrer seltsamen Inseltracht, einem Gemisch von Hundella und Hole, nit gelben Kniestrümpsen und hohen, naturfarbenen Lederstieseln, fenerroter Leidbinde und schwarzbetroddeltem Fes oder buntfardigem Aurdan, unter dem hier und dort ein schwarzer, krauser Negerschädel mit weißen Fletichzähnen hervorgrinst. In den oberen Stadtteisen, durch die wir nachmittags ritten, liegen viele seit der enropäischen Schutzberrschaft verlassene Türkenhäuser, deren Bewohner nach Aleinassen ansgewandert sind, und senseits der gewaltigen Festungsbollwerke verödete kürksiche Kirchböse mit turbangeschmücken, zur Seite gesunkenen Grabsteinen . . . .

Unjer Weg führte und in Glut und Stanb quer durch die Saatfelder der Meffaraebene, über einen in den braunen Tuffboden fenfrecht eingenagten Bachlauf, nach Rnoffos am Juge des Jufta, dem jagenhaften Herricherjis des Königs Minos, der durch Arthur Evans' gabe Energie feit einigen Jahren zu neuer Birflichkeit erstanden ift. Es ift ein ausgedehnter, verwidelter Gebandetompler, deffen Trummer jett von gelben Kamillen und blauem Borretich überwuchert find. Die Frage, ob man in ihm das Laburinth zu sehen habe, das Tädalos der Sage nach bei Anoffos baute, oder ob dies ein besonderes Bauwerf nach agyptischem Borbild mar - eine Bandfreste in Anofios zeigt den Brundrig eines wirflichen Labyrinthes - bleibt ungeloft. Die geiftreiche Roujeftur von Evans, der die im Balaft vielfach wiederkehrenden Doppelartzeichen (Doppelart Indijd) = Labrus) mit dem Labyrinth in Berbindung bringt - es maren mobl nur Steinmetzeichen - ift nur eine glänzende Spoothele. Bon Befestigungsanlagen jehlt — im Gegenfat gu den Feitlandsburgen der unfenischen Berricher - jede Spur jowohl hier wie in anderen fretijden Uransiedelungen (Phaistos, Die meerbeberrichende fretische Flotte verteidigte ihre isolierte Injel mit ihren wooden walls, gang wie der machtige Handelsftaat England es beute tut. Ein Trottoir aus großen Steinplatten, von der modernen Chaussee überschuitten, führt von einem eben ausgegrabenen Rebenpalaft auf ifoliertem Biigel - vielleicht einer Commerrefidens - in langer gerader Linie auf die große flache Freitreppe des Berrichersites gu, der fich öftlich und weftlich um einen nach Rorden orientierten langen Innenhof gruppiert. Im Rorden von einem Torgebände flantiert, führt diese Flachtreppe nach einem Pfeilerportifus binan, von dem man durch einen Gang in den gepflasterten, von Säulenhallen ein-

gefaßten Innenhof gelangt. Ein zweiter Ingang gum Palaft -- ebenfalls in Form eines erhöhten Gehfteiges - führt quer über einen aroken Beithof, der fich vor den Aukenmauern des westlichen Balaitflügels debut, und dann füdlich durch einen Torban mit einer Säule amiiden Anten in den fogenannten Prozessionsforridor, deffen ichone Bandgemälde nach ägyptischem Borbild, aber in freierer Gestaltung Prozeffionsziige darftellen (jest im Mujeum von Randia). Leider find die Raume, aus denen diefer Korridor nach dem Westhof führte, gu zerftort, um eine sichere Deutung zuzulaffen; nur eine große Toranlage ift im Grundrik erhalten. Vielleicht führte von hier eine Treppenanlage nach dem Oberftod des Beitflügels, denn die allein erhaltenen Räume des Unterftods, die ein nordfüdlich verlaufender Korridor in awei Sälften gerlegt, haben anscheinend nur Wirtschaftszweden gedient: denn auf den Korridor öffnet fich weitlich eine mächtige Alucht von Borratsfammern, in denen übermanushohe Tonfrüge wohlerhalten dafteben, bestimmt, Wein oder Korn aufzunehmen, während große steinerne Ciften, mit Blei verdichtet, in den Boden eingelaffen find, jedenfalls gur Bewahrung von Dl. Die Räume zwischen diesem Korridor und dem Junenhof öffnen fich meift nur auf den letteren, fo das fogenannte Throngimmer, gu dem man durch ein fleines Borgemach vom Sofe auf ein paar Stufen hinabsteigt. Diejes ift ein von Steinbanken umichloffener Raum; in der Mitte der Nordwand ein steinerner Thronjejsel mit eichblattförmig geschweifter Lehne, dem gegenüber man zwischen zwei Säulen auf einen tieferen Rann mit Treppe zum Sinabiteigen binabblickt. Der untere Teil der Wand war mit Alabasterplatten ausgefleidet, der obere mit Bandmalereien auf rotem Grunde geichmückt, weil die höheren Teile der Wand, die nicht in senfrechten Steinplatten mit Bruchsteinfüllung, jondern in einfachem Bruchstein anfgeführt waren, starken Kalkbewurf erheischten: es ist das Urbild der pompejanischen Wandflächenteilung. Obichen dieser Ranm feinen Abfluß bat, darf man ibn wohl für ein Bad balten, zumal ähnliche Einrichtungen bier wie in Phaistos wiederkehren, während das wirkliche Thronzimmer wohl im Oberitock lag, oder im Ditban zu juchen ift. Die fparlichen Refte eines "Megaron", die man jest im Oberftod fieht, gehören erft dem griechischen Neubau an. Go icheinen diese Raume felbft die beste Widerlegung gegen die Unnahme bon Evans, daß einer von ihnen, in dem zwei freiftebende Pfeiler auf allen bier Geiten das Zeichen der Doppelart tragen, Rultaweden gedient habe: fie werden wohl uur die Bollendeden für den Oberban (oder das Dach) geftütt haben; und die Doppelarte waren gleich anderen baufig wiederfebrenden Quadersteinmarken unr Steinmetszeichen, die unter Ralfverput veridmanden.

Im Oftstügel dagegen, der sich etagenweise nach dem Märatostal binabzieht, hat sich eine wirkliche kleine Haustapelle gefunden, deren

Anlage neben einem Kompsex sehr enger Räume, vielleicht Gesindewohnungen, die Vermutung nahelegt, daß sie eine Gesindekapelle war (man vergleiche die Toppelteilung der Sainte-Chapelle in Paris, deren Unterstoot dem Kult der Dienstellente diente). Die in dieser Kapelle gesindenen Kultgegenstände, primitive Tonidose, deren eines eine Taube auf dem Hauterstädt — also eine Astarte oder Aphrodite —, serner ein niedriger bronzener Treisuß — vielleicht das Symbol einer apollinischen Sonnengottheit (man denke an die Tradition, daß die ersten Apollopriester in Telphi auß Kreta kannen) — und eine kleine steinerne Toppelaxt — das Symbol des Karicken Zeus — sind noch wahre Betische und stehen in seltsanem Gegensat zu den vielen Anzeichen einer bohen Kultur, die sich ringsum sinden.

Die Kultstätte des Herrschers ist vielleicht in dem isolierten Onaderbau auf der Nordosteck dieses Palatiflügels zu suchen, dessen Bände auf drei Seiten in Pfeiler aufgelöst und im Süden von einer vorgelegten Säulenhalle umgeben sind. An der geschlossenen Rückwand ist eine Nijche eingetieft, in der die Reste eines Thronsessels liegen; vielleicht jaß auf ihm ein tönernes Göttervilo.

Der Cstbau, der sich zwischen diesem Gebände und der kleinen Sanskapelle erkreckt, ist das Interessaussele erkreckt, ist das Interessaussele des ganzen Palastes. Sine große, doppelwangige Terppenanlage, an die Pracht italienischer Renaissancetreppen erinnernd, sührt in zwei Stockwerken zum Innenhof empor. An ihn stößt östlich ein Lichthof, der einem Korridor Licht zustührt; an ihn schließt sich ein zweiter; dann folgen zwei Sole, die durch dier Türen zwischen Pseisen in Berbindung stehen. In gleicher Weise ist die Ost- und Südwand des vorderen Saales in Pseiserreihen aufgelöst; ihnen sind Säulenhallen vorgelagert, durch die sich der Ausblick auf das Käratostal össert, so daß nur eine geichlossen Wand bleibt, — eine Anlage von größter südlicher Wohnlichseit, deren Grundrif nach Agypten weist: auch der Hands des Sapptischen Wohnhauses hat mehrere Ausgänge nach verschiedenen Sciten. Man darf in diesen Sälen am ehesten die Kepräsentationskäune des Valastes seben.

Die ziemlich abgeschlossen Südostecke, in der sich neden einem Badezimmer nach Art des sogenannten Thronsaals ein Gemach mit aufgemanerter Lagerstätte — also wohl ein Schlassenach — besindet, hat man nicht ohne Wahrscheinlichkeit sir das "Megaron der Königin" bezeichnet; in diesem Komplex besindet sich auch ein kulturstistorisch debentungsvolles WC, das über die Kulturstuse der Kalastbewohner satt so viel auszah, wie die Badeeinrichtungen, und das erst heute in Griechenland durch englische Reisende wieder eingeführt werden muß! Schließlich sie noch auf die Ausbedung einer Storesse und einer tönernen Wasserleitung in diesem Flügel verwiesen.

2113 willfommene Ergänzung dieses architeftonischen Bildes dient

die Sammlung der gablreichen Reinfunde, die jest ins Mufeum von Candia übertragen find und einen hohen Begriff von der "minoijchen" Runftblute geben, Reben farbenfraftigen Bandfresten - wie die ichone Rünglingsgestalt aus dem sogenannten Prozessionsforridor, und tapetenartigem Wandschmud, zum Beispiel weiße Lilien auf lila Grund und bemalten Reliefs - darunter ein großer Stierfopf von erstaunlicher Naturwahrheit - stehen dort Tongefäße mit frei hingeworfener Bemalung, meistens Tintenfijche und andere frutti di mare, die von glangender Naturbeobachtung zeugen, sowie Tonplastifen, darunter eine weibliche Schlangengottheit in enggeschnürtem, die Brüfte freilaffendem Mieder mit Salbärmeln und weitem Bolantrod, den Roof mit einer hoben Balloumüte bededt und Müte, Taille und Arme von Schlangen umwunden, die fie mit ihren Sanden fosthält. Auch intereffante Elfenbeinplaftifen - ichmebende fleine Mannerfiguren, jedenfalls Gaufler, über einen Stier springend, ein auch als Wandmalerei beliebtes Motiv —, daneben prachtvoller Goldschmud und schließlich ein aus Elfenbein, Aristall, Gold und Glasflüffen funftvoll zusammengesettes Brett. vielleicht ein Brettipiel, wie denn auch Bürfel mit ein und vier Augen in Paläkajtro auf Areta gefunden sind. Der durchgebende Zug dieser Kunst ist ein frijder, sich von den schematischen aguptischen und babylonischen Vorbildern ked freimachender Naturalismus, gepaart mit dem ganz modern anmutenden Streben nach individueller Linie im Ornament und Farbenharmonie in der Tönung. Auch die Franen mit ihren geichnürten Beiventaillen, mit den weiten Bonichröden und berausgearbeiteten Bruften, oder jenes reigende Maddenprofil einer Freste mit ber pifanten Gilbonette feines feden Stumpfnäschens und feinen tofetten Stirnlöden, gemahnen eber an Parifer Rotofodamen und Demimondanen, als an griechische Franentopen. Ins Rofoto weisen ichlieflich auch Miniaturen, Beureizenen aus dem Sofleben darftellend, ein langer Fries von fleinen, icharf umriffenen Figuren, deren Farbengebung gang impreffionistisch wirft. Man fieht Sof- oder beffer Sarems. damen lebhaft gestifulierend auf einem Balfon fiten und irgend einer öffentlichen Schauftellung auseben - vielleicht bem Auftreten jener Stierganfler oder einem Staatsopfer. Undere grufen mit ber erhobenen Linken ihren Gerrn und Gebieter. Ihr frifiertes Baar fallt auf Ruden und Schultern berab. Ihre Arme fteden in weiten Reulenärmeln, die auf dem Riiden durch ein Band gehalten werden; im übrigen find fie bis jum Anfat der Bespentaille nadt. Darunter beginnt, wie bei der Schlangengöttin, ein weiter Bolantrod. Gine für den Pinchologen bedeutsame Mijchung von Nactheit und Verhüllung!

Aberraichend war angesichts dieser Fresse die Ansdeckung einer breiten Flachtreppe vor den Mauern des Kalasies von Khaistos (im Siden von Kreta), einer Treppe, die feinen anderen Jugang hat als von dem davorliegenden Soje, über den, abnlich wie in Anofios, ein erhöhter Bebiteig läuft. Es muß wohl eine Buichauertribune gewesen jein, die Urform des griechijchen Theaters, von der aus die Palaftbewohner Schauftellungen gufaben. Ubrigens gebort die rechtwinflig dagu verlanfende Terrajje und Flachtreppe dem jüngften, griechijchen Bau an und hat mit diejer Theateraulage nichts zu tun.

Dieje jüngste Banichicht ift in Phaistos und in Gournia weit beffer erhalten, als in Anossos; den Kern des Palastes bildet dort, wie in den untenischen Burgen Griechenlands, ein Megaron mit einer Borhalle; nur hat diese, abweichend von Tirpus und Mutenae, eine einzige Sanle gwijchen Anten, und ebenjo find die Gaulen, welche das fiberhöhende Mitteldady tragen, nicht ins Geviert gestellt, sondern es gieben fich quer durch den Saal drei Säulen, eine bafilikaartige Anlage. Wie eng und wenig auf südliches Alima berechnet miffen doch dieje griedijden Balafte gewesen sein im Bergleich zu den zerstörten "minorichen". deren gewaltigen Umfang fie nur zum Teil in ihre Aundamente einbezogen! Rur der große Innenhof von Phaistos ist gang in den jungeren Ban übernommen. Er hat in feiner alteren Anlage die gleichen Abmejjungen wie der von Knoffos und war mit Cantenreihen zwijchen Pfeilern umgeben: das Urbild der griechischen Tempelfanlenhalle. Auch den Triglyphenichmud des dorifchen Gebalfs finden wir bereits als Schnind einer ringsumlaufenden Steinbant in einer an diefen Sof stokenden Säulenhalle (ähulich wiederkehrend als Socielichmuck auf der Agora von Korinth). Am übrigen wiederholen fich in Phaistos die Eigenheiten des fnojfijchen Palaftes: die Baderaume mit Treppen gum Ginfteigen und die in Türen aufgelöften, von Säulenhallen umgebenen Prachtgemächer, die hier einen herrlichen Blid auf die Firnhöhen des Ida und die olivengrine Meffargebene bieten. Roch iconer liegt eine halbe Stunde meerwarts der fleine "Sommerpalaft" von Sagia Triada, eine der ipateften und volltommenften Schöpfungen minoficher Runft, später ebenfalls von den einfallenden Briechen überbaut, mit dem Blid auf eine tiefblane Meerbucht und die violetten Bergguge mit ihren lenchtenden Edmechänptern. Sier fand man jeue windervolle ichwarze Steinvoje, die in friicher Anichantichfeit einen Prozeifionsang im Aladirelief darftellt: Ein paar fteinerne Rundaraber und ein vierediges Rammergrab gehören bereits der letten (griechijchen) Zeit an, wie die Vafenicherben beweifen.

Mus der Tednif diefer Aleinfunde, namentlich der Bajenicherben, und der gleichzeitigen ägnptischen Importen der 12, bis 18. Dynastie, die im Brandichutt der verschiedenen Palaftschichten gefunden find, ermöglicht fich eine ziemlich genaue Datierung der Bauphafen, die fich mit der geschichtlichen Tradition sehr gut deden. Auf einem zerstörten Palaft der Steinzeit erhebt sich ein allmählich erweiterter und prachtvoll



#### - Unf griedifden Infein. -

ausgestalteter Palaft: es ift die Beit des jeegewaltigen Ronigs Minos. Der Aunftübung am Ende diefer Periode entsprechen die Goldfunde in den Burggräbern von Mufenae. Begen 1500 v. Chr. zerftoren die eindringenden Griechen (Achaer) den Valaft und erbauen einen fleineren. primitiveren darüber, der mit den Balaften von Tirpns und Motenae übereinstimmt. Die Rleinfunde diefer Beit entsprechen denen in allen umfenischen Siedelungen Griechenlands. Es ift die Beit der jogenannten umfenischen Kultur, des trojanischen Krieges, der Entstehung des Kerns der homerischen Seldenlieder. Um 1200 v. Chr. überschwemmt die Bölferwelle der dorifchen Banderung auch Kreta. Die Baläite der Achaer geben in Flammen auf, und die griechische Nachblüte der "minoifchen Kultur wird endgültig gerftort. Erft ein Jahrtaufend später jollten sich die Briechen zu gleicher Knust- und Aulturhöhe wieder hocharbeiten, und nur gang langfam entfalteten fich die übernommenen Reime jener Jujelfultur auf dem Boden des Festlandes. Aber unzweifelhaft ift es durch die neuen Ausgrabungen geworden, daß nicht die Phonizier oder Nanpter, jondern die geheimnisvollen Infischen Rreter, welche Prabiftorifer nach Andentungen griechijcher Siftorifer mit den italijden Etrusfern identifizieren wollen, die altesten Lehrmeister der Briechen gewesen find. In Gorton auf Areta fand man das älteste griechische Recht, in Steintafeln eingegraben, und Beus, deffen Wiege in Areta ftand, feierte bier nach der Sage feine Sochzeit mit Europa, am Juge des nämlichen Idagebirges, deifen Schneehaupt uns beim Berlaffen der Gudfufte noch einmal in feiner gaugen Majestät entgegentrat. Jenseits eines Bergjattels jetzte sich die Flucht der staffelweise vorspringenden Bergfuliffen in den sogenannten "weißen Bergen" fort, bis die letten, immer glaferner werdend, im Abendichein verichmolzen. Und das tiefwogende blane Meer blieb ichlieftlich als einzige Realität unter diefer entidmindenden Fata Morgana. . . .





## Politischer Monatsbericht.

Juneres.

Pon

#### Dr. Singo 25öttger.

Mitalied bes Reichstags.

Steality. -

er Krantbeitszustand des Fürsten Bülow hat staatsrechtliche und ftaatspraftifche Gedanten über die Entlaftung des Ranglers - fei es des gegenwärtigen, fei es auch jedes folgenden - ausgelöft. Der heutige Geschäftsbetrieb in der Wilhelm-

ftraße foll nicht mehr aufrecht zu erhalten fein, das ift der Ausgangspunft der Betrachtungen. Der erfte verantwortliche Beamte des Reichs ift angleich leitender Staatsmann in Breuken, und icon die Berinche, wenigstens diese beiden Posten auseinander zu halten, den Rangler ju halbieren, wie man es nannte, haben nichts Ermunterndes für Biederholungen gehabt. Es geht faum anders, als daß der preußijche Ministerpräsident zugleich Reichstanzler jein nuß, folange ein Ronig von Breufen das Brafidium des Bundes führt. Denn es ift ja die besondere staatsrechtliche Eigenart der faiserlichen Bürde, daß der Raiser das einzige Bundesmitglied darftellt, welches auch zugleich Organ der Reichsgewalt ift. Mus diefem Conderrechte Preugens folgt, daß ber Reickstanzler Bevollmächtigter des Königs von Preuken ift, und daß die Brafidialitimme Breukens im Bundesrate dauernd nur von dem eriten preugischen Minister geführt werden fann. Das Gange liegt jo jehr in unjerer itaatsrechtlichen und hijtorijden Entwicklungslinie, entspricht jo der Natur der Cache, daß Abweichungen hiervon fich jofort jedesmal als Anomalien zu erkennen gegeben haben. Sier ift alfo, einfach geibrochen, nichts zu machen. Man hat wohl eine Berminderung der gesellichgitlichen Eflichten des Reichstanglers enwichten, und doch wird gerade auf dem Bege der perfonlichen Berührungen wenigftens für die parlamentarijche Arbeit manche unbequeme politische Situation beseitigt,

mander Zusammenklang gefunden, der sonst fehlt, namentlich für unsere innerpolitische Lage, die die frühere gegenseitige Berfleischung der bürgerlichen Gruppen als etwas recht Unzwedmäßiges mehr und mehr erfennen läkt. Ebenso vorbei geraten haben aber auch dicienigen, welche den Bertehr zwischen Raifer und Rangler in andere Babnen gu lenken vorschlugen; die Entlastung, die hier von guten und minder guten Freunden proponiert wurde, würde nohl bald immer einer Entlassung gleichkommen, denn dieser Berkehr wird doch dann am fruchtbringenoften fein, wenn er fo rege wie nur möglich ift. Bleibt noch der Borichlag der verantwortlichen Reichsministerien, die, so bossen ihre Liebhaber feit ungefähr zwanzig Jahren, den Leiter der preußischdeutschen Politik entlasten jollen, ohne ihn ins Austragsstübel zu seben. Er behält dabei felbstverftändlich die oberfte Regelung der verichiedenartigen Ausstrahlungen des Reichswillens, aller diefer beterogenen Aufgaben einer modernen Großmacht, die inneres Wohlbefinden mit äußerem Ansehen verbinden muß. Er behalt die Aufficht über die auswärtige Politif, über Beer- und Marinewejen, Rolonialpolitif, Sandels, Gewerber, Sozial., Agrarpolitif, Münzwesen, Gisenbahnen, Post ac., aber er raumt den Staatsfefretaren die Berantwortlichfeit ein, wie fie die Reffortminister ber Einzelstaaten bereits besiten. Dag uns namentlich ein berantwortlicher Reichsfingnaminister not tut, ber wie Miguel und Rheinbaben den Knopf auf den Bentel balt und nicht nur ein mehr oder minder talentierter Steuererfinder und Kalkulator ist, bat Rudolf von Bennigsen oft genng gefordert. Diese verantwortlichen Reichsminister würden größere Initiative entfalten fonnen, wenn fie freiere Sand bätten, und der Reichsfangler ware neben dem Fortfall der ungabligen Unteridriften auch von dem Erlag der Ausführungsbestimmungen und Ansnahmeberordnungen entbunden. Er würde binfort nicht mehr mit Quisquilien beläftigt, und es wurde ihm mit der Berantwortung nicht mehr zugleich ein Gindringen in Materien zugemutet, die auch ein Benius bon der Bismarcichen Art wohl nicht famtlich bewältigt hat.

Gegenwärtig ist die Verantworklickeit des Reickskanzlers in allen Resserts ein politische Krinzip, dem zur Verwirklichung die erforderlichen Rechtssäche sehlen. Wir haben nur eine sogenante moraliiche Kanzlerverantworklickeit, und weil mit der Schaffung von Neicksministern die Verantworklickeit, und der Nechtsseite ausgedant werden müßte, io widerstredt ihr die herrickende Staatsdoftrin, die dem demokratischen Prinzip der Ministerverantworklickeit kein Zugeständnis machen will. Die Konservativen, deren Schwerpunkt in Preußen liegt, winsichen zudem keine Anderung des gegenwärtigen Zustandes, weil ein preußischer Ministerpräsident, der für alle Teile der Neickspolitif jene erwähnte beschränkte Verantworklichseit trägt, die preußischen Traditionen in allen Neichsgeschäften besser aufrecht erhalten fann, als ein baurischer

oder sächsischer Reichsminister. Bei Licht besehen und in normalen Zeitläuften hat ja dieser norddeutsche Partikularismus nicht so sehr viel zu bedeuten, aber so leicht kommen wir trozdem oder vielleicht gerade deswegen nicht von ihm los, und darum ist auch die Entlastung des Reichskanzlers, die im weientlichen nur gegen diesen Partikularismus, nämlich durch verantwortliche Reichsminister, herzustellen wäre, mehr ein theoretischer Unterhaltungsgegenstand, als eine naheliegende und schon in der nächsten Zeit der Lösung entgegengehende Reichsaufgabe.

Reichstagsnachwahlen pflegen Die viel zu philojophieren, da der vierhundertfache Bahltampf der allgemeinen Bablen bier joguiagen in dem Sobliviegel einer Einzelwahl gefangen wird und damit die Strablen der Bolemit gusammengefaßt und mit boller Bucht in die öffentliche Meinung bineingeworfen merden. auch da verliert fich mit der Beit meift der Erregungszustand bald wieder, die Welt bleibt durchweg unverändert, der Gejamtcharafter des Parlaments wird durch die Nachwahl nicht erichittert, und die Parteigebilde behalten ihr ebernes oder auch verfteinertes Besicht. Mit der letten Reichstagenachwahl, die in Darmitadt-Grofigeran durch den Mandatsbergicht des jogialdemofratischen "Sofgangers" Cramer notwendig geworden war, und die an jeiner Stelle einen Sozialisten ber scharfen Tonart in den Reichstag brachte, hat es aber doch eine besondere Bewandtnis gehabt. Man bat ein Zittern und Anistern im Bau ber liberalen Ginigungspolitif veripiirt, und in den Beneralftabsgebanden der Parteien bat man aus den beifijden Bablvorgangen einen Unlag genommen, icon jest die Rorten zum Barteienanfmarich für die allgemeinen Bahlen von 1908 mit den Erfahrungen von Darmftadt-Großgerau in Zusammenhang zu bringen. Es handelt fich um die Ginfügung oder Ansichiffung der freisinnigen Bereinigung. Man wird jagen, das ift doch nicht viel, acht Mitglieder im Reichstage und zwei Soipitanten; ob die bleiben oder verichwinden, da fraht fein Sahn nach. Das ware jedoch ein oberflächliches Kalfül, denn mit ihrer Intelligenz, Kapitalmacht und Preise wiegt dieje Gruppe doch erheblich mehr, als die Mandatsgiffern anzeigen. Die Mandate fonnen jogar gang verschwinden, die Fraktion kann den Betrieb zeitweilig einstellen, ohne Ginflug murben beshalb Männer wie Barth und Naumann doch nicht jein, und das liegt in der Idee, die sie verkörpern. Gerade weil sie die Brude ichlagen wollen zwijchen bürgerlich und jozialdemofratisch, zwijchen Gegenwartsund Bufunftsarbeit, jo find fie doch wohl ungerftorbare Berte; nicht für die Barteipolitif, die jie gang und gar nicht brauden fann, aber für den fozialen und wirtichaftlichen Entwickelungsgang unieres Bolkes. gibt es aber im bürgerlichen und im fozialiftischen Lager Leute, die unter feinen Umitanden gegenwärtig permittelnde übergange baben wollen, weil fie die Massen verwirren und ichlaff für die politische Tagesarbeit machen. Wie man aber auch zu der Zufunftspolitif stehen mag, so viel steht doch fost, daß die freisinnige hessische Organisation eine ganz versehlte Taktif gewählt hat und daß sie mit ihrer versehlten Taktif gerade den Ultras in beiden Lagern das Spiel ungemein erleichtert hat.

Daß die Nationaljogialen und Freisinnigen den gemeinschaftlichen Randidaten der Nationalliberalen, Antisemiten, Bund der Laudwirte, Ronfervativen und Merifalen im ersten Bablgange nicht gewählt haben, nehme ich ihnen nicht übel: es war wohl auch von praktischem Wert für eine burgerliche Politif im Gegenfat gur radifal-jogialen. Denn die national-joziale Sonderkandidatur brachte Leben in die Wahl, überwand die Wahlmiidigkeit gegeniber einer Mittelfandidatur und nahm den Sozialdemofraten eine Angabl von Mitlaufern ab. Es ift wenigftens idnver nachweisbar, daß der Nationalliberale, falls kein Sonderkandidat. aufgestellt worden wäre, den Bablfreis ichon im ersten Sturm batte nehmen können. Rach der Sauptwahl jetten jedoch, wie es icheint, die Berliner Strategen mit dem Erfolge ein, daß die Nationalsozialen im "Intereife der politischen Reinlichkeit" für den Sozialdemofraten eintraten, wodurch die bijrgerliche Jolierung des nationalfozialen freifinnigen Flügels pro futuro fichergestellt und den ichonen Reden von der liberalen Einigung vorläufig ein Eude gemacht wurde. Man warf fich mit Leidenschaft auf Pringipien, und das in einem Stickwahlkautpie, bei dem nach eigenem Bekenntnis der Nationalliberale vor dem Sozialdemofraten perionliche Vorzüge genoß, bei dem ein radifaler Alaffenfampf-Cogialdemofrat einen Revifionisten an verdrängen die Aufgabe batte. Indem man auf diese Art den "Blod der Linken" retten wollte, versette man ihm lebensgefährliche Bunden. Es fann ja als streitig angesehen werden, ob in absehbarer Zeit in der allgemeinen Politik ein Busammengehen der Liberalen mit dem revisionistischen Fligel der Cozialdemofraten überhaupt möglich und empfehlenswert ift. Gegenwart ift es weder möglich, noch empfehlenswert. Benn aber ein folder Blod zustande fame, mußte er doch gerade den Alagenfampf ausicheiden, er mijfte vorber auch den Revisionismus wieder auf die Beine gebracht haben. In Darmftadt aber wurde von der Sozialdemokratie für den Maticufampf und gegen den Revisionismus, überhaupt für Scharfmacherei gefämpft, und die nationaljogialen Freifinnigen unterftütten alles dies, was gegen ihre Pringipien geben muß, um des Pringibes willen. Die Rolge ift, daß die freifinnige Bereinigung bei allen bürgerlichen Parteien in Berruf gefommen ift, und daß zur Beit der Aurs der liberalen Einigung erheblich nuter Pari ftebt.

Ungemein fröftig waren die politiichen Tone, die der Reichstag am 3. Mai in der Augelegenbeit der Ausweisung ruffischer Staatsaugehörigen aus Tentickland vernehmen lies. Die Berliner Polizei batte der ruffischen Invasion, die ja in den letzten Jahren

6 bis 7000 Ruffen aller Gefellichaftsichichten zu uns geschickt hatte, mit jum Teil recht anfechtbaren Magnahmen Widerstand geleistet, indem fie auswies, mas ihr gerade unter die Feder fam. Das Recht jedes Staates, migliebige und läftige Ausländer abzuschieben, ift unzweifelhaft, und gang gewiß bekommen wir manche Elemente ins Reich, die politisch und wirtichaftlich nicht von uns vertragen werden können. Aber aus den verichiedeusten politischen Lagern wurde über die Willfür Alage geführt, mit der das Polizeipräfidium in Berlin verfahren war, um der Aberflutung mit Russen und russischen Anden zu begegnen. Man verlangte eine Regelung des Fremdenrechts durch Reichsgeset, da gegenwärtig Artifel 4 Abjat 1 der Reichsverfassung, wonach die Bestimmungen über die Fremdenpolizei der Beauffichtigung und Gesetgebung des Reichs untersteben, lediglich promissorischen Charafter bat, soweit nicht eben Reichsaesete die bestehenden einzelftaatlichen Vorichriften außer Rraft gefett baben. Die gegenwärtige Sandhabung ber Fremdenvolizei ift willfürlich, vielfach barbariich und kulturrückftändig. Auch erwies es fich als ein politifder Fehler, daß die berbiindeten Regierungen die Beantwortung der Interpellation ablebnten und damit die Nachpriffung und etwaige Richtigstellung der im Reichstage vorgeführten fraffen Kalle unterließen. Damit befam der Radifalismus Obermaffer, mabrend es viel mehr notwendig war. Beruhigung an idiaffen und festumgrenate gesetsliche Bestimmungen porzubereiten, welche der Kolizei die Freiheit nehmen. gu tun und gu laffen, was fie will.

Der Frühighrsbeginn bringt in jedem Jahre die ziemlich gleichmagig verlaufenden Maidemonstrationen des Cogialismus. Bum Achtitundentag, dem Thema der Borjahre, hatte man diesmal noch prensifices Bablrecht und Berlicherung gegen Kriegsgefahren bingugenommen, ohne dak dadurch die Beranitaltungen des jouveranen Bolfes auch nur um ein Saar imponierender geworden maren. Der Beltfeiertag wird immer nur von einem Bruchteil felbst der organisierten Arbeiter begangen, und die doch im Grunde gleichförmigen Reden in den Hunderten von Bersammlungen am Mittag oder am Abend find nicht von dem Rulturwert, daß sich die Unternehmer desmegen Kontraktbriiche und Betriebsitörungen in Maffen gefallen zu laffen brauchen. Biele Einzelkonflitte find freilich die ftetigen Folgen der Friiblings. demonstrationen, und fie drangen auch die besonnensten Cogialpolitifer dabin, auf neue Schutzmaknahmen für den Arbeitsvertrag auch einmal im Beifte des geordneten Betriebes zu finnen. Wir fteben, baranf deuten auch andere Anzeichen bin, vor schweren wirtichaftlichen und sozialen Kämpfen, die im Lanfe des Commers. und Serbites griindlich ausgetragen werden müffen, ioff nicht bas geschäft bedenflich gestört merden. Bunöchit ift die Metallinduftrie in Mitleidenichaft gezogen. Achtzig Bezirfe bes Gesamtverbandes denticher Metallindnstriester sind gegenwärtig mit Streiks bedacht, und die Unternehmer haben diese Bewegung mit der Ankindsgang einer Gesantaussperrung von 300 000 Arbeitern beautwortet, salls nicht bald die Arbeit wieder aufgenommen werden wird. Das scheint vorläufig berubigend getvirft zu haben, da die Unternehmer in diesem Geschäftszweige ausgezeichnet organisiert sind und sich durch die Wachtpolitik der organisierten Arbeiter nicht unterkreigen lassen. Wo aber die schwäckeren Unternehmungsgruppen, die nicht kartessierten Mittel-Acinbotriebe bei der fortschreitenden Juspizung der Dinge bleiben, das ist ein Problem, das den Bolkswirt ebenso sehn weben, das ist ein Problem, Dine harten und scharfen Kaups, das ist die Signatur der Zeit, werden wir ossenda und faarfen Kaups, das ist die Signatur der Zeit, werden wir ossenda und zum Frieden gelangen.

Unfer Reichsparlamentarismus geht möglicherweise einer Umgeitaltung entgegen: die Diaten fommen! Es war in den letten Jahren in der Tat ein kann noch erträglicher Zustand in die Erscheinung getreten: Absentismus, unguverläffige Beichaftsordnung, breite Beichwätigkeit, der bei beichlugunfähigem Saufe kein Ende bereitet werden fonnte, übermäßig lange Tagungen - alles das hatte die Bolkstümlichkeit und Angiehungsfraft des Reichstags vermindert und die Besetzgebungemajdine injoweit in Unordnung gebracht, daß bald großartige Bergögerungen, bald übereilungen an der Tagesordnung waren. Die Breffe hatte den Git des Abels ebenfo erfannt wie die Barlamentarier und die Staatsmänner; indeffen ein Biderftand mar fo barter Natur, daß es erft bes Festfahrens unferes Reichsmagens beim Militarpenfions. gefet und bei der Reichsfinangreform bedurfte, um den Widerftand gum Schwinden zu bringen. Die Regierungsvorlage faßte vernünftigerweise Unwesenheitsgelder ins Ange, aber doch mit jo reichlich pedantischer Technif, daß der Reichstag lauten und nabezu einhelligen Protest von fich gab. Es ift inzwischen ein Kompromis vereinbart worden, welches der Borlage die unzwedmäßigen und unipmpathiiden Seiten möglichft nimmt und doch mit den Boraussehungen der Regierung rechnet, daß nämlich ein Bauichgnantum gewährt werden, daß die Landtagediäten abaezogen und die Anwesenheitslifte festgehalten werden foll. Rur mit Diefen Boraussekungen hofft man der Parlamentszerrüttung begegnen au founen, und wenn mehr oder minder mechanische Mittel überhaupt Bulfe bringen fonnen, jo icheinen die Mittel vernünftig ansgewählt ju fein. Db nun bemnachft wirklich eine ftraffere Ordnung einfeten und pragifer gearbeitet merden wird, ob die fo fehnlich verlangte Bebung des geistigen Niveaus eintreten wird, das vermag ein Sterblicher mit Sicherheit nicht vorauszusagen. Wir hoffen auf eine Renaiffance bes deutschen Parlamentarismus, und das Laterland wird es in allen Teilen veripiiren, wenn dieje Soffnung nicht gu Schanden wird.



# Politischer Monatsbericht.

Don

28. v. Massow.

- Berlin, -



n der europäiichen Lage ist seit der Beendigung der Konserenz von Algeeiras zwar eine gewisse Bernhigung eingetreten, aber an einigen nuertreulichen Rachweben hat es doch nicht gesehlt.

Dahin gehören die Auseinanderjetungen zwischen Deutschland und Stalien, die nach der Haltung Italiens auf der Monfereng wohl famm zu bermeiden waren. Die italienische Presse tat, was bei solden internationalen Grörterungen das Rächstliegende ift; fie versuchte den Epick umundreben. Italien follte als vermittelnde Macht tätig gewesen jein und Freunden und Verbiindeten gegenüber feine volle Schuldigfeit getan haben. Das war zunächst nicht richtig. Italien hatte nicht vermittelt, sondern einfach auf feiten Frankreichs gegen Deutichland geftanden. Wenn fich darüber ein ftarfer Unnut in Deutschland reate. jo war das vollfommen gerechtiertigt. Dagn famen die Bebäffigfeiten und Verdächtigungen der italienischen Preffe gegen Deutschland; die deutsche Preffe fibte bierbei nur das Recht der Abwehr. Die unerquidlichen Erörterungen erreichten ihren Sobebunkt, als das Telegramm bekannt wurde, worin Raifer Bilbelm dem öfterreichisch-ungarischen Minister des Auswärtigen, dem Grafen Goludowski, in lebhaften, charafteriftiid perionlid geforbten Ausbriiden feinen die Haltung Sterreich-Ungarus auf der Konferenz aussprach. In Stalien faste man diese fraftige Betonung der von Citerreich dem deutschen Berbündeten geleifteten Silfe als einen "Riffel" an die italienische Adreffe auf, eine Auslegung, die allerdings natürlich ericbien, wenn man - ein idlechtes Gewiffen batte. Man fuchte fich dem Borwurf, den man nur gu febr fühlte, dadurch zu entziehen, daß man die Außerungen der Ber-

ftimmung in der dentichen Presse übertrieb und die Beichuldigung binzufügte, in Deutschland habe man auch für das nationale Unglück Italiens, das durch die Bejuvkatajtrophe hereingebrochen war, feine Teilnahme gezeigt. Man vermikte die erwartete versönliche Kundgebung des Kaisers. Gine folde Beschuldigung war unn offenbar völlig töricht und falsch und bezeichnete einen Söhepunkt des Streits, der allen besonnenen Leuten augleich die Notwendigkeit des Ginleukens nahelegte. Gin jolches Ginlenken geschah denn nun auch, und seine nächste Frucht war eine Interpellation im italienijden Senat. Es wurde die Frage gestellt, ob durch die Politif Italiens in der Maroffojrage die Dreibundpolitif gefährdet fei, und wie Italien fich fünftig jum Dreibund verhalten werde. Die Antwort des Ministers Guicciardini war jeltsam. Er gab die Berficherung, daß Italien die herzliche Bundestrene als Mitglied des Dreibundes bewahren werde, aber er stellte dieje Berficherung in einen Nebenfat, während der Sauptiat lautete, daß man auf innige Beziehungen gu England und aufrichtige Frenudichaft für Frautreich bedacht fei. Der besonderen Begiehungen gu Deutschland wurde mit feinem Bort Erwähnung getan.

Wie foll man unn das deuten und wie gestaltet fich hiernach unfer Berhältnis gn Italien? Die offizielle Politif des Dentichen Reichs int recht daran, fich in ihrer bundesfreundlichen und logalen Saltung gegenüber der italienischen Regierung nicht beirren zu laffen. Denn es ift nicht daran zu zweifeln, daß icharfblidende, von jeder Centimentalität freie Realpolitifer, wie es die italienischen Staatsmänner und überhaupt die politiich gebildeten Italiener doch find, fehr genan wissen, daß einseitige Beziehungen gu ben Bestmächten für Italien nichts anderes bedeuten als Abhängigkeit, und daß man das Gegengewicht des Bündniffes mit Deutschland jo notwendig braucht, wie das tägliche Brot. Aber allerdings richten fich die Neigungen der ichlecht oder gar nicht unterrichteten Maffen, die durch eine unter frangofischem Ginflug ftebende Preffe geleitet werden, gang auf Frankreich, und dieje Stimmungen find fo verquidt mit Strömungen und Bestrebungen der inneren Bolitif, daß für einen italienischen Minister eine außergewöhnlich starke persönliche Stellung dazu gehört, um fich in gewissen politischen Lagen jo entschieden au Dentichland zu bekennen, wie es nach deutscher Anffassung und Charatteranlage einem Berbundeten gegenüber angemeffen ericheint. Es ift natürlich Anfgabe unjerer Regierung, genan und fühl mit der gleichen Freiheit von Vorurteilen und Gefühlsamvandlungen den realen Bert bes italienischen Bundnisses zu prüfen und das Ergebnis in den politischen Ralfül einzustellen, ohne ihrerjeits auf eine Bergrößerung der Tifferengen bingmoirfen. Bas die italienische Regierung branchte, um die Wirfung ihrer wenig bundesfreundlichen Haltung zu erfennen, hat fie aus der deutschen Preffe erseben konnen, die aus fich jelbst beraus und entschieden im Einklang mit der öffentlichen Meinung deutlich genug zeigte, daß der gute Freund im Süden der Alpen sich getäuscht hatte, als er glaubte, er könne mit seinen "Extratouren" nicht so leicht den Punkt erreichen, wo die deutsche Gutmütigkeit und Nachsicht ein Ende hat.

Jeht wird Italien sehr bald zur Einsicht kommen, daß trot aller Begeisterung für die schönen Augen von Madame la France der größere Auten doch dorin liegt, daß man sich daß Bündnis mit Teutschland sicher erhält, und es kann nicht schoden, wenn nan einmal die Erfahrung macht, daß dazu auch eine entsprechende Müssischlandme auf den Berbindeten im Norden gehört. Unsere Regierung tut, wie gesagt, recht daran, den Berbündeten die Müssehr zu dieser Einsicht nicht durch Unstreundlichkeit zu erschweren, solange die verantwortlichen Leiter der italienischen Politik guten Willen zeigen.

Diese Entwidelung wird vielleicht durch einen andern Umstand noch beschlennigt werden. Italien bat bei seiner Reigung zum Anschluß an die Bestmächte wohl gehofft, dadurch im europäischen Orient etwas freie Sand zu erhalten. Es ift aber fehr die Frage, ob es England für diefe Politif gewinnen fonnte. Denn fie fehrt eine Spite gegen Cfterreich-Ungarn, und jo weit murde die Gonnerschaft Englands für Italien nicht geben, daß es eine wesentliche Schwächung des Donauftaates, der ein unentbehrlicher Faktor in Englands Orientpolitik ift, guließe. Sier ift vielleicht auch ber Brund zu fuchen, warum Ronig Eduard bei feiner letten Mittelmeerfabrt es forafältig vermied, mit König Biktor Emanuel gusammengutreffen, obwohl er auf italienischem Boden weilte und die Rusammenkunft ibm nabe genng gelegt murde. Obwohl Ronig Eduard fonst wohl wenig Interesse für das Fortbestehen des Dreibunds hat und es mahricheinlich lieber seben würde, wenn Deutschland völlig isoliert wiirde, so glaubte er doch in diesem Augenblick alles vermeiden zu müffen, mas als Demonstration gegen Deutschland gedeutet werden fonute. Couft fürchtet die englische Politit derartige "Bennruhigungen" der Kestlandmächte durchaus nicht; fie sucht fie im Gegenteil berbeiauführen, wo das Ergebuis die gegenseitige Schwächung diefer Machte jun Borteil Englands fein fonnte. Aber ber Berfall des Dreibunds murde Ofterreich durch Italien bedroben, und das mare eine Berichiebung des europäischen Gleichgewichts, bei der England nicht auf Seite Italiens fteben fonnte.

Benn man übrigens jeht nach Beseitigung der fünstlichen Spannung, die durch die Politik Frankreichs nuter Teleasses Leitung hervorgerusen worden war das Gefühl einer größeren Beruhigung in der europäischen Lage hat, so liegt das zu einem großen Teil daran, daß eine Neihe von europäischen Staaten allzu sehr durch innere Angelegenheiten in Anspruch genommen ist, um in äußeren Kontlikten irgend einen Porteil suchen zu können. Tas gilt besonders von Nußland, das zwar seine

Großmachtstellung nicht in dem Maße eingebüßt hat, wie das wohl in weiten Kreisen angenommen wird, aber doch gezwungen ist, längere Zeit hindurch seine Aufmerkamkeit auf die is lange strässich vernachlässigten inneren Resouwen zu richten. Wenn die hier angestellten Betrachtungen in die Hand der Leier kommen, wird vielleicht schon eine weitere Klärung der Lage eingetreten sein. Denn nachdem jetzt die Wahlen zu der neuen Bolksvertretung, der "Gossudarstwennaja Duma" (Reichsduma), bolkzogen worden sind, soll diese Körperschaft am 10. Mai ihre Beratungen beginnen, und dann wird es sich erit entscheiden, ob Anssland den Beg zu seiner Reugestaltung durch eine revolutionäre Veriode hindurch nehmen muß oder nicht.

Die Bahlen zur Duma haben im wefentlichen den Gieg der fogenannten "fonstitutionell-demofratischen" Partei ergeben, das beißt der bier ichon früher gekennzeichneten Richtung, die in der fogenannten "Intelligeng" herrichend ift. Der Gieg diefer Partei war eigentlich felbitverftändlich; denn weder die Reaftionare, die ja doch eigentlich grundfäkliche Gegner der Bablen und des Parlamentarismus überhaupt find, noch der revolutionäre Sozialismus konnten fo recht etwas anfangen. folange nicht ein wirklicher Berluch mit dem vorgeschlagenen varlamentarifden Spitem borlog. Die Ertremen traten daber bei den Bablen junadit in den Sintergrund. Dieje Entjagung hatte jedoch nichts Schmeichelbaftes für die fonstitutionellen Temofraten, deren langen Namen man mit den Buchstaben "A. D." abfürzte, worans infolge des Bleichflangs diefer Buchftabenbezeichnung mit dem frangofischen Borte "cadets" der Scherzname "Radetten" geworden ift. Man erwartet gewissernaßen, daß die Radetten sehr bald abwirtichaften werden und daß es an Konfliften fommen wird, die eine Fortsetung der revolutionären Bewegung gestatten. In der Leitung der innerruffischen Politif fehlt die feste und sidere Sand, die mit Ehrlichkeit und Tatkraft den Abergang Ruflands zu freiheitlichen Verhältniffen vollziehen hilft. Graf Bitte, bon deffen Alugheit und Umficht man große Stücke erwartet bat, und der auch wohl beute noch unter den ruffischen Staatsmännern als der geichidtefte Steuermann bes Staatsichiffs gelten fann, icheint boch ber Lage nicht genügend gewachsen zu fein. Er ift doch mehr der Mann der kleinen Auskunftsmittel, als der der großen Gesichtspunkte, der den Weg in eine neue Bufunft weisen fonnte. Denn dieser Bufunft fteht Witte doch wohl innerlich fremd gegeniiber. Deshalb hat es den Anschein, als ob das Vertrauen in fein Können raich zu ichwinden droht. felbst icheint vorläufig noch nicht gang ben Sumor verloren zu haben. Er hat denn auch einer Deputation, die ihn bat, die barten Magregeln gegen Revolutionäre einzuftellen, ichlagfertig erwidert, die Revolutionäre möchten doch gunachft felbft einmal den Beweis liefern, daß fie Gefet und Ordnung achten und ihre Bombenattentate und andere Mordanfälle

einstellen wollen. Es erinnert das freilich an jenen frauzösischen Staatsmann, der bei der Erörterung über die Abschaffung der Todesstrase den Wunich ansprach: "que messieurs les assassins commencent."

In den russischen Probinzen sieht es noch nicht danach aus. In den Osticeprovinzen kann sich stets das Treiben der Verdrecherbanden erneuern, in Finland und Bolen glimmt das Fener unter der Niche, und im Kaukajus ist unter der Leitung eines unfähigen Statthalters der Respekt vor dem russischen Namen verloren gegangen, der Landfriede unter den einheimischen Stättmen so arg gestört wie noch nie.

Es ift merfwirdig, wie and Franfreich jest von inneren Unruben bedroht ift. Die jogialiftische Arbeiterichaft ift bon einem Streit. fieber erfaßt, das in den durch die Rirchenfrawalle erweckten Leidenichaften und in den Aufregungen der Wahlbewegung bei dem temperamentvollen Bolfe einen empfänglichen Boden gefunden bat. Auftof bat die furchtbare Bergwerkfataftrophe von Courrières im Departement Bas de Calais gegeben. Zuerft aus einer ftarken und durch die Umftände begreiflichen Erregung lokaler Ratur gegen die verantwortlichen Leiter des Bergwerfsbetriebes in Conrrières bervorgegangen, hat fid die unruhige Stimmung über das gange Revier verbreitet und jum Teil einen aufriihrerischen Charafter angenommen. Das bierbei notwendig gewordene Ginichreiten von Militär hat nun wieder in Berbindung mit den anderwärts ausgebrochenen Streifs - barunter mar jogar ein Streif der Parifer Brieftrager! - Die politifden Leidenichaften entfesselt, und jo gibt fich die fozialistische Bewegung in ungewöhnlicher Stärfe fund. Nachhaltige Folgen werden freilich wohl faum gu verzeichnen jein, jobald die allgemeinen Bablen vorüber find und die Arbeitsverhältnisse fich wieder geregelt haben. Angenblidlich aber icheint die Regierung jelbst von einer gewissen Nervosität erfüllt, da sie zu fürchten icheint, daß die fozialistischen Elemente und die flerifalnationalistischen Gegner der berrichenden Demofratie fich zusammenichließen könnten. Un bennruhigenden Symptomen fehlt es gelegentlich nicht, doch darf man wohl dieje Gefahr für die gegenwärtige Regierung nicht überichäben.

Sehr eigentimlich baben sich die Berhältnisse in Esterreich gestaltet. Der Ministerpräsident Freiberr von Gautich hatte, wie sein ungariicher Kollege, das allgemeine Bahlrecht als sein Programm ausgeschielt, nur in den verworrenen Partei- und Nationalitätsberhältnissen des Kaiserstaates eine zwechnäßige Grundlage sir eine erfolgreiche innere Politif zu gewinnen. Aber die Schwierigkeiten türmten sich bergehoch. Besonders bezeichnend war der Widerstand des Polenkuds gegen das allgemeine Bahlrecht. Die berrichenden Areise Galiziens fürchteten sir ihre Stellung, am allerwenigsten aber naren sie gesonnen, den Rutbenen eine Gestendungfung nationaler Sonderrachte anzugesteben.

Sie haben das Prinzip der nationalen Gleichberechtigung verteidigt, jolange es den Kampf gegen die Teutichen galt; sie verlassen kalbelitätig die erhobene Fahne in dem Angenblick, wo ihre eigenen Sonderrechte dadurch gefährdet werden. Herr von Gantich glandte seine Forderungen dadurch stügen zu können, daß er eine "Parlamentarisierung" des Ministeriums versuchte, das heißt er wollte die Aufammenseigung des Ministeriums der des Parlaments in bezug auf die Nationalitäten anpassen. Der fühne Schachzug mißglückte, und die Folge davon war, daß Herr von Gantich vollends den Boden unter den Füßen versor und sich eutschloß, zurückzutreten. Sein Nachfolger, Prinz Kourad zu Hoherschillungsfürst, ein Sohn des ehemaligen österreichsschen Dberstwämmerers Prinzen Konstantin und Resse des einstigen deutschen Reichsfanzlers Fürsten Chlodwig, sieht sich vor eine überauß schriefen Aufgereickelt.

Die Beziehungen Sterreich-Ungarus zu dem benachbarten Königreich Serbie un, die infolge der handelspolitischen Abmachungen zwischen Serbien und Bulgarien einen argen Stoß erlitten haben, werden wohl einer Besierung entgegengeben, wenn die innere Lage Serbiens eine Beränderung erfährt. Gin neues Ministerium unter der Leitung von Basitich ist der erste Schritt auf dem Wege zu einer Gesundung, deren Borbedingung der jetzt vollzogene Müctritt eines Teils der Königsmörder aus einsluftreichen Stellungen ist.

Hir die Volkanstaaten ist das Frühjahr immer eine kritische Zeit, und noch weiß man nicht, ob es in der mazedonischen Frage wieder neue liberraschungen gibt. Die Türkei lieht sich infolge einer Eren zikreitigkeit mit Kaydyden einen Gren zikreitigkeit mit Kaydyden einen Gren zikreitigkeit mit Kydyden eine den Konschlich mit England verwickelt, der, wenn anch an sich undedeutend, doch in seinen Folgen leicht bedeutungsvoll werden kann. England, das in den ägnytischen Fukressellen die seinigen berührt sindet, hat den Weg der Verhandlungen beschriften nund masyvolle Forderungen an die Türkei gestellt. Tem Interesie der Türkei wirde es entsprechen, wenn diese Korderungen angenommen würden. Andernsalls könnten sich darans Kombinationen ergeben, die zwar nicht den europäischen Frieden gefährden, aber doch andere Verwicksungen nach sich ziehen, wenn die seizige Regierung sich zu einer antistürksichen Politik gedrängt sähe, wie sie einem liberalen Kadinett ohnehin nabe liegt. Hoffentlich aber trägt eine Verständigung dazu bei, das eine Zeit allgemeiner Vernhigung eintritt.





## Literarischer Monatsbericht.

Don

### August Friedrich Braufe (Breslau).

Dramen.

Gerhart hanpt mann: "Und Pippa tanzt". — Carl Sauptmann: "Die Bergichmiede". "Die Anstreibung". — Chomas Mann: "forenga". — fago bon bofmaunsthal: "Obipus und die Sphing". — Artur Schnitzer: "Der Agf des Cebens". — Hermann Sudermann: "Stein unter Steinen". "Das Blumenboot". — Felig Philippi: "Der Heifer". — J. M. Synger "Der heilige Brunnen". — Gustav Wied: "Der Stolz der Stadt".

Gerhart Hauptmann nennt sein neustes Stüt: "Und Pippa dangt!" (S. dichers Verlag, Berling) ein Glashittenmärchen. Seit wir vom Naturaldsmus die Wege zurüchgefinden, seit wir vom Naturaldsmus die Wege zurüchgefinden, seit wir vom Naturaldsmus die Wege zurüchgefinden, seit wir uns den für das, was dieter derscheinungen des Lebens abzeitendet und wieder Sim gewomen haben für das, was dieter derscheinungsform unr zuräfliges Aleid, nur gevob Waterie zur Verfündigung einster Lebenswahrheiten, feinster Lebensbeatehungen. So rein und hart ift in ihm die Lebenswahrheiten, feinster Lebensbeatehungen. So rein und hart ift in ihm die Lebenswahrheite, daß ist Aleiden die Verlächt überfracht, das Unswößlich wöglich, das Untwistliche wirtlich under, daß ist Wealthat überfracht, das Unswößlich möglich, das Untwistliche vortilich under, daß ist einer Erbenschwere entlichet. Tas Währehe kennt eine Freimer und Javeise, es ist nach und fläubig und weiß sich sicher in allem, was es weiß. Darum gibt es alles, was es weiß, als schlichte Selbstwertändlichseit und sit in ieiner Ginfachheit groß und König des Lebens. Es grisbelt uich, weil ihm alle Grenntnisse wird glubges Verfiehen kein Grübeln gibt, es gedeinmist uicht, weil ihm alle Grenntnisse wird glubgen lebt, wie sie über ihm wirtet. Wir vollen der Schaft wirden wir das alles Glanen und jede Paach und alles Nichtwissen wirte den das Allenden vorten der kniede in deren wieden wirtet den Wegelfe und Unser

glauben, in Irrtum und Ginbe getrieben hat. Er aber ift es wieber auch, ber uns Straft gibt, hinaufguftreben in bie Simmel, ans benen er uns gefturgt hat. Biffend werben wir uns erloien und bas erringen, was wir in Rinberfafren unwiffend befagen: bie Ginfieit und Fülle ber Welt.

Belder Dichter ift, ber uns biefe Marchenreiche wieber erfchliefit? Er mußte ein Kind fein, das noch in ihnen lebt, ober ein Weifer, dem fich ihre Tore schon geöffnet haben. Sehnsucht vermag mandynal an eines Dichters Seele zu ichlagen, bag bie Erinnerung an versuntene Rinderseligfeit barans hervorsprudelt, als fostlich flarer Darchenquell, ber Taufenbe erquidt. Go wurbe Anberfen jun Marchenbichter. Wer aber will miffend in biefes Reich, bamit er fich und anbere erlofe?

Man hat uns manches hente als Marchen anfzureben versucht, was fich bei naherem Juichen nur als eine oft nicht einmal gute sundorliche Nichtung ervies. Man bing um eine Idee ein gliserndes, schillerndes Mäntelden und sagte: seh, ein Märchen! Aber nun burfte bei Gott nicht das Mäntelchen abn, dann tur eben sein espendigen einen Aufdeine Aber werden eine Auspe mit einer mehr oder weniger sinnvoll erdockten Maschine. Eber man wußte sich zie, biefes daum, diese Rächen mach die Auwe gefen und jenes macht sie Auwe gefen und jenes macht sie Auwe gefen und jenes macht sie Auwe gefen und

Ganz jo siegt die Sache bei Hamptmann nicht. Er erffärte einem Mitarbeiter des "Cofalanzeigers": "Mit Verstandesklügeleien wollte ich und können wohl auch andre meiner Märchendichtung nicht beikonnnen. Bas ich empfand, was mir vorschwebte, was meine Phantafie mir vorgankelte an Märchenzanber und Schönheitssehnen, was meine Seele gefangen nahm, das hab' ich zum Ansdruck bringen wollen. Das Anzere hat mich 

in mir lebte."

Mit Aligeln und Deuteln tommt man barum biefer Dichtung gegenüber nicht aus, eben weil fie Dichtung ift. Bas ift benn gewonnen, wenn man weiß: Lippa - bas ift ber gottliche Frunte in ber Menschenbruft, ift bie Phantafie, ift bie Runft, furg alles, was und niber bie Erbe hebt und gu Licht und Schonfeit tragt; Bellriegel, bas ift bas beutsche Bolksgemut, bas Marchen und Lieber mit fich tragt und bie Schönheit fuchen geht; beutsche Boltsgemit, das Märchen und Lieder mit sich trägt und die Schönheit unden geht; der alle hun, das ist die nungschädigte Natur, ist die untertribidie Legelt, sie auch das gemeine Handsverf n. s. w. n. s. v. So zerlagt man lebendiges Leben in dürre, leblose Josen. Ans diese Art kommt man wohl Juldas Närchen eines echten Löchers, der nicht den Märchen eines echten Löchers, der nicht den Archen eines echten Löchers, der nicht der Archen eines echten Löchers, der nicht der haben die Kritik sich mehr auf das Weben nähme und nicht das die die Loben nähme und nicht als ein Totes, in dem man mit dem Seziermesser hermmwühlen kann leicht, Beine mah nicht sie in Totes, in dem man mit dem Seziermesser hermmwühlen kann gleicht gemacht. Bein Hören, mehr noch beim Lesen Löchtung gerät man, ohne es zu wollen, in die Sezien, fahr, die Versonen hundsoffich zu deutschmut, dass des Versonen des Versonens deutschmut.

auskommt, baß es ber Dentungen gu viele gibt, lägt man bavon ab. Sierin offenbart fid) ber ftarffte, ber fün felerifde Mangel ber Sauptmannichen Dichtung. Er bat bas Leben, bas in ihm lebte, nicht voll und rund, nicht lebendig genng gestalten konnen; feine Menschen find etwas Sput und Schemen geblieben, man fleht burch ihre Körperlichteit hindurch und in fie hinein; darum fucht man nach dem Nade, das sie treibt, statt den Einbrud ihrer Lebendigkeit aus ihrem Gesamtwefen zu gewinnen. Es ift bas alte Leid bei Samptmann: er fann nicht reftlos bas geftalten, was in ihm lebt, was er geftalten wollte. Und je weniger er fich Rinhe gonut, je haitiger er schafft, um so weniger vermag

er biefe Tragit feines Rimitlertums gu berbergen.

Muf bas Broblem Gerhart und Carl Sauptmann wies ich ichon bei Besprechung ber Carl Sanptmanniden Rovellen im Margheft fin. Was ich ba von bem alteren und verifer berühmten Bruder sate, besädigen mir seine beiden Dramen: "Die Vergömiede" und: "Die Instretibung" (beide die Georg D. W. Cassumen in Minden erschienen) aus neue: Carl Hauptmann ist der größere Kinstlere, Gerfaat aber der größere Dichter. Das Leben, das Carl schafft, ist säarter, innerlicher als das seines Bruders, es steht in ningeren Instammenhange mit dem Urzumd, and dem Eles Sein bervorfpriest. Er hat ein seineres und sächereres Gesichs sin das Wesentliche, und seine Gestatten scheinen mir tiefer verwurzelt zu sein in dem mitterlichen Boden, in der heimatlichen Scholle der ichlesichen Berge als die verühnten schlesichen Upen seines Bruders. Zede Linie der Berge, sede Linie der Beschless der Berge, sede Linie der Beschless der Berge der Linie Lieuten Linie Lieuten Linie Lieuten Linie Lieuten Linie Lieuten Linie Lieuten Lieuten Lieuten Linie Lieuten Lieuten Lieuten Linie Lieuten Lieut

Das lohnt iich bei Subermanns: "Stein unter Steinen", einem Schaupiel in vier Atten, auch nicht, (J. G. Cottaiche Buchhanblung Nachfolger, Stuttgart.) Wir wissen seigt ber "Chre," daß in Subermann ein erhölich Teil Philliferinm itech, das ihn immer wieder in den Araken ichläch und ihm die schöftlich Teil Philliferinm itech, das ihn immer wieder in ben Paaken ichläch und ihm die schöftlich Teil Philliferinm itech auf ilt es nicht einmal ein ichlöwe Stück, das ihm verdorden wird. Wir mögene an einstellen, wo wir wollen, dei den Personen, dei der Kandblung, überall Oberfläche, überall Spiegerei und Bechenqung vor dem Spiegertum. Als venn das Stück und eines Kassenallund der willen geschrieben wäre. So leich hat er sich venn das Stück und einem Araken eine Stück, das auf deutschen Vihlene neines Wissens noch teine Untwinfurme allerineeries Stück, das auf deutschen Vihlenen neines Wissens noch teine Untwissenschaftlich und einem Jwischembiel. (J. G. Cotta, Stuttgart.) Man muß unr die Personen der beiden Stick das eine das im des für Wenschen, die minderne "Stein

unter Steinen" herunlaufen. Anr von einer einzigen, oft recht ichwächlichen Bee find fie belebt; wenn bie ihnen genommen wurde, fielen fie gufammen wie ein Luftballon, bent bas Gas ausgeht. Im "Blinnenboot" dagegen reben und handeln lebendige Menschen, in benen gange harmonieen von Empfindungen und Gedanken tonen, die mit fich ringen, bie Siege über fich gewinnen ober gugrunde geben an ihrer Schuld und an ihrem Schicffal. vieles Drama wird getragen von einer Idee. Tarum auch verfig die Andre Schatt.
Indee Parama wird getragen von einer Idee. Tarum auch verfig die Kondlung zu seiseln. Inne ersten Male seit langer Zeit wieder icheint Subermann sich auf sein dramatisches stönnen besonnen zu haben. Richt bloß schwächsich, nein jorglos und schlecht ist das erkegenante Seite sowierer, Sie zum letzten Ungenblich schein der Anfact einem gewacht der eine Konflikt lösen sollte, dann aber geneint zu haben: bas liebe Publitum liebt's, wenn sie sich triegen, ergo: lassen wir sie fich triegen! Im "Binnenboot" bagegen läßt ber Kimstler Subermann sich burch nichts beirren, nicht burch Publifum und Erfolg und nicht burch bas Philisterium in ber eigenen Bruft. Ronfequent führt er die Handlung bis zum tragischen Schluft. Gs liefen sich ja auch mancherlei Mängel aufweisen: in der pindologischen Motivierung, in der Entwickung der Charaftere, in diesem und jenem. Lassen wir das! Frenen wir uns vielmehr des Reichtums, der Schönfeit und Lebensfrische biese Stückes, daß sein Lichter sich endlich wieder einmal auf fich felbit besonnen und bewiesen hat, noch nicht abgetan gu fein, wie es ben 211= fchein hatte.

Man mag über Felig Philippi als Dichter benten, wie man will - man fann ja eigentlich unr eines beuten — bas aber wird jeber Vorturteilsfreie gigeben muffen; als Theaterichriftsteller ift er einer ber ftartften Konner ber Gegemvart, wenn nicht ber ftartfie Deaterstriften et et eine vor fatten kollnet vor Gegendurt, welnt migt der fatten welchen isterlagen. Sein teneftes Drama: "Der Hetzler (Schleffige Verlagsanistalt v. S. Schott-laeuber, Versklan) beweit wieder aufs neie, wie vertrant er mit der Technik der Lisher ift, wie er ieden Alt, jede Szene auf ihre Virtug hin wohl zu berechnen weiß, wie er den Dieuft diese weitelet, daß ihm der Erfolg sicher ist. Philippi stellt alles nud jedes in den Dieuft diese Erfolges, and — und nicht zulegt — den Stoff. Ger weiß, was Wode ist, was das Lubliftun intercffiert, nud deringt es. Philippi ist ober Iteratischen Ehrzeit, der Verliede ist, was das Lubliftun intercffiert. nud deringt es. Philippi ist ober Iteratischen Ehrzeit, der Verliede ist, was das Lubliftun intercffiert. nud deringt es. Philippi ist ober Iteratischen Ehrzeit, des Ehrzeit der Verliede ist der Verliede is

Bum Schluft fei noch auf zwei Buhnenbichtungen bes Anslandes hingewiesen, Die in benticher Uberfettung vorliegen. Da ift gunadfit eine Legende bes irifchen Dichters 3. M. Sprige: "Der heilige Brunnen". Dentich von Max Menerfelb. (S. Filders Berlag, Berlin.) Warum fie durchans verbeutscht werben muste, weiß ich nicht, das aber weiß ich: ohne fie waren wir auch gang gut ausgekommen. Daß zwei alte Blinde, benen die Dorflente eingerebet haben, daß fie schön sein, frenzunglucklich werben, als ein Beiliger fie burch eine Wunderfur jehend macht, und fich wieder nach ihrem alten Buftand anriidfelmen, ift ja folließlich noch keine fo ible Bee. Aber biele trokene, geitlofe, faft undichterische Art, wie der Gre sie vorträgt, macht sie unmöglich und langweilig. Bon dem dänischen Lichter Gustav Wied fernte ich zuerst ein waar dramatische

Satiren auf bie moberne Fran fennen, bie gwar feinen tiefen Gindrud auf mich machten, aber durch bie icharfe Beobachtung, ben Ginn für bas Wefentliche und ben beigenben Gpott, the sie vertieten, mir uoch gut in der Erinnerung stehen. Ihnen gegenüber if beine neue komödie: "Ter Stolz der Stadt." Autorisierte überfesung von Ida Anders (Altel Anders Berlog im Erutgart) macht und farfolos. Es sind zie ein paar gang dischlich iber Esquen in dem Studer: deinobers die Igene, in der Hand Seehort die obartischich über ihn gu Gericht figenden Saupter ber fleinftabtijden Gesellschaft anseinander treibt, ift recht hubich gelungen. Auch find einige nicht übel geratene Meinstadttypen barin. Mus

benn aber alles gleich überfest werben?





### Illustrierte Bibliographie.

Wehers Großes Konversations-Legison. Gin Nachschlagewert des allgemeinen Wissens. Sechste, ganglich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit mehr als 11 000 Abbisdungen im Text und auf über 1400 Pilbertafeln, Karten und Plämen, sowie 130 Textbeilagen. Band V-VIII. Leipzig und Wien, Libliographisches Institut.

Die neue Auflage bes Meyerschen Konversations-Legisons schreitet rüftig vorwärts; nunmehr ift bereits der All. Band (bis "Hur") - erschienen. Nachbem wir in Koft 343 (October 1905) biefer gleischrift ihre die Kände I—IV berichtet haten, se heich er kleich ber wertvollsten und interessanten Vertrachtung gewöhnet. Genthalten ist doch eine Reise der wertvollsten und interessanteien Artisel, was sofort einleuchtet, vonn man sich veragemwärtigt, daß in ihren Vereisch Wörter wie "Frankreich" und "Großpritaumen", mit der ausführlichen Verhaubtung der geographischen, kulturellen und geschichtlichen Verhaltschieder und "Geschreiber" und "Geschreiber" und "Geschreiber" und "Geschreibe" aus der Geschreibe der Werträssäte" gallen. Ramentlich ist die auf Geletzlich und Elektrotechnit sich beziehende Artiselserie, über die Be. V. S. 603 ein pezielles keines



Elektrische Lokomotive von Sprague. (Aus Tasel: Elektrische Eisenbahnen.) Ausstrationsprobe aus Meners Großem Komversations-Legikon. 6. Ausstage. (Berlag des Bibliographischen Omstitutes in Legips und Wilen.)

Überiichtsregiiter egeeben ift, deachtenswert, da sie mehr als alles andre zeigt, welch gewaltige Errungenschaften in technischer und vossischischtslicher Spinscht die Leuten Ladre gezeitigt baben, und wie treistich das Konweriations-Leriton mit thnen gleichen Schritt zu balten weiß. Ein Bergleich mit der 4. Auflage ergiet, daß als besondere, durch zahlereite Arfeite dielle wölfig nen binsugedommen sind. Elektrische Dunggen: Elektrische Entladung (mit allein 20 Spalten), Judutlion, Justinenz, Leitung: Elektrische Schwingungen, Berteilung: Elektrische Gewoischungen, Werteilung: Elektrische Edwinschungen erfahren baben. Bas "Elendagen" und "Gektrische Waschliche Erreitungen erfahren baben. Bas und beleem Material früher überdaupt in beträchtige Vertracht fann, war nuter dem Vertracht fan, war unter dem Vertracht fan dem Vertracht fan



Felsen und Erottendau in Wslau. (Aus Tafel: "Gartenkunst.") Illustrationsprobe aus Meyers Größem Könwersalions-Legikon. 6. Aufstage. (Perlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig u. Wien.)

übrigt. Befonders hervorgehoben feien aber die inftruktiven und burch eine Gulle ftatiftischer Jahlenaugaben unterfrügten Aufschluffe über den neueften Stand der sozialen und fogial-politischen Fragen (z. B. die Artikelserie: Frauenfrage, Frauenfundinn, Francewereine: ferner: Fabrikgesetzung, Genoffenschaften u. dergl.) —

Diefen rein praftifchen Dingen gegenüber mußten in ben borliegenben vier Bauben, ber gangen Sadilage nach, die Geisteswissenstehen und klussie einigerungen in den Sintergrund treten, ohne jedoch irgendvole bernachlässig zu sein. Unter "Glienkam" ist auf den sich gegenwärtig entwickelnden Eisenstill gebührend hingewiesen; dei der "Glasktunstindustrie" wird in einem eigenen Woschautt der nechte Entwickelung mit den Leitungen eines Tissan, Galle u. f. w. behandelt. Mur das Altertum ift bei ben verichiebenen Kunftzweigen mit= unter etwas zu kurz weggekommen, wenngleich bei "Grabmal" ber prächtige sogenannte Nachmober-Sarchbog erwähnt und adseiblet, unter "Kilidung" ver seit singster Zeit be-ktigdigten Liara bes Sailapperuse gedacht ist und über bie Kiccornische Cisia, vie



Rördliches Portal ber Strafenbruche über die Rorderelbe. (hauers und Pieper) - (Aus Tafel: "Samburger Bauten.")

Mluftrationsprobe aus Meners Großem Konperfations-Lerikon. 6, Auflage, (Beilag Des Bibliographifchen Inftituts in Leipzig u. Wien.)

Françoisvafe und die Gallierstatuen befondere Artifel gegeben find; aber weber bei ben vorgeschichtlichen Gefästen, noch bei ber Elfenbeinschnißerei, ben Genunen, ber Golbidmiebe-funft haben bie Erzeugniffe ber altesten Beit auf flasifichem Boben bie ihnen entiprechenbe Wirbigung gefunden. Die zwei goldenen Bedjer von Laffo und andere Goldarbeiten, die geichnittenen Steine, die Elfenbeinschnivereien mutenischer Epoche durften bier nicht ganglich mit Stillschweigen übergangen werben. Und hinfichtlich ber vorgeschichtlichen Gefaße entsteht baburd, baß bie Funde von Siffarlif allgn oberflächlich, bie bes eigentlichen Griechenland gar nicht herangegogen werden, ein schiefes Bild, indem Norbeuropa und seine prähistorische Kultur gang isoliert und von weitreichenden, bebeutsamen Zusammenbängen losgeriffen erscheinen. Überhaupt ist die Darfiellung der kinktur- und Bevöllerungsverhält-niffe "Griechenlands" vor der dorischen Wanderung (val. auch den Art. "Sandel") noch nicht immer mit den Ergebnijfen der nenesten Ausgrabungen und Forichungen in vollen Ginklang gebracht (3. B. betreifs der ägäisch-kretischen Aultur und ihrer Ginwirkung auf bas griechische Gestland), fie fteht noch ju febr unter bem Ginflus ber althergebrachten,



Salzfah von B. Cellini, 1543. (Wien.) — (Aus: Tafel "Goldichmiedekunit.")

Mustrationsprobe aus Meyers Großem Konverlations-Lexikon, 6, Austage. Berlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.) berichtigungsbeburftigen Uberlieferung. Dagegen ift ber Uberblid über bie fpatere Bejdichte Briechenlands, fowie über bie griechische Lites ratur, fehr geschickt und anerkennenswert ab= gefaßt; u. a. muß man bas Lob, bas bem perifleischen Athen gespendet wird, freudig begrußen, benn die hohe Bebeuting Athens und ber Athener in ihrer Blutezeit fann gerabe ber heutigen Generation nicht genug vor Augen geführt werben. Um fo bebauerlicher ift bas überaus ungünftige Urteil über bie nach= alexandrinischen Griechen, gu bem gar feine Beraulassung vorliegt. Bielmehr sprechen die in immer größerer Fülle 311 Tage tretenden Justaristen seiner Epoche sin ein, bei aller politischen Schwäge und Niedrigkeit, doch hochentwickeltes fulturelles und burchaus nicht in Unfittlichfeit berfuntenes Leben bes bellenijtischen Griechentums, - Band VIII, ichließt mit bem Worte "Santfligler" ab.

S. B.

# Bibliographische Notizen.

Die wahre Urjache der hellen Lichtfreahlung des Nadiums. Bon 3. S. Ziegler, Dr. phil. 2. verbeif. Aufl. Zürich, Art. Infinit Orell Taiffil. Nach einer Einleitung behandelt der Ver-

Nach einer Einleitung behaubelt der Berfaifer in beit Aabiteln: "Feftiellung und Befeitigung der Ursache der disherigen Unhalbarteit der wissenschaftlichen Erflärungen der Aabiativität, Erflärung der verschiebenen Nabiumwirfungen, schlieblich Kritif der ogenaunten wissenschaftlichen Erflärungen der Nabiumitrahlung." Ein befonderes

stapitel bilbet bas Schluswort.
Der Verfasser tiecht auf ganz extremem Standpuntt, wie bies gleich aus den erstem Seiten der Brofchüre zu erschen ist. Den heißt es E. 11 von den großen Naturforighern à la Indois-Neumond, "daß dies ihre Weisbeit gewöhnlich in, aus toten Sprachen zusammengestiet Ersörter zu fleiben belieben, damit man weniger erkenne, daß es sich dabei um teine Erkenutnis handle, fordern um um ein Ahantom davon." Diernach ist nicht beabsichtigt, in eine Volemit einzufreten, wosy ihre auch nicht ber Drt wäre. Aur aus dem Schlußtwort soll bezil des Etaudhunttes des Verfasser sich einer Latholischen kinche von der undersetzten Erwistigen wirde den kinche von der undersetzten Spart aus den Kreis einer Debuttionen zieht umb den vonsfren Sinn bestellen zu interpretieren lucht. Er ichreibt Zenteben — es ist von der bei kleine Schrift

bie Nebe — mag uns das vom Aadium anstrasslende Licht schließlich auch noch Ginblich in die gebeimen Verwegardinde gevähren, die den letzigen Kapit bewogen, den bespischen Staat am S. Dezember 1904 der unberkerten Empfängnis zu weihen. Sapienti sat!

Goethe. Sechs Borträge von Arthur Luther, Jauer und Leipzig, Ostar Hellmann.

Dem Goethetenner und Goetheforidger nichts Indefanntes und voll auch, wie es im Borwort beiht, nichts Reuss sach bei Deiter Innstand beeinträchtigt jedoch den Bert der Schrift nicht, demn sie macht die einer in der Goetheforichung dem weiteren Kreise der Goetheforichung dem weiteren Kreise der Goetheforichung dem weiteren Kreise der Goetheforichung dem bei fich überhaupt das Buch wendet. In ihren Kreisen verbient es die weitere Kreisen verbient es die weitere Verbeitung, damit der Bungd des Bis, sich erfülle: Wer seinen Goethe liebte, jollte ihn noch lieber getviumen, wer ihm fremd gegensüberstand, jollte ibn lieben lernen.

H. Sch

Bitar Conhard. Bon Rubolf Sam= man, Stuttgart, Berlag von Streefer u. Schröber,

Diese Geschichte soll auch ein Stück Leben sein, und nichts berechtigt inns, daran zu zweiseln. Die Auffassung, das eine Che zwischen einer Liebenden und einem, ber fich lieben läßt, auf biefer mangelhaften Erbe noch immer nicht bas Schlimmite ift - ift gewiß fehr vernünftig. 3beal und begeisternd ift fie jedoch nicht.

Bon Leutden, Die ich lieb gewann. Bon Rubolf Bresber. — Berlin W., Concorbia, Deutsche Berlagsanftalt,

In ben wenigen Wochen, bie feit feinem Ericheinen verflossen, hat bies harmlose Buch gehn Auflagen erlebt. Man erfieht baraus, wie verhungert bas Publifum ift nach ein= wie der ihmert des Andermit in mag einstellen finder ichnachfafter solit, beindreite, wein biese, wie hier, die feinste Würze, frischen Hundirschafte der "Modermen" ichärst dem Einn für harmlose Australeit. Jung und alt tann fich an biefen Geschichten erfreuen. Diese sechzehn Stiggen find babei in ihrer schlichten und gemutvollen Urt viel tiefer, als fie fdeinen wollen. "Gin Dien= ichenfreund" zeigt vielleicht tros feines leichten, brolligen Bewandes und feiner Schalfhaftigfeit Die feine Binchologie bes Mutore am beutlichften.

Leben und Zod. Ergählungen bon Gris Müller. Janer, Berlag Defar Bellmann.

Tas Buch perbieut Beachtung und 2(n= erkennug. Sein Juhalt verrät, was Goethe bas Geheimnis ber Genialität neunt und nit den Borten erklärt: "Ich lasse bie Gegenstände ruhig auf nich einwirken, betrachte dann biese Wirkung und bemühe mid, fie treu und unverfälscht wiederzugeben." Gr. DR. ift in ber Wiebergabe noch fein vollfommener Minftler, aber ein Dichter, beffen Cehnfucht nach Großem und Sobem iteht, ber ehrlich firebt, bes Lebens Luft und Leib gu begreifen und begreiflich gu

maden. Er fucht bie Runft nicht in ber feinen Schale, fonbern im eblen Stern, Gr fieht in ber Runft bas Mittel, eine 3bee flarer und ichoner gu offenbaren, als fie in bem Begenstande felbit liegt. Ihm ift bie Buntheit und Spannung ber außeren Sandlung Rebenfache, die Aufbechung ber Ab-grunde unfrer Seele, ber Aufschwung gu ben höchsten Gefühlen Sauptfache. Er befitt auch humor. Seine Schreibweise ift einfach, frifch und frei von gefuchten Bilbern und Worten, Geine Stoffe zeugen mehr bon ber Abficht, ernite Fragen zu lojen, als augenehm zu unterhalten. Künftlerlich am höchsten stehen die Stizze "Frau Stieve" und die Erzählung "Ter Arzt und sein Töchterchen".

bort's qua a weng! Gine Auswahl erniter und heiterer Bortragsftude in ber Bolfemundart von Leopold Gormann. Mit farbigem Titelbilb von Rarl Falj= ringer nub dem Porträt bes Berfaffers. Wien, Gzelinsti u. Co.

Der bereits burch ein halbes Dutenb heiterer Bücher befannte und beliebte oberöfter= reichische Dialettbichter gibt bier einegute Auswahl feiner älteren und neueren Dichtungen. Er befolgt babet bie eigene Lebensregel: "Lufti' muaßt b' fein, frobli' muaßt b' fein, muaßt finga, bafi's hellt - wann's a in bein Sera oft a wengerl rebellt!" Dag er in ben brei Abschnitten ber Sammlung etwas "Jum Nachbenken" geben, "Leut' aus'm Lost" schilbern, ober "Bas zum Lachen" bringen, immer zeigt sich sein Sumor von der liebenswürdigften Geite. Der im Titel ausgefprochene Bunich: Sort's qua a weng! wird gewiß erfüllt und bas empfehlenswerte Biid)= lein überall frendig aufgenommen werden.

# Übersicht der wichtigsten Zeitschriften-Aufsätze.

Anthropologische Geschichtstheorie, Die. Von Professor Dr. Gustav Kraitschek. Politisch-Anthropologische Revue. V, 1 (April

19:60.
Antike Universitäten. Von Wilhelm Kroll.
Die Grenzboten 65, 13 (29) März 19:60.
Archäologische Forschungen in Westdeutschland. Von Hans Dragendorff.
Deutsche Monatsschrift für das gesamte
Leben der Gegenwart. V, 6 u. 7 (März und April 1906).

Bewer, Max. Von Ferdinand Gregori. Das literarische Febo. Vill, 15 (Mai 1966). Bosnien und die Herzegowina. Reiseein-drücke von Max Reihlen. Die Grenzboten 65, 14 £5. April 1906).

Rord und Gub. CXVII. 351.

(Burckhardt.) - Jakob Burckhardts Geschichtsauffassung. Von Otto Eduard Schmidt. Die Grenzboten 65, 15 (12. April 1906).

Drama und Bühnenkunst in Russland. Von August Scholz. Westermanns Monats-hefte 50, 8 (Mai 1906).

(Flaubert.) — Gustave Flauberts Nach-lass. Von Dr. E. W. Fischer. Das lite-rarische Echo VIII, 15 (Mal 1906).

Von René Fogazzaro, Antonio. Von René Pr Die Grenzboten 15, 16 (19. April 1906).

Antonio Fogazzaros Prosadich-tungen. Von Johannes Mumbauer, II. Die Warte. VII, 7 : April 1906).

Über den Fremdwörtermissbrauch, bewonders im Befestigungswesen. Ven W. Stavenhagen. Deutsches Offizierblatt. 1906, Nr. 13 (29. März).

Geburts- und Wohnstätten deutscher Dichter und Komponisten, Von Robert Kohlrauch, X. (Der letzte Minnesinger.) Bühne und Weit. VIII, 12 (März 1936).

Grün, Anastasius, der Freibeitssänger des Vormärz. Ein Gedenkblatt zum 100. Geburtstage des Dichters. Von Anton Bühne und Welt, Schlosser. (April 1906).

und Nikolaus Lenau. Zum hundertjähri-

und Nikolasa Lehadu, zum nanderijaniregen Geburistag des Dichters Anton Alexander Grafen von Auersperg. Von Johannes Proelsz. Deutsche Rundschau 29, 7 (April 1906). Ein Gedenkblatt zur hundertsten Wiederkehr seines Geburistages. Von W. Beig. Die Grenzboten 65, 14-16 5.—19. April 1906).

Halm, Friedrich, und Julie Rettich. Zum hundertsten Geburtstag des Dichters. (Nach ungedruckten Quellen). Von Alexander von Wellen. Die Schaubühne II, 13 (29. März 1906).

Handel-Mazzetti, Enrica von. Von Dr. Johann Ranftl. Heimgarten. 30, 7 (April 1906

Herakles in den Dramen des Eurlpides, Sophokles und Aristophanes. Von Erich Buszler. (Tell I.) Deutschland IV, 7 April 1906).

Hohenzollern-Testamente, Drei. Von Dr. M. Grünbaum. Preussische Jahrbücher 124, 1 (April 1906).

Huysmanns, J. K. Von Fr. von Oppeln-Bionikowski. Das Blaubuch. I, 11 (22. März 1:06).

Hypatia von Alexandrien in Wahrheit und Dichtung. Von Hans von Schubert. Preussische Jahrbücher 124, 1 (April 1906).

(Lingg.) — Erinnerungen an Hermann von Lingg. Von A. K. T. Tielo. Monats-blätter für deutsche Literatur. X, 7 (April

Marchesi, Mathilde. Ein Gedenkblatt zum

30. Geburtstag: Ven Adolf Kohut. Bulme 30. Geburtstag: Ven Adolf Kohut. Bulme Welt. VIII, 13 (April 1996).
Menachan-u. Tierseele. Von Ludwig Heck. Westermanns Monathefte 50, 8 (Mai 1996).
Niemann, Albert. Von Carlos Drosta.

Westermanns Monatshefte 50, 8 (Mai 1993), Memann, Albert. Von Carlos Dreste. Bühne und Welt. VIII, 12 (Marz 1995). Persönlichkett. Von Alfred Klar. Das literarische Echo. VIII, 14 (April 1995). Réoamier, Madame. Ein Frauenieben aus der Empirezeit. Nach neuen Quellen darge-der Empirezeit. Nach neuen Quellen darge-ment. Von Dartz. Gilchen. Westermanne

Westermanns

der Empirez-it. Nach neuen Quellen dargestellt von Detta Zilcken. Westermanns
Monatshette 50, 8 'Mai 1905).

Benoir. Von Theodore Duret, Kunst und
Kunstler iv., 7 (April 1906.
Schaukai, Richard. Von Arthur Schurig.
Das literarische Echo. VIII, 14 (April 1905).
Statistische Gesetze, thre Wertung in
Vergangenheit und Gegenwart. Von
Dr. Hans Schorer. Monatsschrift für christliche Soziaireform. März 1904.
Überwinden von Wasserläufen in

rwinden von Wasserläufen in kriegstechnischer Hinsicht, Das. Von W. Stavenhagen. Prometheus (Heraus-Oberwinden von

Von W. Stavenbagen. Prometheus (Herraus-pegehen von Dr. Otto N. Witt.) XVII. XVII. Vnner Bedürfnis nach ästhetischer Kultur. Von Karl Gross, Kunstwart 19.14 (April 1976). Ursachen der Katastrophe von 1806, Die wahren. Von C. Preiherrn v. d. Goltz. Deutsche Rundschau 32, 7 (April 1906).

Ursachen des Zusammenbruchs Preus-Uraschen des Zusammenbruchs Preussens im Jahre 1806, Die, Von G. von Bismarck. Die Grenzboten 65, 14 und 15 (5. u. 12. April 1906).
Warschau und Moskau. Eindrücke und Erlebnisse. Von Sidney Whitman. II. Moskau, Deutsche Rundechau 32, 7 (April 1936). Wien. Eine geseitehtliche und militärgeographische Betrachtung. Von W. Stavenhagen. Die militärische Weit (Herausgezeben von Oberleutnant Karl Harbauer in Wien). I, 1. (April 1936).

(April 1906).

Ide, Oscar. Von Carl Dietz. Preussische Jahrbücher 124, 1 (April 1906.)

#### Eingegangene Bücher. Besprechung nach Auswahi der Redaktion vorbehalten.

Biographien bedeutender Frauen. In Vergraphien bedeendender Frauen, in ver-bindung mit anderen herausregeben von Ernst Haberiand, VI. Katharina von Bora, Martin Luthers Frau, Ein Lebens- und Charakterbild von Ernst Kroker, Leipzig-R., Haberland.

Wochenschrift für öffent-Blaubuch, Das. liches Leben, Literatur und Kunst. Heraus-gegeben von Dr. B. Ilgenstein und Dr. A. Kalthoff. I. Jahrgang. Nr. 9 u. 11. Berlin W. 50, Concordia, Deutsche Verlagsanstalt, Hermann Ebbock.

Charon, Monatsschrift: Dichtung, Philosophie, Darstellung, Herausgeber Rudolf Pannwitz und Otto zur Linde, HI. Jahr, Heft 2, Februar 1906, Leipzig, Charonverlag; K. G.

Th. Scheffer.

Clairbrook, R., Die Kunst, die englische Sprache
In kiltzester Zelt und in bezug auf Verständnis, in kurzester zeit und in oezug auf verstandins, Conversition und Schriftspi ache durch Selbst-unterricht sich anzurignen. 7. Auflage. Ge-bunden. Wien A. Hartlebens Verlag. Danzer. Carl M., Sätel und Feder. Zum sechzigsten Geburtstag Carl Baron Torresanis,

Mit Beiträgen von Marie v. Ebner-Eschen-bach, Detiev Freiherr v. Liliencron, Ferdi-nand v. Saar, Stefan Milow, Heinrich von Schullern, u. a. Drasden, E. Piersons Verlag, Deutsch - Oster-reichische Litzerturge-schichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Diehtung in Osterreich-Ungarm, Herauszegeben von J. W. Nagl u. J. Zeldier, 28. Lieferung, Wien, Carl Fromme, Hof-Buchtruckerel und Hof-Verlagsbuchbandig, Belevens Lüffughbarkeit, Roman, Leipzig,

Dolorosa. Unfruchtbarkett. Roman. Leipzig, Leipziger Verlag, G. m. b. H. Donnay, Maurice, Llebesleute. (Amants.) Komódie in funf Akten. Aus dem Französi-

schen von Stephan Estienne, Berlin, "Har-monie", Verlagsgesellschaft für Literatur und Kunst

Dressen, Willrath, Eda freya fresena! Balladen, Oldenburg, Schulzesche Hof-Buchhandlung.

Duffield, Fr. W., Blumenmalerel in Wasserfarben. Anleitung für Anfänger. Mit Er-mächtigung der Verlagsfirma Winsor und Newton übersetzt von Otto Marburg. Mit

Anhang: 5 farbize Tafein, die das allmähliche Entstehen eines Blumenbildes darlegen, nebst Farbenverzeichnis, kurzen Winken Kunstgriffen. Ravensburg, Otto Maier.

Eichbaum-Lange, Wilhelm, Leise! Berlin-Leipzig, Modernes Verlagsbureau, Curt Lelpzig, Verlagsbureau, Wigand.

wigand, dhaus, Franz Marie, Geschichte der grössten technischen Erfindungen. Mit zahl-reichen Abbildungen nach den Originalen. Kötzschenbroda, H. F. Adolf Thalwitzer. Feldhaus,

Flauber, Gustave, Briefe über seine Werke-Ubersetzt von E. Greve. Ausgewählt, ein-geleitet und mit Annenkungen verseben von F. P. Greve. Minden I. Wostf., J. C. C. Bruns Verlag. - Reiseblätter. / Brlefe aus dem Orien. - Der Feld und Strand, Zusammengestellt und herausgegeben von Fellx Paul Greve. Autorisierte Übersetzung von E. Greve.

una herausgegeben von Fellx Paul Greve,
Autorsleite Übersetzung von E. Greve,
Minden i. Westf., J. C. C. Bruns Verlag,
Führer zur Kunat. Heransgegeben von Dr.
Hern, Popp. 4. Bändehen. Die Italienische
Bildolsmalerel der Renalssande von Karl
Wortmann. Mit einer Tafel und 58 Abbildungen im Text. Esslingen, Paul Neffs
Verlag. (Max Schreiber.)
Ganghofers Ludwig

Ganghofers, Ludwig, gesammelte Schrif-ten. Volksausgabe. 1. Serle. Lleferung 2. Stuttgart, Adolf Bonz u. Comp.

Geiger, Albert, Ausgrwählte Gedichte. Karls-ruhe. J. Bielefelds Verlag.

Die Legende von der Frau Welt. Karlsruhe,
 J. Bielefelds Verlag.

Tristan. Ein Minnedrama in zwei Tellen. Karlsruhe, J. Bielefelds Verlag.

Geljerstam, Gustaf af, Karin Brandts Traum, Roman, Berlin, S. Fischers Verlag, Goethes sämtliche Werke, Jubiliums-Ausgabe in vierzig Einden, 14. Band, Faust II. Tell, Stuttgart, J. G. Cottasche Buch-bendium Vechf

handlung Nachf.

Brandlung Nachf.

Fracf, Hermann, Beiträge zur Literaturgeschiehte. Heft 1—6. Leipzig, Verlag für
Literatur, Kunst und Musik.

Herzog, S., Vor dem Kadl. Lestige Funken
aus Morgenland und Abendiand. Illustriert
von Hermann Ackleng. Berlin. "Harmonle",
Verlagsgeselischaft für Literatur u. Kunst.

Hild, Otto, Ich suche Leipzig, Modernes Verlagsbureau, Curt Lelpzig, Wigand,

Hoohenegg, Adolf, Singen und Ringen, Lieder und andere, Leipzig, Max Altmann. Hornstein, Ferdinand von, Fühlung, Psychologische Dichtungen, Zweite vermehrte und veränderte Ausgabe, Stuttgart, Greiner und Pfeiffer.

und riemer.

Mohammed. Drama in drei Akten (acht Szenen.) Stuttgart, Greiner und Pfeiffer.

Hübner, Feldmarschall - Leutnant Alexander Graf, Eriebnisse zweier Brüder während der Belagerung von Paris und des Aufstandes der Kommune 1870-71. Berlin, Gebrüder Paetel. Jahrbuch der Deutschen Burschenschaft

Janrouch der Deutschen Burschenschaft 1906. Vierter Jahrgang. Herausgegeben von Dr. Huge Böttger. Berlin, Carl Hey-manns Verlag.

Jensen, Wilhelmen, Nordsee und Hochland. Zwei Novellen. Leipzig, B. Ellscher Nachfl.

Elle Berlin von Berlin von der Berlin von der Leiter von der Berlin von der Berlin von der Berlin von der Leiter von der Berlin von de

Akte. Berlin-Lelpzig bureau, Curt Wigand.

Keiter, Heinrich, Heinrich Heine. Sein Leben, sein Charakter und seine Werke. 2. Auflage, Durchgeschen und ergänzt von Dr. Anton Lohr. Köln, J. P. Bachem.

Kellermann, Carl Alfred, Braut- und Ehe-jahre einer Welmaranerin aus Ilm-Athens klassischen Tagen. Welmar, A. Huschke Nachfolger (R. Buchmann), Hofbuchhide, Kiel-Hoffmann, Sturm und Stille. Dich-Kiel-Hoffmann, Sturm und Stille. Dich-tungen. Illustriert von Georg Grünberg.

tungen. Hustrier. Kiel, Selbstverlag, d und Kunst. Illustrierte Monatsschrift Funct im Leben des Kind und Kunst. Illustrierte Monatsschrift für die Pfiege der Kunst im Leben des Kindes. Herausgeber: Hofrat Alexander Koch. Band III. Darmstadt, Alexander

Monatsschrift für die Pflege der Kunst im Leben des Kindes. II. Jahrgang. Januar bis Mal inkl. Darmstadt, Verlagsanstalt Alexander Koch.

Prof. Dr. Richard Klett und Dr. Ludwig Holthof. Unsere Haustiere. Lieferung 11

bis 15. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.

Kunstschatz. Der, Die Geschichte der Kunst in ihreu Meisterwerken. Lieferung 25. 26, 27. 28. Stuttgart, Wilh Spemann.

Mein künftiger Beruf! Praktische Anleitung

Mein künftiger Beruf! Präktische Anleitung zur Berufswahl. 6. Die Lehrein. Leipzig, C. Banges Verlag. Methode Touseaint-Langenscheidt. Brief-lleher Sprach. und Sprechunterricht für das Sebtstudium der schwedischen Sprache von E. Jonas, F. Tuneld und G. G. Morén. 3. und 5. Bellage. Berlin-Schöneberg, Langen-scheidtsche Verlagsbuchbandlung. Metz, Josepha, 10dl und Konsorten. Berlin, "Harmonie", Verlagsgesellschaft für Lite-ratur und Kunst.

"Harmonie", Ver

Meyer, Dr. phil. Erich, Naturerkennen und ethisch-religiöses Bedürfnis. Ein Wort an ethisch-religiüses Bedufrilis. Ein Wort an jeden Denklustigen, in erster Linle an die deutsche Frau. 2. unveräuderte Anflage. Könitsberg. 1. Pr., Gräße in Unzer. Meyer-Krafft, Hann, "Gut Dentsch!" Drei Erzihiungen. Berlin-Leipzig, Modernes Verlagsdurren, Ourt Wigand.
Meyerheim. Paul, Adolf von Menzel. Erninsteinen. Mit einem Bilde in Dreifarbennengen. Mit einem Bilde in Dreifarbennengen. Mit einem Bilde in Dreifarbennengen. Hit einem Easimile. Berlin, Gebrüter Puete!
Mittellungen der Musikalienhandlung Breitkopf & Hartel. Leipzig. Nr. 85.

Mitteilungen der Musi Breitkopf & Härtel. Leipzig, Nr. 85. April 1906. Monatshefte der Comenius-Gesellschaft.

Herauszegeben von Ludwig Keller. 14. Jahr-gang 1905. Berlin, Weldmannsche Buch-handlung.

handlung.
Monataschrift für christliche Sozialreform. Begründet von weiland Freiherr
Carl v. Vogelsang. 29. Jahrgang. April
1006. Zürich, Jieessler & Drexler.
Musik-Mappe. Mit den vier Gutik-Notenbeilagen 1. in frohe Nreise. 2. Klassische
Litter den beschafte in der State der State
Litter den beschafte in 1867. 1 1867. 1 1867.

Keminiszenzen, 5. vergessen: Lacuer, 4. Aus der Jugendzelt, I. Heft 19. Berlin, W. Vobach u. Co. Onsa, Max, Simplicia. Sechs gemeinverständ-liche philosophische Skizzen. Berlin-Leipzig, Modernes Verlagsbureau, Curt Wigand.

Moderties Verigasburvan, Curt Wigand.

Philippson, Prof. Dr. Alfred, Europa.

Zwelte Auflace, Mit 144 Abbildungen und
Karten im Text, 14 Karten und 2º Tafein
in Holzschnitt, Atzung und Farbendruck.

Leipzig, Bibliographisches Institut.

Photographische Korrospondenn. Organ

Photographische Korrespondenz. Organ des Verelns zur Pflege der Photographie etc. 1946 April. Wien, Verlag der Photo-graphischen Gesellschaft. Presse, Die, und die Deutsche Welt-politik. Von einem Ausland-Bentschen. Zurich, Zürcher & Furrer. Rangabó Cléon, Die Bilderstürmer. Eine Tragödie in fünf Akten. Übersetzt und für

dle deutsche Bübne bearbeitet von Rudolf Berlin, Concordia, Deutsche Ver-Presber.

lagsanstalt, Hermann Ehbock. Behbein, Karl, Gedichte eines jungen Mannes. Berlin-Leipzig, Modernes Verlagsbureau, Berlin-Leipzig,

Curt Wigand.

Remer, Paul, In goldener Fülle. Der Dichtungen zweite Reibe. Zweite geänderte und vermehrte Auflage. Berlin, Schuster und Loeffler.

- Unterm Regenbogen. Der Dichtungen erste Relhe. Dritte geänderte und vermehrte Auflage. Berlin, Schuster & Loeffler.

Rundschau Deutsche, für Geographie und

Rundschau, Deutsche, für Geograppie und Statistik. Unter Mitwirkung betvorragen-der Fachmänner herausgezeben von Fro-fort. Friedt. Umlaut. XXVIII. Jahrgang, Hett. 7. 8. Wien, A. Hartlebens Verlag, Sammlung Göschen. Geschichte der deut-schen Literatur von Dr. Max Koch. 6., neu Glücchescher Vallagen und Leipzig, G. J. Glücchescher Vallagen und Vallagen und Vallagen.

Göschensche Verlagshandlung.

Römische Geschichte von Dr. Julius Koch.

4. Auflage. Leipzig, G. J. Göschensche Ver-

4. Auflage. Leipzig, U. J. Duckheinstein Lagshandlung.

- Grundzüge und Haupttypen der Englischen Literaturgeschichte, von Dr. M. M. Arnold Schröer. Teil I: Von den ältesten Ezleten bis Spenser, Teil II: Von Stakespeare bis zur Gegenwart. Leipzig, G. J. Göschensche Verlagshandlung.

Schaubühne, Die. Herausgeber: Siegfried Jacobsohn. II. Jahrg. Nr. 16 u. 17. Ber-lin, Oesterheld u. Co.

v. Schweiger-Lerchenfeld, A. Freiherr, Kulturgeschichte. Werden und Vergehen im Völkerleben. Lieferung 6. 7. 8. 9. 10. Wien,

Völkerleben. Leiterung 6, 7, 8, 9, 10. w.e.,
A. Hartlebens Verlag,
Stein der Weisen, Der, Illustrierte Hein,
monatsehrift f. Haus u. Famille. 19, Jahrgang,
Heft 7, u. 8. Wien, A. Hartlebens Verlag,
Stöcker, Dr. phil. Helone, Die Liebe und
die Frauen.

Minden i. Westf., J. C. C.

Bruns Verlag.

Suttner, Bertha von, Randglossen zur Zelt-geschichte. Das Jahr 1905. Kattowitz O. S., Carl Siwinna.

Carl Siwinna.
Thoma, Hana, Eln Buch seiner Kunst mit einer Einieitung von Wilbelm Kotzde.
Herkausgegeben von der freien Lebrervereinigung für Kunstpflege. Mainz, Jos. Scholz.
Traducteur, Le, Halbmonatsschrift zum Studium der französischen und deutschen Sprache. 1996. Nr. 2 – 8. La.
Chaux-de-Fonds (Schweiz.) Verlag des 1906, Nr. nds (Schweiz.) "Traducteur"

Translator, The, Halbmonatsschrift Lun.
Studium der englischen und deutschen
Sprache. 1996. Kr. 2 – 8. La Chauxde - Fonds (Schwelz.) Verlag des Translator"

Unterweger, Martin, Der Fels der Elnsam-kelt oder Ein Blick ins Unendliche. Berlin-Lelozie. Modernes Verlagsbureau. Wigan

Volger, Bruno, Lexikon der gesamten Handels-Ein Nachschlagebuch für wissenschaften. alle Fragen aus dem Gebiete des kaufmännlschen Lebens. Lleferung 6, 7, 8, 9, 10, Wien, A. Hartlebens Verlag.

Vor den wirtschaftlichen Kampf ge-stellt: Ein Preisausschreiben der "Garten-laube". Leipzig, Ernst Kells Nachfolger,

laube\*, Leipzig, Ernst Kells Nachfolger, G. m. b. H.

Warte, Die. Monatsschrift für Literatur und Kunst. VII. Jahrgang, Heft 7. München, Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. H.

Wehberg, Hans, Wir belde. Eine Olchtung. Berlin-Lelpzig, Modernes Verlagsbureau, Verlagsbureau, Curt Wigand.

Weltgeschichte, Illustrierte. Herausgegeben von Dr. S. Widmann, Dr. P. Fischer und Dr. W. Felten. Lieferung 16 und 17. München, Allgemeine Verlagsgesellschaft m. b. H. lfsberg, K. v., Für Jeden etwas! Seiten-

Wolfsberg, K. v., Für Jeden etwas! Seiten-hiebe. 200 Sprüche å la Busch nebst elni-gen satirischen und lyrischen Gedichten. Dresden-A., Hermann Kramer.

Berantwortlicher Redakteur: Dr. Splvius Bruck in Breslau.

Schlefifche Buchdruckerel, Aunft. und Berlags-Anftalt v G. Schottlaender, Breslau.

Unberechtigter Rachbruck aus bem Inhalt blefer Zeitschrift unterfagt. Uberfetjungsrecht porbehalten





### RETURN TO the circulation desk of any University of California Library or to the

NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY Bldg. 400, Richmond Field Station University of California Richmond, CA 94804-4698

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS 2-month loans may be renewed by calling (415) 642-6753

1-year loans may be recharged by bringing books to NRLF

Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date

### DUE AS STAMPED BELOW

| NRLF | LIBRARY USE MAR 20 '90 |
|------|------------------------|
|      |                        |
|      |                        |
|      |                        |
|      |                        |
|      |                        |
| -    |                        |
|      |                        |
|      |                        |
|      |                        |

YU 07281

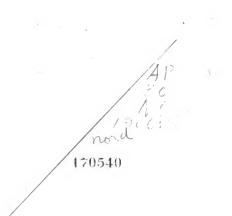





